M. 2. H.M. - 20har

# 111 Jahres Bericht

### Buckerfabrikation.

XXXVII. Jahrg. 1897.



Braunschweig, Ariedr. Dieweg u. Sohn.

### Pahres-Bericht

über bie

Untersuchungen und Fortschritte

auf

bem Gesammtgebiete

der

Buckerfabrikation

### Bahres-Bericht

410 2450

Umtersuchungen und Torrschritte

tem Belammigebitte.

Buckerfabrikation

## Pahres-Pericht

über bie

#### Untersuchungen und Fortschritte

auf

dem Gesammtgebiete

Der

### Buckerfabrikation

begründet von

Dr. K. Stammer

Berausgegeben von Dr. Joh. Bock

37. Jahrgang

1897

Mit 35 eingedruckten Abbildungen

Braunschweig Druck und Berlag von Friedrich Vieweg und Sohn 1898



Alle Rechte, namentlich dasjenige der Uebersetung in fremde Sprachen, vorbehalten.



#### Inhaltsverzeichniß.

#### I. Sandwirthschaftliches.

| Boben. | Dünger. | Rüben. | Rübenrück | stände. |
|--------|---------|--------|-----------|---------|

|                                                                                | eite |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|
| Bortheile der Krumelftructur der Ackerkrume (Bollny)                           | 1    |
| Beitrag gur Stidftofffrage (Sellriegel, Billfahrt, Romer, Wiener 2c.) .        | 1    |
| Affimilation von Phosphorfaure und deren Metamorphofen in der Belle            |      |
| (Stotlaja)                                                                     | 2    |
| Bortheile der Gründungung (Doerftling)                                         | 3    |
| Wirkung der Kalisalze (Hellriegel)                                             | 3    |
| Buderrüben-Düngungsversuche (Briem)                                            | 4    |
| Junerruden: Dungungsberluge (Strein)                                           | 6    |
| Hillselffillighting part official distriction (Secret)                         | 7    |
| Düngung mit Scheideschlamm (Runge)                                             | -    |
| Berhalten von Superphosphat und Thomasmehl im Boden (Smorawski und             | 7    |
| Jacobjon)                                                                      | •    |
| Einfluß der Chilifalpeter = Kopfdungung auf den fabrikativen Werth der Buder-  | 8    |
| rüben (Gollrung)                                                               |      |
| Factoren, welche auf den Budergehalt der Ruben mirten (Schulze)                | 10   |
| Meteorologische Einflüffe auf die Entwidelung der Rüben (Runge)                | 11   |
| Einfluß des Wetters auf den Rübenertrag (Rudelfa)                              | 11   |
| Frühes Bergieben der Rübenfelder (Hollrung)                                    | 14   |
| Einfluß oftmaligen Sadens auf den Rübenertrag (Lubansti)                       | 14   |
| Einfluß der oberflächlichen Loderung auf die Fruchtbarkeit des Bodens (Bollny) | 15   |
| Bufanimenfegung ber Buderruben in verichiedenen Berioden ihrer Begetation      |      |
| (Bartoš)                                                                       | 15   |
| Beziehungen swischen dem Buderreichthum der Rube und dem Blattcharafter        |      |
| (Blot)                                                                         | 20   |
| Praparation von Rübensamen (Janich, Pfeiffec, Begold)                          | 20   |
| Bestimmung der Reinfähigfeit des Rübensamens (Berles)                          | 22   |
| (Felcman)                                                                      | 23   |
| Ueber die Temperaturen bei der Samencontrole (Banha)                           | 24   |
| Boridriften für die Untersuchung von Rübensamen im Sinne der Brager Pro-       |      |
| ductenbörje                                                                    | 26   |
| Größe der Stedlinge beim Rübensamenbau (Schaaf, Stein)                         | 27   |
| Begetative Bermehrung der Rüben (Doerstling)                                   | 27   |
| " " (Briem)                                                                    |      |
| 11 11 11 11 11 (2) [2]                                                         |      |

| Einmieten der Mutterrüben (Denniel)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 28<br>29<br>30<br>31<br>31<br>33<br>34<br>34<br>35<br>36       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Fütterungsversuche mit Melasse (Loibl) Bedeutung des Zuders für die Viehernährung (Petermann) Fütterung von Melasse gegen Kolik der Pferde (Förß) Melassetreffutter (Wagner, Schwarz, Emmerling, v. Lippmann) Melassetrerung (Strube) " (Fape und Frederiksen).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 38<br>38<br>38<br>39<br>39<br>40                               |
| 2. Rübenschädlinge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                |
| Blattssedenkrantheit der Rüben (Frank) Gemeinsames Austreten von Uromyces betae und Phoma betae (Berger) Burzelbrand der Rübe (Stoklasa) Bacteriologische Studien über die Gummosis der Rüben (Busse) Feldversuche über die bacteriose Gummosis (Sorauer) Düngung mit Kalisalzen gegen Nematoden (Doerstling) Schwefelkohlenstoff gegen Rübenmüdigkeit und Rematoden (Hollrung) Studien über die Rematoden (Gaillot) Rematoden der Gattung Tylenchus (Vanha) Neue Bertilgungsmethoden der Rematoden 2c. (Banha)  " " " (Bech)  II. At ech anisches.                                       | 49                                                             |
| 4 04 11/5 111 2 4 1 4 1 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                |
| 1. Geräthe für Zuderfabrikation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                |
| Bohrmaschine zur Probenahme aus Rüben (Dehne)  Steinfänger für Rübenschwemmen (Sammtleben)  " (May).  Schnizelmesser (Bergreen) .  Vorlage für Schnizelmesser (Raßmus)  Messer für rinnensörmige Schnizel (Kriegel)  Rippenmesser für Dreieckschnizel (Keinecker)  Aufsangvorrichtung für Dissusurdeckel (Faber)  Berfahren zur continuirlichen Dissusion (Philipp)  Abziehen des Sastes aus der Dissusion (Engst, Nowak)  Mechanisches Filter für Dissusions-Rohsaft (Breitseld, Danek u. Co.)  Berbesserung der Schnizelpressen (Bergreen)  Bersuche mit Pressung der Schnizel (Martin) | 54<br>55<br>55<br>56<br>56<br>57<br>57<br>58<br>58<br>59<br>60 |
| Ausnutung der Barme bei der Schniteltrodnung (Fettbach)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 61                                                             |

| Inhaltsverzeichniß.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VII      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite    |
| Ausnuhung des Brennmaterials in der Schnigeltrodnung (Rydlewsfi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
| Borrichtung jum Ablöschen von Kalt im Rübensafte (Scheven)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| Reue Schlammpresse (Gredinger)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 63<br>64 |
| Tücherwaschmaschine (Gredinger)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| Berdampfapparat (Morijon)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| Apparat jum Berdampf= und Deftillirverfahren (Theiffen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 66       |
| Delavierre'iches Rochverfahren (Dureau)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 70       |
| Apparat jur Eindampfung von Salglaugen (Rumpfmiller u. Schultgen) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 71       |
| Vorrichtung zur Abscheidung von Zuderkrystallen (Mathaei)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 72       |
| Aufhängung von Kühl= und Heizrohren zum Maisch= und Krystallisationsapparat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 70       |
| (Bergreen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 73       |
| Apparat zur gleichmäßigen Abfühlung der Füllmaffe (Ragot u. Tourneur).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 74       |
| Abtropfvorrichtung für aus Bacuumverdampfern entnommene feuchte Arnftalle (Samlen u. Lee)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 74       |
| Trennung der verschiedenen Schleuberiprupe (Malander)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 75       |
| (Dahiati)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 76       |
| " " " " (Lubinsti u. Krajewsti)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 77       |
| Form zur herftellung von Zudertafeln (Ranjon)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 77       |
| Borrichtung gum Entleeren ber Formen (Ranfon)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 78       |
| Melaffecntzuderung durch die Ausscheidung (Bethany)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 79       |
| Berfahren zur Ausfällung aus unreinen Buderlöjungen (Baermann)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 80       |
| Berfahren jum Ausichließen der Rachproductarbeit (Mallidh u. Sente)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 82       |
| Rotirender Bacuumtrockenapparat für stäubende Broducte (Pagburg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 82       |
| Automatisch wirkender Dichtigkeitsanzeiger für Saft (Hummer)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 83       |
| Ausschlag= und Bafchvorrichtung für Sacharattaften ber Strontianentzuderung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
| (Reil)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 83       |
| Reffelbetriebscontrole (3hlee)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 83       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| 2. Laboratoriumsgegenstände.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| Biscofimeter (Dupont)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 84       |
| (Claaffen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 85       |
| Wasserstoffentwidelungsapparat (Ajdmann)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 86       |
| Trodenofen mit constanter Temperatur (Schunten)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 86<br>86 |
| Muffelofen für Beraschungen von Zuder (Schrefeld)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 87       |
| Spiritusfocher (Brüggemann)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 89       |
| Beröffentlichungen der Raiferl. Normal-Aichungs-Commiffion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 90       |
| The second state of the se |          |
| The second secon |          |
| TIT « ban i ( ha c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| III. Chemisches.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TETE     |
| Bur Kenntniß bes Aenfaltes, sowie einiger seiner Berbindungen (Herzfeld) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 91       |
| Todtbrennen des Ralfes (Weiland)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 108      |
| Maximaltemperaturen im Ralkofen (Claaffen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 108      |
| " " (Herzfeld II)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 110      |
| Einwirtung ber Alfolien auf Die Auderarten (de Brunn und ban Ekenstein)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 110      |

|                                                                               | Ceit       |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Einwirkung von siedendem Waffer auf Fructoje (de Brunn und van Eten=          |            |
| stein)                                                                        | 111        |
| Inversion des Rohrzuders durch Wasser (Ranman und Sule)                       | 111        |
| Gahrversuche mit Invertzuder (Borntrager)                                     | 111        |
| Ueberführung von Glycofe in Fructose und Mannose (Bringen-Geerlings) .        | 112        |
| Hydrolnse der Melezitose (Bourquelot und Herissen)                            | 112        |
| Berhalten von Bucter und harnstoff (Gergfeld II)                              | 112        |
| Budernachweisung in der Pflanzenzelle (Brudner und Jaenich)                   | 113        |
| Bentosangehalt der Betriebsproducte (Romers und Stift)                        | 114        |
| Amidftidftoffgehalt unreifer bezw. überdungter Rüben (Degener)                | 115        |
| Farbstoffträger in den Rübenzellen (Breber)                                   | 115        |
| Löglichkeit von Salzen in Waffer und Buderlöfung (Köhler)                     | 116        |
| " " (Claaffen)                                                                | 122        |
| " " Calciumogalat in Zudersäften (Kümpler)                                    | 123        |
| n n n n n (stries)                                                            | 124        |
| " Bariumsulfit und -fulfat in Zuderlösungen (Weisberg)                        | 124        |
| Bortommen von Raffinose in Fabritproducten (v. Lippmann)                      | 124        |
| Raffinojebestimmung (Köhler, Rydlewsfi)                                       | 127        |
| Raffinose in amerikanischen Rubensaften (Stone u. Bairb)                      | 127        |
| Raffinosehaltige und raffinosefreie Melassen bei ber Gahrung (Bersuchsstation | 111        |
| für Zuderindustrie in Brag).                                                  | 128        |
| Differenz zwischen der wäfferigen und Alfoholdigestion (Herles)               | 128        |
| Optische Drehrichtung von Asparaginsäure (Landolt, Coot).                     | 128        |
| Ursachen der Unterschiede der Baffer- und Alkoholdigestion (Broniewski)       | 129        |
| Methololfohol zur Reduction von Ouvernand (Doubles)                           | 129        |
| Methylaltohol zur Reduction von Aupferogyd (Bruhns)                           | 130        |
| " (Andrlif und Hranicka)                                                      | 130        |
| Milihn iche Queterhestimmunesmethade (Milian)                                 | 132        |
| Allihn'iche Zuckerbestimmungsmethode (Bflüger)                                | 132        |
| Jodometrische Zuderbestimmungsmethode (Lehmaun)                               | 133        |
| Reductionsvermögen verschiedener Zuckerarten (Tarulli u. Cubeddu)             | 133        |
| Einfluß der Temperatur auf die Polarisation (Herzseld)                        | 133        |
| (Danatana un Ciri                                                             | 134        |
| Bleieffig gur Klärung ber Melaffen und Osmofemaffer (Diamant)                 | 135        |
| Anochentoble zur Klarung zu polarifirenden Fluffigfeiten (Bergfelb)           | 135        |
| Berichiedene Klärmethoden (Rondl).                                            | 136        |
| Basisches Bleinitrat als Klärmittel zu Polarisationszweden (Herles)           | 136<br>136 |
| m m m m m m m m m m m m m m m m m m m                                         | 140        |
| Trodensubstanzbestimmung in Rübensäften (Bellet)                              | 141        |
| Temperatur gur Beraschung bes Rohzuders (Schrefelb)                           | 141        |
| Bestimmung bes Ralfgehaltes ber Didfafte (Ryblewsfi)                          | 143        |
| Beftimmung der freien Alfalien in Rubenfaften (Cortrait)                      | 143        |
| Stidstoffbestimmung mittelst Brucin (Runke)                                   | 144        |
| Bestimmung der ichweftigen Saure in den Gafen des Schwefelofens (Knenke)      | 144        |
| Bleispuren in Rohzudern und Küllmassen (Kollreby).                            | 146        |
| Studien über Alfalitäten (Jeller)                                             | 146        |
| Wirfung der ichwestigen Saure auf Dunnfafte (Grundmann)                       | 146        |
| Unwendung der ichweftigen Saure in der Auderfahrifation (Aulard)              | 147        |
| Inversionsvermögen der schwefligen Saure bei Gegenwart von Amiden             |            |
| (Degener)                                                                     | 147        |
| Inverfionsvermögen der ichwestigen Saure bei Gegenwart von Amiden             |            |
|                                                                               | 147        |

| Inhaltsverzeichniß.                                                                                                                                                                                 | IX                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Einwirkung schwestiger Säure und hydroschwestiger Säure auf Zuderlösungen (Beaudet)                                                                                                                 | Seite             |
| (Cuturof)  (Civitat des Diffusionssaftes (Pannenko).  (Cinwirfung von Wasserstofssuperorph auf zuderenthaltende Safte (Herriger).  Wasserstofssuperorph zur Klärung für Polarisationszweite (Stift) | 148<br>148<br>149 |
| Saure Brüdenwässer (Andrlit)                                                                                                                                                                        | 150<br>151        |
| Bestimmung des specifischen Gewichtes der Melassen (Boot)                                                                                                                                           | 151<br>152        |
|                                                                                                                                                                                                     |                   |
| IV. Tednologisches.                                                                                                                                                                                 |                   |
| 1. Tednologifche Unterfudungen, Erfindungen, neue Ber-                                                                                                                                              |                   |
| fahrungsweifen.                                                                                                                                                                                     |                   |
| Absorption von Baffer durch die Rüben in den Schwemmen (Pellet, Mittelsmann, Guibal)                                                                                                                | 155               |
| Schnelles Aufschließen der Zellen bei der Auslaugung pflanzlicher Stoffe (Deisninger)                                                                                                               | 155               |
| Schnelles Aufschließen der Zellen bei der Auslaugung pflanzlicher Stoffe (Siesbeck)                                                                                                                 | 156               |
| Grenze der Auslaugung der Schnitzel in der Diffusion (Claafsen)                                                                                                                                     | 156<br>160<br>161 |
| n n n n n n n (Kaiser)                                                                                                                                                                              | 163<br>167        |
| Wirkung von Kalk auf Diffusionssäste (Weisberg)                                                                                                                                                     | 168<br>168        |
| Desgl. (Bivien, Degener, Claaffen, Prangen, de Grobert, Beaudet)<br>Einwirkung von schwestiger Säure auf Rohfaft (Stuger)                                                                           | 170<br>171        |
| Berfahren zur Abicheidung des Eiweifies und der organischen Säuren aus Rübensisten von Stuger und Wernekink                                                                                         | 171               |
| Saftreinigung mit Baryt (du Beaufret)                                                                                                                                                               | 171<br>171        |
| " " Silicofluoride (MiII5)                                                                                                                                                                          | 172<br>172<br>173 |
| Saftreinigung mit phosphorsaurem Barnt (France 3)                                                                                                                                                   | 173<br>174        |
| " " " " " " " " " " " " " " " " " " "                                                                                                                                                               | 174<br>175        |
| Schlechtes Laufen der Schlammfilterpressen (Herzfeld)                                                                                                                                               | 175               |
| Verles, Goller, Libus und Karlik)                                                                                                                                                                   | 177               |
| Bersuche über die praktische Krnstallisation des Zuckers (Claafsen)                                                                                                                                 | 178<br>189        |

| COLL T. LOW                                                               | Cent |
|---------------------------------------------------------------------------|------|
| Wiedereinführung von Abläufen in den Betrieb (Löblich, Bichene, Boder,    |      |
| v. Lippmann, Drenkmann, Bodenbender, Rydlewski, Röhler,                   |      |
| Borfin-Deon, hummer, Strohmer, Weisberg, Mügge u. Pfeiffer,               |      |
| Beitich, Benfeling, Bini)                                                 | 189  |
| Barntverbindungen bei den Berfahren von Boder, Löblich und Bichene        | 100  |
| (Legier, Mittelftaedt)                                                    | 195  |
| Roch= und Aryftallisationsversahren (Sachs)                               | 195  |
| Rrystallisationsversahren von Breitfeld, Danek u. Co                      |      |
| Wie weit foll man die Rachproductfullmaffen eindiden, um gute und fcnelle | 195  |
| constantifation of Rudytoutifullinglen emoiden, um gute und ichnelle      |      |
| Krystallisation zu erhalten? (Claaffen)                                   | 196  |
| Ueber die Biscofitat ber Safte (Claaffen)                                 | 201  |
| Beftimmung der Ausbeute aus Füllmaffen (Brumme)                           | 203  |
| Quotientenermittelung bei Fullmaffen und Abläufen (Weisberg, Schnell) .   | 203  |
| Blühtemperatur der Anochentohle (Gergfeld und Stiepel)                    | 204  |
| Wiederbelebung gebrauchter Anochentohle (Lug)                             | 208  |
| Filtration der Syrupe für die Osmoje (Andrlit)                            | 209  |
| Studen bon flutt in ber wentinge (2) niet                                 | 209  |
| Berhalten der Rohauder beim Lagern (Andlewsfi)                            | 209  |
| Das Sorhlet'iche Verfahren (Walder)                                       | 210  |
| Ratuation von Robinster (Langen's Erben)                                  | 211  |
| Barytentzuderungsverfahren (Langen, Bergfelb)                             | 213  |
| Bleisacharatverfahren (Bohl, Kagner)                                      | 214  |
| 11 Came ciner intented a amore                                            | 220  |
| Untersuchung des Osmosepapiers (Weiß)                                     | 220  |
| Beurtheilung von Fischwasser (Hulwa)                                      |      |
| Mhmaherreiniauna (Schmidt)                                                | 220  |
| Abwasserreinigung (Schmidt)                                               | 224  |
| hura)                                                                     | 00=  |
| burg)                                                                     | 225  |
| a m . r s                                                                 |      |
| 2. Rohrzucker.                                                            |      |
| Berichiedene Arbeitsmethoden der Rohrzuckerfabriken                       | 225  |
| Carbonatation des Rohrsaftes mit Saturation durch Rohlenfäure (Brinfen=   | -20  |
| Geerlings)                                                                | 226  |
| Busammensegung des Umpas (Prinfen-Geerlings)                              | 227  |
| Serechfrankheit des Cheribonrohres (Wakter)                               | 227  |
| Rrankheiten des Zuderrohres (Went)                                        |      |
| orthingenen bes Junetibilitis (20 cm)                                     | 227  |
|                                                                           |      |
| V. Patentrechtsnerhaffnille der Buckerinduffrie                           |      |
| V. Patentrechtsverhältnisse der Juckerindustrie.                          |      |
| A (0) 5) A (1- nvi) (0) A (1- nvi)                                        |      |
| A. Bestand an noch rechtsgültigen Patenten Ansang 1897                    | 231  |
| B. Patent=Ertheilungen                                                    | 241  |
| B. Patent-Ertheilungen                                                    | 260  |
|                                                                           |      |
| TIT ACCIONAL OF THE                                                       |      |
| VI. Statistisches, Gesetgebung.                                           |      |
| C. 11511 C                                                                |      |
| Statitiones.                                                              |      |
| Statistisches.                                                            |      |
| Deutsches Reich                                                           | 272  |
| Deutsches Reich                                                           | 303  |
| Deutsches Reich                                                           | 303  |

|                      |    |    |    |     |     |    | IT   | ıhı | n(t | Sv | erz | eic | hn | iβ. |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   | XI    |
|----------------------|----|----|----|-----|-----|----|------|-----|-----|----|-----|-----|----|-----|---|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|-------|
|                      |    |    |    |     |     |    |      |     |     |    |     |     |    |     |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   | Seite |
| Frankreich           |    |    |    |     |     |    |      |     |     |    |     |     |    |     |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   | 305   |
| Broßbritannien .     |    |    |    |     |     |    |      |     |     |    |     |     |    |     |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   | 313   |
| Java                 |    |    |    |     |     |    |      |     |     |    |     |     |    |     |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   | 314   |
| Bouisiana            |    |    |    |     |     |    |      |     |     |    |     |     |    |     |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   | 314   |
| Reu-Süd-Wales .      |    |    |    |     |     |    |      |     |     |    |     |     |    |     |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   | 316   |
| Defterreich=Ungarn   |    |    |    |     |     |    |      |     |     |    |     |     |    |     |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   | 316   |
| Queenstand           |    |    |    |     |     |    |      |     |     |    |     |     |    |     |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   | 335   |
| Rußland              |    |    |    |     |     |    |      |     |     |    |     |     |    |     |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   | 335   |
| Schweden             |    |    |    |     |     |    |      |     |     |    |     |     | Ì  |     | Ĭ | Ĭ | Ì | Ĺ | i |    | Ĺ | Ĭ |   |   |   |   | 338   |
| Bereinigte Staaten   | bn | n  | N  | or  | da: | me | ri   | fa  |     |    |     |     | Ĺ  |     | i | i | i | i | Ċ | Ĭ. | i |   | i | Ĭ |   |   | 339   |
| Buckerverbrauch in   |    |    |    |     |     |    |      |     |     |    |     |     |    |     |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |       |
|                      |    |    | Ψ  |     |     |    | •••• |     | ,   | ·  | ·   | ľ   | ľ  | ٠   | · |   | • | • | • | •  | Ċ | • | • | · | i | i | 020   |
| Befeggebu            | -  |    |    |     |     |    |      |     |     |    |     |     |    |     |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |       |
| Deutsches Reich .    |    |    |    |     |     |    |      |     |     |    |     |     |    |     |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |       |
| Belgien              |    |    |    |     |     |    |      |     |     |    |     |     |    |     |   |   | ٠ |   |   | ٠  |   |   |   |   |   |   | 342   |
| Frankreich           |    |    |    |     |     |    |      |     |     |    |     |     |    |     |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   | 344   |
| Riederlande          |    |    |    |     |     |    | ٠    |     |     |    | ٠   |     |    | ٠   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   | 351   |
| Desterreich = Ungarn |    |    |    |     |     |    |      |     |     |    |     |     |    |     |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   | 363   |
| Parainista Estantan  | ha | 12 | 93 | 021 | 20. | m  |      | ŧ,  |     |    |     |     |    |     |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   | 265   |

#### Sandwirthschaftliches.

#### 1. Boden, Dünger, Rüben, Rübenrüdftande.

Die Bortheile der Rrumelftructur der Aderfrume bespricht Wollny 1) in ausführlicher Beife, namentlich gegenüber einem gang feinen, pulverförmigen, leicht verschlammenden Boden. Es ift durch Berfuche bewiesen, daß der Boben in frumeligem Zustande eine viel bedeutendere Luftmenge in sich aufnimmt; dann auch leichter theilbar refp. durchdringbar ift, außerdem eine leichtere Durchliftung gestattet. Die nicht capillaren Sohlräume des frümeligen Bodens gestatten ein rafches Gindringen des Waffers, verhindern aber andererfeits ein zu rafches Auffteigen des Waffers aus der Tiefe nach oben; dann verhindern auch die mit Luft angefüllten Sohlräume eine zu hohe Waffercapacität (Baffer= aufspeicherungsvermögen) des Bodens, und ift die Erwärmung eines gut krümeligen Ackers eine höhere, als von pulverförmiger Ackerkrume. Nach den Berfuchen von Wollny haben unter fonft gang gleichen Umftanden die Pflanzen im frümeligen Boben ungleich höhere Erträge geliefert, als im pulverförmigen. Wegen ber zur Anwendung zu bringenden Mittel, die Aderkrume in biefen gunftigen krumeligen Buftand zu verfeten, ift das Aderland fofort nach Aberntung zu pflügen, jedoch bei geeigneter Bodenfeuchtigfeit. Ferner weift Bollny noch auf ben gunftigen Ginfluß ber Dungemittel organischen Ursprunge (Stallbunger und Grundungung) hin, da hierdurch der humusgehalt vermehrt, und durch letteren wieder eine friimelige Beschaffenheit der Ackererde befördert wird.

Die letzte Arbeit des leider so früh verstorbenen Prof. Hellriegel wurde von Wilfarth 2) im Berein mit Kömer, Wimmer 2c. als Beitrag zur Sticktofffrage veröffentlicht. Ein ungemein reichhaltiges Material wird darin mitgetheilt, und sind die einschlägigen Untersuchungen mit großer Genauigsteit und Sorgfalt angestellt. Nicht nur der Sticksoffbedarf der Gerste ist in dieser Abhandlung erschöpfend dargethan, sondern es sind auch alle die Borsichtsmaßregeln erwähnt, welche zu einem derartig angelegten Versuche gehören. Bei der Frage der Sticksoffausnahme durch den Boden im belichteten oder beschatteten Zustande sind die Algen als Sticksoffsaumler in gewisser Hinsicht erkannt worden. Es wurde aber auch der stricte Beweise erbracht, daß, entgegen Liebscher's Ansicht, mindestens die Gerste keinerlei

<sup>1)</sup> Blatter für Zuckerrübenbau 1897, S. 210 u. 225.

<sup>2)</sup> Zeitschrift 1897, G. 141 ff.; Chem. Zeitung Rep. 1897, S. 77.

Stammer, Sabresbericht 2c. 1897.

Berminderung des Bodenftidftoffe durch Aufnahme aus der Luft bewirft. Es eignet fich biefes ungemein reiche Material leiber nicht zu einer auszugsweisen Biedergabe; es fei aber hiermit besonders auf das Studium bes Drigingls verwiesen, und es ift nur zu wünschen, daß auch nach dem Tobe bes verdienten Leiters der Bernburger Bersuchsstation auch weiter mit der gleichen Sorgfalt und Umsicht bie einschlägigen Bersuche angestellt werden mogen.

Bu den wichtigften Lebensproceffen im Pflanzenorganismus gebort Die Uffimilation von Bhosphorfaure und beren Metamorphofen in ber Belle. Der Bhosphor kommt im Pflanzenorganismus namentlich in organifcher Form vor, und zwar in Form von Lecithin, Nucleinen, Nucleoalbuminen 2c. Stoklasa 1) versuchte durch eingehende Untersuchungen bie physiologische Bedeutung diefer Substanzen flarzulegen. Im Embruo find neben Lecithin noch Sacharofe und Wett als Referveftoffe aufgespeichert. Rach 30 Begetationstagen finden wir in 100 Bflangen:

|    |               |  | In den Blättern<br>und Stielen | In der<br>Wurzel |
|----|---------------|--|--------------------------------|------------------|
|    | Gefammt=P2 O5 |  | . 0,125 g                      | 0,022 g          |
| 27 | Lecithin      |  | . 0,128 "                      | 0,011 "          |

3m Gangen wurden mithin mahrend ber ermahnten Dauer 0,147 g 2) Phosphorfaure resorbirt, und wurden durch den Chemismus der lebendigen Belle 0,139 g Lecithin im gangen Organismus von 100 Zuderrlibenpflangen gebildet. Die gesammte Affimilationsfähigkeit ift in den Blättern concentrirt. ba von der Gesammt = P2 05 im Organismus der Zuckerrübe in den Blättern und Stielen 85 Broc. und von Lecithin 91 Broc. enthalten find. Die ftartfte Reforption von Phosphorfaure findet in dem Zeitraume von 30 bis 60 Bege= tationstagen ftatt und nimmt in derfelben Zeit die eigene Affimilation des lebenden Brotoplasmas und die Bildung neuer Lecithinmoleciile in ben Blattern unter Einwirfung bes Sonnenlichtes ftart zu; im Defophyll bilben fich die Chlorolecithine in den Chlorophyllfernen. Nach 60 bis 70 Tagen ent-wickelt sich das Blattwerk mit vehementer Kraft, während sich die Burzel nur langfam entwickelt, und ift hier die ftartfte Reforption und Bilbung von Lecithin, sowie bes activen Buders in einer rascheren Zunahme begriffen. der vierten Beriode befindet fich das Blattwert in feiner vollen Entwickelung und das gange Beftreben der lebenden Substang ift bereits nach ber Bilbung der hauptwurzel gerichtet. Die fich nunmehr rafch bilbenden Lecithinmoleciile werden frei und im Chlorophyllorganismus zur Bildung der neuen lebenden Materie verwendet oder aber nebst der minder activen Sacharose als nicht activer Reservestoff in dem Sauptwurzelgewebe gesammelt. Dadurch hat die Aufgabe des Chlorolecithins im Chlorophyllferne feinen Culminationspunkt erreicht.

Rach beendeter Begetationsperiode beginnt die lette Thatigkeit des Organismus ber Buderribe. In Diefer Beriode vergilben die Blätter, welcher Buftand durch Berfetzung des Chlorophylle und bas intenfivere Butagetreten bes in den Blättern enthaltenen Kantophylls hervorgerufen wird. In der

<sup>1)</sup> Böhm. Zeitschr. 1897, S. 403; Defterr. : Ungar. Zeitschr. 1897, S. 933; Blätter für Zuderrübenbau 1897, S. 187.
2) Es sei bemerkt, daß 100 Samen durchschnittlich 0,0056 g P2O5 enthielten.

reinen Blattsubstanz der gelben Blätter find blog nur mehr 0,11 bis 0,15 Proc. Lecithin (auf Trodensubstanz gerechnet) vorhanden. Das Lecithin verschwindet also in dem Blattwerke und sammelt sich als nicht activer Refervestoff gemeinfam mit ber minder activen Saccharofe in der Burgel an. Daffelbe hing mit ber gesammten Assimilation unter Einwirfung des Sonnenlichtes zusammen, und als der Chlorophyllorganismus die Wurzel mit den wichtigen Reservestoffen verforgt hatte, verschwand es aus den Blättern mit dem Chlorophyll und lagerte sich als eine bedeutungsvolle Reservesubstanz in der Burzel ab, und zwar namentlich an jener Stelle (oberste Theil — Kopf der Burzel), wo der Sit ber Energie zur neuen Begetation im fünftigen Jahre fich befindet. Es scheint daher, daß diefes Lecithin in der Wurzel blog das neue Erwachen zum Leben abwartet, um das Material zur Bildung des Chlorophylls in den Blättern abzugeben.

Die Bortheile der Gründungung 1) hat Doerftling 2) wiederum für den Anban von Zuckerrüben nachgewiesen und zahlreiche vergleichende Beobachtungen veröffentlicht. Doerstling faßt die Bortheile in Folgendem zusammen:

I. Finanziell: Die Grundungung ift billiger, als jede andere Dungungsart, sie koftet nur die Aussaat von einem Centner pro Morgen und das Drillen.

II. Chemisch: Die Brundungung mit Leguminofen fchafft billigen Stidftoff in den Boden, die Pflanzennährstoffe der humunificirenden Daffe, jum Theil and dem Untergrunde entnommen, kommen dem neuen Anbau in gun= ftiger Form zu Gute.

III. Physikalische Wirkung: Durch Beschattung von August bis November, Erstiden des Unkrautes, Lockerung des Bodens, Erhöhung der Udergahre, Berhinderung des Berfiderns von Rährstoffen in den Untergrund 2c.

lleber die Wirkung der Ralifalze hatte feiner Zeit Bellriegel 3) folgenden Sat aufgestellt: Pflanzen, die nicht genügend mit Rali ernährt werben, find in ihrer Stärke- und Buder-Bildung beschränkt, die Rübe bildet nur febr geringe Mengen Buder, andere Pflangen, Gerfte g. B., nur febr wenig Starte. Wilfarth 4) hat feitdem diefe Erfahrung durchaus beftätigen tonnen.

Ein Punkt bei der Kalifrage ist von augerordentlichem Interesse: Wie weit kann bas Natron bas Rali erfeten? Dag das Kali ein nothwendiger Nährstoff ift, ift ja längst bekannt. Es wurde gefunden, wie Sellriegel auch Jum Theil schon mitgetheilt hat, daß das Natron das Rali ersetzen kann, allerdings nur in fehr unbedeutender Weife. Gin Erfat des Ralis, der Raliwirfung, findet aber offenbar ftatt. Es wurde z. B. eine Rübe erhalten, die mit einer kleinen Kalimenge 117 g ichwer wird und 6,7 Broc. Buder bildet. Wenn man derfelben kleinen Kalimenge etwas Natronfalz zuset, bekommt man 296 g Rüben mit 11,7 Broc. Zuder. Giebt man etwas mehr Rali ohne

<sup>1)</sup> S. Jahresbericht 1893, S. 20; 1894, S. 13 u. 14. 2) Blätter für Zuderrübenbau 1897, S. 204.

<sup>3)</sup> Jahresber. 1893, S. 1.
4) Zeitschr. 1897, S. 690; Desterr. Ungar. Wochenschr. 1897, S. 538. Deutsche Juderindustrie 1897, S. 992; Chem. Zeitung 1897, S. 532; Sucr. Belge 1897,

Natron, so bekommt man z. B. eine Rübe von 390 g mit 11,7 Proc. Zucker. Giebt man Natron derselben Kalimenge zu, so bekommt man 572 g Rübensubstanz und 12,4 Proc. Zucker. Also sowohl die Rübensubstanz wird wesentlich vermehrt, wie auch die Zuckermenge selber. Ueber diese kleine Wirkung geht das Natron nicht hinaus. Es muß aber immer Kali vorhanden sein, ganz ohne Kali kann auch Natron nichts nützen. Also nicht das Natron kann Kali völlig ersetzen, sondern es kann nur die Kaliwirkung etwas unterstützen.

Nur ein Theil der Kaliwirkung kann durch Natron ersett werden. Es entsteht nun die Frage, wodurch wirft das Rali bei der Stärke = und Buderbildung, wirkt es direct oder wirkt es indirect ein? Diese Frage ift nun nicht jo leicht zu beantworten, doch liegt praktisch zweifellos die Sache fo. daß bei der Zuderrübe, bei den Kartoffeln, beim Tabat, turz, bei allen Bflanzen die Birkung des Kalis dahin zu pracifiren ift, daß nur eine Pflanze, Die genügend mit Kali genährt ift, Buder und Stärke in normaler Menge bilben Bflanzen, die fo gut wie gar teine Ralimenge bekommen, legen wenigftens in ihren Reservestoffen feinen Buder ober feine Starte nieder. Was bie Ralidungung anbetrifft, so ift die einzig zu lösende Frage die: Wo muffen wir mit Rali diingen? Die Antwort ist aber nicht so leicht zu geben, weil noch feine chemische Methode eriftirt, um im Boden die Menge des Ralis nachzuweisen, die für die Pflanze löslich ift. Es bleibt allerdings zur Lösung der Frage noch ein anderer Weg, nämlich die Brufung des Bodens mit Gulfe des Begetationsversuches. Der Begetationsversuch ift aber fo theuer, daß er nicht verwendet werden fann, doch bemuht fich Bilfarth, einen Begetationsversuch in der Weise auszubilden, daß man ihn zur Pflanzenanalhse brauchbar machen fann und daß er fo billig wird, daß man auch praktifch damit rechnen kann. Die Frage, ob Rali den Buder vermehren tann, ift durch Dungeversuche im bejahenden Ginne beantwortet worden, und haben die Bersuche Bilfarth's in Uebereinstimmung mit Marcter und anderen Forschern gezeigt, daß man enorme Mengen Rali geben fann, ohne nachtheiligen Ginfluß fürchten zu muffen. Die Düngung mit Ralifalzen hat allerdings den Uebelftand, daß fie den Gehalt der Ruben an Kali erhöht, aber gerade gegen Nematoden find mit Erfolg große Ralimengen angewendet worden.

Briem 1) macht auf die Zuderrüben-Düngungsversuche ausmerksam, die das Berkaufssyndicat der Kaliwerke Leopoldshall-Staßfurt2) veröffentslichte. Es sind darin alle wichtigeren Arbeiten der Neuzeit, deren Umfang ein sehr großer ist, enthalten. Es werden darin die Nährstoffentnahme, die wissenschaftlichen Forschungen über die Ernährung der Zuderrüben, die Ergebnisse aus Felddüngungsversuchen, und zwar auf eigentlichem Nübenboden, auf Moorboden, auf leichtem Sandboden, wie auch der Einsluß der Düngung auf die Einschränkung der Nematodenplage in übersichtlicher Beise dem Leser mit allen Zahlenbelegen vorgesührt. Die Schrift hebt am Schlusse hervor:

1. Die Zuderrübe bedarf einer intensiven Bearbeitung und Dungung, wie kaum eine andere Pflanze. 2. Die Zuderrübe entnimmt dem Boden an Phosphorsäure etwa dieselbe Menge wie das Getreide, dagegen an Kali und

<sup>1)</sup> Defterr.-Ungar. Wochenichrift 1897, G. 110.

<sup>2)</sup> Mittheilungen über Düngungsversuche des Verkaufssyndicats der Kaliwerke Leopoldshall-Staffurt 1897, Nr. 5.

Stickstoff mehr, als die meisten anderen Pflanzen. 3. Der Aschen- und der Stickstoffgehalt der Rübenwurzeln stehen im umgekehrten Verhältniß zum Zuckerzehalte derselben. Mit der Züchtung der Rüben auf höheren Zuckergehalt ist der Aschengehalt zurückzegangen. 4. Das Kali steht in einem bestimmten Vershältniß zum Zucker der Rübe. Mit erhöhter Kalizusuhr steigert sich auch die zu gewissen Grenzen die Zuckermenge. 5. Wird der Rübe, wie es durch die Düngung mit Kalirohsalzen geschieht, neben reichlichem Kali noch Natron geboten, so bevorzugt sie das Kali. Es ist deshalb eine Verminderung des Zuckergehaltes durch die rohen Kalisalze nicht zu besürchten. 6. Die Phosphorsäure ist von großer Wichtigkeit auf die Erzielung einer guten Veschaffenheit der Rüben, wodurch namentlich die Verarbeitung begünstigt wird. 7. Der Stickstoff ist in erster Linie zum Größenwachsthume der ganzen Nübenpflanze erforderlich, von der Sticksoffdingung hängt daher zunächst die Erntemenge ab.

8. Ralt ift unter gewiffen Bodenverhältniffen unentbehrlich.

Ueber die Wirkung der einzelnen Düngemittel ift zu fagen: 1. Stallmift ift mit Bortheil zur Rübe zu verwenden. 2. Giebt man zu dem Stalldünger noch Chilifalpeter, fo wird der Ertrag bedeutend erhöht. Ebenfo ift unter Umftanden eine Zugabe von Phosphorfaure von guter Wirkung. Stickstoff und Phosphorfaure gusammen vermögen die Stallmiftwirtung am meiften gu erhöhen, je nachdem der Stallmift im Berbfte oder im Frithjahre untergebracht ift; Unterpflugen des Stallmiftes im Berbfte giebt beffere Refultate als im Frühjahre. 3. Stallmift, welcher durch Kainit, Superphosphat oder Ihps behandelt wurde, ift dem nicht behandelten an Düngekraft sehr überlegen. 4. Stallmift fann durch Grundungung auf schweren Boben mit Bortheil erfett werden. Auf leichten Boben ift eine Gründungung von noch höherem Berthe, als auf fchweren. 5. Zwijchen ber Wirkung von Chili und fchwefelfaurem Ummoniak allein find feine großen Unterschiede zu bemerken; aber das Berhält= niß ändert sich zu Gunften bes Chilifalpeters, wenn Phosphorfaure zugegeben wird. Der Erfolg von schwefelfaurem Ammoniak und Phosphorfaure wird etwas erhöht, wenn zugleich gefallt wird. 6. Es ift wichtig, ben Chilifalpeter nicht auf einmal vor ber Beftellung, fondern in mehreren Baben zu verschiedenen Zeiten zu geben. Auch hat es fich als vortheilhaft herausgestellt, einen Theil des Stickftoffs als ichnell wirfend im Chilifalpeter, den anderen als langfam wirfend im Ammoniat zu geben. Gine zeitige Ropfdungung mit Chili ift von Bortheil, eine zu fpate bringt für bie Fabrit großen Schaben, weil fie die Riiben nicht zur Reife tommen läßt. 7. Wie der Stidftoff besonders auf die Quantität der Rüben wirkt, so die Phosphorfaure auf die Qualität. Ueber bestimmte Grenzen hinausgehende Mengen von Phosphorfäure erhöhen die Erträge nicht mehr. 8. Bon den verschiedenen Phosphaten hat das Superphosphat auf gemergelten ober gefaltten Boden die beften Ertrage zur Folge gehabt, dagegen war auf kalkarmem Boden das Thomasphosphatmehl von befferer Wirkung als das Superphosphat. Die Phosphorfäure, als Superphosphat gegeben, begunftigt besonders im Anfange das Wachsthum der Rüben fehr. 9. Die Dungung mit Rali ift auf schweren Boben oft nicht erforderlich; dagegen hat es fich in vielen Fallen, befonders auf rübenmuden Boden, zur Einschränfung der Nematodenplage bewährt. Auf leichtem Sand- oder Moor-boben ist die Kalidungung unentbehrlich. 10. Kainit, bei der Bestellung gegeben, wirkt weniger gut als zur ersten und zweiten Sade oder im Borwinter

gegeben; die besten Erträge aber erhält man, wenn ein Teil der Kainitmenge im Borwinter und zwei Theile zur ersten und zweiten Hade gegeben werden. Bon den gereinigten Kalisalzen verhalten sich Chlorkalium und schwefelsaures Kalietwa gleichwerthig, kohlensaure Kalimagnesia aber scheint ihnen etwas überlegen zu sein. 11. Je nach dem Gehalte des Bodens an Kalk ist eine größere oder geringere Zusuhr dieses Stosses stür die Zuckerrüben von allergrößtem Bortheil.

Um den Düngewerth der verschiedenen Arten von Scheideschlamm festzustellen, hat Beder') einige Untersuchungen von Scheideschlamm aussgeführt. Der Schlamm wurde zunächst vollständig getrocknet und sodann zu den Untersuchungen benutzt. Zucker wurde, weil dieser schon zerstört, nicht bestimmt. Phosphorsäure wurde durch Fällen mit molybbänsaurem Ammon in salpetersaurer Lösung bestimmt, Stickstoff nach der Kjeldahl'schen Methode.

Schlammproben nach Düngewerth geordnet.

| Nummer<br>nach | N     | $P_{\underline{z}}O_{5}$ | K <sub>2</sub> O | Düngewerth pro<br>Centner Schlamm |
|----------------|-------|--------------------------|------------------|-----------------------------------|
| Düngewerth     | Proc. | Proc.                    | Proc.            | in Pfennigen                      |
| 1              | 0,304 | 0,050                    | 0,080            | 14,35                             |
| 2              | 0,335 | 0,062                    | 0,078            | 15,80                             |
| 3              | 0,218 | 1,205                    | 0,055            | 16,71                             |
| 4              | 0,218 | 1,247                    | 0,114            | 17,25                             |
| 5              | 0,281 | 1,043                    | 0,028            | 18,52                             |
| 6              | 0,210 | 1,584                    | 0,089            | 18,60                             |
| 7              | 0,280 | 1,056                    | 0,043            | 18,62                             |
| 8              | 0,250 | 1,198                    | 0,175            | 18,71                             |
| 9              | 0,226 | 1,536                    | 0,054            | 18,89                             |
| 10             | 0,202 | 1,702                    | 0,100            | 18,95                             |
| 11             | 0,226 | 1,682                    | 0,254            | 20,69                             |
| 12             | 0,241 | 1,477                    | 0,355            | 20,74                             |
| 13             | 0,257 | 1,604                    | 0,102            | 20,89                             |
| 14             | 0,312 | 1,333                    | 0,105            | 21,89                             |
| 15             | 0,241 | 1,782                    | 0,314            | 22,22                             |
| 16             | 0,319 | 1,482                    | 0,116            | 23,08                             |
| 17             | 0,343 | 1,326                    | 0,154            | 23,50                             |
| 18             | 0,405 | 1,438                    | 0,159            | 26,93                             |
| 19             | 0,288 | 2,224                    | 0,354            | 26,96                             |

Stellt man nun den Düngewerth der einzelnen Schlammproben zusammen, so kommt man zu Folgendem: Eine genaue Düngewerthberechnung des Scheides schlammes ift zur Zeit unmöglich, da über die Wirksamkeit der in ihm enthaltenen Stickstoff= und Phosphorverbindungen keine bestimmten abschließenden Urtheile vorliegen. Die Berechnung kann also nur eine ungefähre sein, sie muß sich

<sup>1)</sup> Deutsche Zuderinduftrie 1897, S. 740; Defterr.-Ungar. Wochenschrift 1897, S. 480.

auf die Annahme ftugen, daß Stickstoff und Phosphorfaure fowie Rali in dem-

felben wirfen, wie in analogen Düngestoffen.

Organischer Stickstoff wurde mit 90 Bf. für 1 kg angenommen, da er in leicht zerfetharer Form heute mit 90 bis 120 Bf. bezahlt wird, Rali mit 10 Bf. für 1 kg (9,5 bis 11,5 Bf.). Phosphorfäure in unlöslicher Form, im Schlamm als phosphorfaurer Ralf vorhanden, hat einen Werth von 10 bis 12 Bf., also 11 Bf. im Durchschnitt für 1 kg. Der Raltgehalt ift bei ber Berechnung außer Betracht geblieben, ba derfelbe ja weiter feinen Dungewerth besitt, fondern hauptfächlich durch die physikalische Eigenschaft, den Erdboden zu lodern, von gutem Ginfluß auf das Wachsthum der Pflanzen ift.

Ueber ben guten Erfolg einer fraftigen Düngung (150 Ctr. pro Morgen) mit Scheideschlamm berichtete Runge 1), wobei allerdings ju bemerken ift, daß der Boben an und für fich recht kalkarm war. Die erzielte Erntemenge war eine hervorragend gute, aber vor Allem ware hervorzuheben, daß fich berartig gedüngte Rüben gang vorzüglich in den Mieten gehalten haben, und feien im Budergehalte nur um wenige Zehntel bis Januar heruntergegangen. Gine Erflärung für diefe gute Saltbarfeit giebt Runte allerdinge nicht.

Ueber das Berhalten von Superphosphat und Thomasmehl im Boden erneuerten Smorawski und Jacobson 2) ihre früheren Unterfuchungen 3), da die Gleichwerthigfeit der Phosphorfaure diefer beiden Dungemittel im Boden angezweifelt wurde. Außer 1 proc. Citronenfaure wurde mit Kohlenfaure gefättigtes, bestillirtes Waffer als Löfungsmittel verwandt und ergaben die betreffenden Berfuche folgendes Refultat:

I. CO2-haltiges Waffer löfte von Rübenerde, der 1 Proc. obigen Dungers beigemischt war:

|                          | Erde und Superp       | hosphat                               | Erde und Thomasmehl |                                |                                      |       |  |  |  |  |
|--------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------|--|--|--|--|
| Tag der<br>Untersuchung  | Proc.<br>der Mischung | Proc. der<br>wasserlöglichen<br>P. O. | Proc. der           | Proc. der<br>Gefammt=<br>P.O.5 | Proc. der<br>citrallöslichen<br>P2Os |       |  |  |  |  |
| Sofortige<br>Extraction: |                       |                                       |                     |                                |                                      |       |  |  |  |  |
| 1. November 1896         | 0,1440 (0,1761)4)     | 81,77                                 | 0,0568 (0,1         | 655-0,1434)                    | 34,32                                | 39,61 |  |  |  |  |
| 8. December 1896         | 0,0420 do.            | 23,85                                 | 0,0380              | do.                            | 22,96                                | 26,49 |  |  |  |  |
| 5. Januar 1897           | 0,0432 do.            | 24,53                                 | 0,0367              | do.                            | 22,18                                | 25,59 |  |  |  |  |
| 8. Februar 1897          | 0,0341 do.            | 19,36                                 | 0,0508              | do.                            | 30,69                                | 35,43 |  |  |  |  |
| 1. März 1897             | 0,0271 do.            | 15,39                                 | 0,0354              | do.                            | 21,39                                | 24,69 |  |  |  |  |

<sup>1)</sup> Zeitschr. 1897, S. 134.
2) Blätter für Zuderrübenbau 1897, S. 232; Deutsche Zuderindustrie 1897, S. 966.

<sup>3)</sup> Jahresbericht 1896, S. 4.

<sup>4)</sup> Die eingeklantmerten Bahlen geben ben ursprünglichen Behalt ber Difdungen an mafferlöslicher refp. gesammter citratlöslicher P.O. an. Sämmtliche Bahlen der beiden Bersuchsreihen beziehen fich auf 100 Trodensubstang.

II.  ${\rm CO_2}$ -haltiges Wasser löste von Rübenerde, die  $^1\!/_2$  Proc. obigen Düngers enthielt:

|                                                                   | Erde und Superp               | hosphat                                                       | t Erde und Thomasmehl                |                                                                        |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Tag der<br>Unterfuchung                                           | Proc.<br>der Mijchung         | Proc. der<br>wasserigesichen<br>P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> | Proc. der Mischung                   | Proc. der<br>Gefammts-<br>P.O.<br>Proc. der<br>citrallöglichen<br>P.O. |  |  |  |  |  |  |
| Nach einmaligem<br>Anfeuchten:<br>8. Februar 1897<br>1. März 1897 | 0,0341 (0,0875)<br>0,0290 bo. | 38,97<br>33,14                                                | 0,0257 (0,0823—0,0713)<br>0,0207 bo. | 31,23 36,04<br>25,15 29,03                                             |  |  |  |  |  |  |

#### Angewandte Materialien:

1. Superphosphat: 17,41 Proc. wasserlösliche  $P_2\,O_5$ .

3. Nübenerde: 14,2 " citratlösliche  $P_2O_5$  (handelseitratlöslich). Wasser, bei Zimmertemperatur mit  $CO_2$  gesättigt, löste Spuren von  $P_2O_5$ .

Aus den gewonnenen Jahlen läßt sich eine Neberlegenheit der Superphosphat  ${}^{2}P_{2}O_{5}$  durchaus nicht herleiten. Wohl werden in Versuchsreihe I. bei der sofort nach der Herstellung der Mischungen vorgenommenen Extraction 81,77 Proc. der wasselslichen  $P_{2}O_{5}$  gegenüber 34,32 Proc. der Gesammt- $P_{2}O_{5}$  und 39,61 Proc. der handelseitratsölichen  $P_{2}O_{5}$  des Thomasmehles durch  $CO_{2}$ -haltiges Wasser gelöst, aber schon nach einmaligem Ansenchten und Trocknensassen der Mischungen verschiebt sich dieses Verhältniß bis zur gleichen Löslichseit der beiden Arten von  $P_{2}O_{5}$  und wird noch günstiger für die Thomasphosphorsäure bei mehrsacher Wiederholung der Manipulation. Bemerkt sei hier noch, daß gegenüber der bisher herrschenden Ansicht, daß die Thomasphosphorsäure im Boden allmälig löslicher werde, oder wenigstens unverändert bleibe, diese im Boden etwas von ihrer Löslichseit gegenüber  $CO_{2}$ -haltigem Wasser einbüßt und daß aus diesem Grunde ein Unterbringen derselben schon im Herbste nicht zu empsehlen ist.

Setzt man also die Löslichkeit eines Kunstdüngers als Kriterium für seinen Düngewerth ein, so läßt sich von diesem Standpunkte aus ein Unterschied zwischen der  $P_2O_5$  des Superphosphats und der des Thomasmehles kaum construiren. Ob aber dieses Kriterium für die Verhältnisse im Boden in Wirklichkeit stichhaltig ist, können nur weitere ausgedehnte Vegetationsversuche entscheiden, die disher bekannt gewordenen reichen zur Lösung dieser Frage noch

nicht aus.

Den Einfluß einer Chilifalpeter-Ropfdungung auf ben fabristativen Werth der Zuderrüben untersuchte Hollrung 1) und berichtete derselbe auf dem Anhaltinischen Zweigvereine darüber etwa Folgendes:

<sup>1)</sup> Beitschrift 1897, S. 392; Blätter für Zuderrübenbau 1897, S. 107.

3m Ganzen standen acht verschiedene Rübenpläne zur Berfügung, die

gang gleichmäßig nach folgendem Thema behandelt wurden:

Die eine Hälfte des Planes erhielt 1 Etr. Superphosphat, die andere 2 Etr. Phosphorfäure. Auf beiden Hälften betrug die gesammte Düngung mit Chilisalpeter  $2^{1}/_{2}$  Etr. Dieses Salpeterquantum wurde auf drei versschiedene Arten der Rübe zugeführt. In dem einen Falle wurden die gesammten  $2^{1}/_{2}$  Etr. bei der Bestellung gegeben. Im zweiten erfolgte eine Theilung derart, daß 1 Etr. bei der Bestellung,  $1^{1}/_{2}$  Etr. vor der ersten Hade gestreut wurde, und zwar in der Zeit vom 12. dis 20. Mai. Endlich im dritten Falle wurden zwei Kopsdüngungen veradreicht, und zwar entsielen auf die Bestellung 1 Etr., auf die erste Kopsdüngung  $3/_{4}$  Etr. und auf die zweite ebensalls  $3/_{4}$  Etr., letztere in die Zeit vom 4. dis 10. Inni.

Ucber das Wachsthum der Rüben mahrend des Sommers ift nichts Besons deres zu sagen, ein für die Augen bemerkbarer Unterschied zwischen den einzelnen Barcellen war nicht vorhanden. Die Ernte des ersten Versuchsfeldes begann

am 1. October, die des letteren Mitte October.

Bergleicht man die Untersuchungsergebnisse zunächst mit Rücksicht auf die

Phosphatdungung, fo haben die 24 Barcellen mit

1 Ctr. Superphosphat: Durchschn. 17,85 Proc. Zuder im Safte, 15,83 Proc.

Buder in der Rübe, 2,09 Broc. Nichtzucker,

2 " " Durchschn. 17,83 Proc. Zuder im Safte, 15,96 Proc. Zuder in ber Nibe, 2,16 Proc. Nichtzuder

ergeben. Mit anderen Worten, im Durchschnitte aller Versuche war es für die durch die Polarisationsinstrumente erkennbaren Eigenschaften der Rübe gleichgültig, ob mit 1 Etr. oder 2 Etr. Superphosphat gedüngt wurde. Das steht im Einklange mit den Versuchen Hellriegel's, im Widerspruche mit den in der Fabrik gemachten Ersahrungen, welche dahin gehen, daß stärker mit Phosphat gedüngte Rüben sich besser und mehr Ausbeute geben.

Die einzelnen Bersuche haben auf der anderen Seite aber sehr starte Abweichungen von diesen Durchschnittswerthen gezeigt und ist hieraus zu schließen, daß es nicht angängig ist, eine allgemeine Regel für die Phosphatgaben aufzu-

ftellen.

Berücksichtigt man, daß stärkere Phosphatgaben der Nübe in ihrer Jugend zur Ueberwindung gewisser Kinderkrankheiten erforderlich sind, weiter, daß die Phosphorsäure die Rübe sestigt und haltbarer in der Miete macht, und daß sie sich besser verarbeitet, so wird man lieber zu einem kleinen Mehr, als zu einem kleinen Weniger rathen dürfen.

Bas nun die Chilifalpeter-Kopfdungung angeht, fo hat diefe Folgendes

ergeben:

16 Parcellen mit  $2^{1/2}$  Etr. Chili der Bestellung haben ergeben: 17,95 Proc. Zuder im Safte, 16,01 Proc. Zuder in der Rübe, 2,15 Proc. Nichtzuder.

16 Parcellen mit 1 Ctr. und  $1^{1}/_{2}$  Ctr. als Kopfdüngung: 17,90 Proc. Zucker im Safte, 15,85 Proc. Zucker in der Rübe, 2,15 Proc. Nichtzucker.

16 Parcellen mit 1 Ctr. und 3/4 Ctr. bei der 1. Hade und 3/4 Ctr. später: 17,68 Proc. Zuder im Safte, 15,83 Proc. Zuder in der Rübe, 2,08 Proc. Nichtzuder.

Hiernach läßt sich ein gewisser nachtheiliger Einfluß des Salpeters als Kopfdüngung auf den Zuckergehalt nicht verkennen, wenngleich er im Durchsichnitt aller Versuche unbedeutend ist.

Es fragt fich weiter, ob vielleicht bei den höheren Phosphorfauregaben

dieser Nachtheil weniger zu Tage tritt, als bei den geringeren.

Das ist allerdings innerhalb sehr bescheibener Grenzen ber Fall gewesen: 1 Etr. Superphosphat nebst  $1^{1}/_{2}$  Etr. Chili in einmaliger Kopfdüngung: 15,78 Proc. Zucker in der Rübe, und zweimal Kopfdüngung 15,77. 2 Etr. Superphosphat nebst  $1^{1}/_{2}$  Etr. Chili in einmaliger Kopfdüngung:

2 Etc. Superphosphat nehlt 1½ Etc. Chili in einmaliger Ropfbüngung: 15,92 Broc. Zucker in der Rübe, und zweimal Kopfbüngung 15,89.

Db nun eine einmalige ober eine zweimalige Kopfdüngung nachtheiliger ift, läßt sich aus diesen Versuchen nicht entnehmen und würde nur durch eine getrennte Verarbeitung sicheren Aufschluß zu geben im Stande sein.

Schulge 1) gahlt die Factoren auf, welche auf ben Budergehalt ber Ritben wirken. Danach wird ber Budergehalt ber Riiben hauptfächlich durch drei Factoren beeinflußt, nämlich in erster Linie durch klimatische Berhältniffe, zweitens durch die Düngung und Bearbeitung des Bodens, und brittens burch Fortschritte in der Züchtung des Nübensamens. Als mittleren Budergehalt für die Broving Schlefien ermittelte Schulze für 1895 15,3 Proc., für 1896 14,8 Broc. Zuder in der Rübe. Der geringe Budergehalt der Ernte 1896 ift wohl ohne Zweifel eine Folge der ungewöhnlich kalten und naffen Berioden, die nach der fchon fo wie fo etwas verfpäteten Beftellung der Rüben eintraten und das Wachsthum derfelben ftart zurlichhielten. Daß eine mehr trodene Witterung für die Erhöhung des Budergehaltes der Rube gunftig ift, fieht man daraus, daß das trockene Sahr 1893 mit 16,6 Broc. Buder in ben Rüben den höchsten mittleren Durchschnittsgehalt der Jahre 1887 bis 1894 auf= weift. Dag eine forgfältige Dungung und Bestellung ben Budergehalt in ben Rüben zu erhöhen vermag, fchließt Schulze barans, daß feit bem Jahre 1890 in der Broving Schlesien die Rüben mit unter 14 Broc. Budergehalt in constant gleichmäßiger Abnahme fich befinden und einen immer geringeren Antheil des gesammten Untersuchungsmaterials ausmachen. Da eine erhöhte Anwendung von Kali und Phosphorfaure, der die Erhöhung des Budergehaltes in erfter Linie fordernden Dungemittel, in ben letten feche Jahren in Schlefien wohl nicht stattgefunden hat, so bleibt nur übrig, diese Erscheinung auf die vermehrte Anwendung des Raltes jur Dungung, sowie auf die überhaupt beffere mechanische Bearbeitung des Bodens zurudzuführen. Gin fehr mefent= liches Moment gur Erklärung des gesteigerten Budergehaltes liegt endlich unbedingt in der Beredelung des Buderrübenfamens.

Die für die Braxis des Rübenbaues hieraus sich ergebenden Fingerzeige sind im Wesentlichen folgende: 1. Fortgesetzte sorgfältige Pflege des Bodens durch gute Bearbeitung. Berticfung der Ackerkrume und vermehrte Anwendung von Kalk auf kalkbedürstigen Böden. 2. Keine Bernachlässigung der Phosphorssuredüngung, die auf den besseren Rübenböden am sichersten in Form von

<sup>1)</sup> Deutsche landwirthschaftliche Presse 1897, S. 52; Desterr.=Ungar. Wochenschr. 1897, S. 90.

wasserlöslicher Phosphorsäure, also als Superphosphat zu geben ist. 3. Sorge für Auswahl eines Rübensamens guter Zucht. 4. Möglichst frühzeitige Bestellung, da unter normalen Verhältnissen die früh gelegten Rübensamen eine besser ausgereifte, also zuckerreichere Rübe bringen, als später gelegte.

Auch in diesem Jahre hat Kunte 1) wieder die meteorologischen Einflüffe auf die Entwickelung der Rüben in der umstehenden Tasel

(Fig. 1, a. f. S.) veröffentlicht.

Die Curve der Erd= und Lufttemperatur zeigt in diefem Jahre ein wesentlich anderes Bild, als die Jahre vorher. Im Jahre 1894 erreichte die Luft- und Erdtemperatur bas Maximum am 30. Juli, und fällt von ba an ftetig, im Jahre 1895 erreichten fie baffelbe fogar erft am 18. August und 1. September. 3m Jahre 1896 bagegen haben wir schon am 12. Juli das Maximum der Luft- und am 19. das der Erdtemperatur erreicht, und die Curven neigen sich von da an fast stetig abwärts. Diese außerordentlich hohe Temperatur der Luft und Erde hatte zweifellos das fchnelle Bachsthum der fleinen Rüben in bem erften Stadium gur Folge und bewirkte, daß die Rübenschablinge in Diesem Sahre fo gut wie gar keinen Ginfluß auf die Entwickelung ber Mitben ausüben konnten. Selbstverständlich trug die weniger hohe Temperatur im August und September viel zur Erhaltung der Feuchtigkeit im Erdboden bei, und wir sehen beshalb, im Gegensatze jum Jahre 1895, auch die Curve des Waffergehaltes der Erde vom 19. Juli an immer über 12 Broc. fich bewegen. Die Budercurve steigt ebenso, wie im Jahre 1895, fast ununterbrochen im Gegensate zu der Luft= und Erdtemperatur, und der hochste Bunkt der ersteren trifft ebenfalls faft mit dem niedrigften der beiden letteren gufammen.

Die Gewichtscurve giebt uns ein Bild des munterbrochenen Wachsthums der Riben, auch nicht eine Woche zeigt einen Stillftand, und wenn auch das schließliche Durchschnittsgewicht der Nüben nur 395 g beträgt, so ist dies bei

dem engen Stande ein recht befriedigendes.

Bir ersehen aus den günstig vertheilten Regenmengen so recht die Wirfung auf das schließliche Ernteresultat. In der Woche vom 28. Juni dis 4. Juli haben wir 32,7 mm Regen, Maximalmenge an einem Tage 14,6 mm, in der Woche vom 19. dis 25. Juli haben wir in drei Tagen 41 mm, Maximalmenge an einem Tage 23,9 mm, in der darauf solgenden Woche sind an vier Tagen 33,7 mm gefallen, Maximalmenge an einem Tage 25,6 mm, in der Woche vom 9. dis 15. August sind an vier Tagen 34,9 mm gefallen, Maximalmenge an einem Tage 22,4 mm. Aber nicht allein die günstige Verstheilung der Negenmengen auf die Monate Juni, Juli und August haben so segensreich gewirft, sondern vor Allem ist die Niederschlagsdichte an einzelnen Tagen von so großem Einslusse auf die normale Entwickelung der Rüben gewesen.

Einen Beitrag jum Studium des Einfluffes des Wetters auf ben Rübenertrag giebt Rubelka2). Zu diesem Zwecke verwendet er die sechs-

<sup>1)</sup> Zeitschr. 1897, S. 133. Bergl. auch Jahresber. 1896, S. 32.
2) Wätter f. Zuderrübenbau 1897, S. 268; Desterr.-Ungar. Wochenschr. 1897, S. 618; Deutsche Zuderindustrie 1897, S. 1151.

Darstellung bes Einflusses von Wärme, Regen und Bodenfeuchtigkeit auf Gewicht und Zudergehalt der Rüben 1896 von Dr. L. Kunte, Delitsch.

Fig. 1.

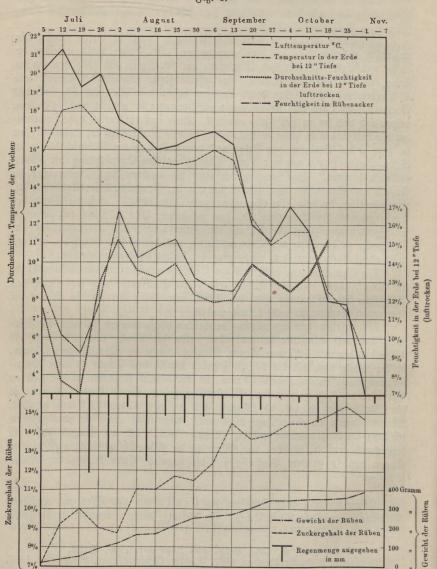

jährigen meteorologischen Beobachtungen der Station Strelnifi und bie Rüben= ertrage der Wirthschaft Derebtschin. Bon den Factoren, benen man einen bestimmten Ginflug auf die Ernte guichreibt, notirte man nur ben Niederschlag und die Temperatur, und da es Rudelka nicht gelang, eine ausdrückliche Beziehung zwischen der Temperatur und dem Rübenertrage zu finden, fo verbleibt nur die nahere Bracifirung des Ginfluffes der Niederschlage. Sier hat fich nun gezeigt, daß das Sahr der geringften Niederschläge die kleinfte Ernte gab, daß aber die größte Ernte nicht auf jenes Jahr fällt, welches bie größten Riederschläge brachte. Und überhaupt entsprechen die Abweichungen in ber Ernte nicht ben Abweichungen ber Summen ber Riederschläge. Rudelfa ift liberzeugt, daß eine gemiffe, ziemlich genaue, bis jest noch nicht festgestellte Beziehung eriftiren muß zwischen bem Ertrage und den Niederschlägen, und zwar wenn nicht zwischen bem Ertrage und der Summe der niederschläge mahrend ber gefammten Begetationszeit, fo doch zwischen dem Ertrage und ber Summe ber Niederschläge in der Beriode des ftartften Bachsthums. Stellen wir unter die Ziffern des Ertrages die Niederschläge der Monate August und September, b. i. die Beriode, in der die Buderrube faft brei Biertel ihres Endgewichtes zunimmt, fo bemerken wir, daß die Rübenernte, mit Ausnahme des Jahres 1892, gleichmäßig fallt und fteigt mit dem Fallen und Steigen der Riederschläge genannter zwei Monate. Wenn wir bas Jahr 1892 als ein abnorm trockenes auslassen und aus den übrigen berechnen, wie viel 1 mm Niederschlag in jedem Jahre Doppelcentner Rüben vom Settar ergab, fo erhalten wir fehr angenäherte Bahlen. Die Durchschnittszahl der normalen Jahre beträgt 2,41, die Abweichungen von diefer Durchschnittszahl find verhältnigmäßig gering.

|                                                                                | 1891  | 1892   | 1893  | 1894  | 1895  | 1896  | Durchichnitt<br>der nor-<br>malen Jahre |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-----------------------------------------|
| Der Rübenertrag vom Heftar<br>in Doppelcentnern<br>Summe der Niederschläge vom | 281,8 | 186,6  | 290,9 | 263,5 | 362,3 | 289,1 | 297,0                                   |
| August und September<br>1 mm Riederschlag im Augus<br>und September ergal      | 109,2 | 16,5   | 127,6 | 109,9 | 150,0 | 119,9 | _                                       |
| Doppelcentner Rüben                                                            | 2,58  | (5,51) | 2,28  | 2,39  | 2,41  | 2,41  | 2,41                                    |

Diese Gesehmäßigkeit, die wir in den Derebtschiner Zahlen constatirt haben, finden wir auch in den Schlanstedter Zahlen von Rimpau 1) zusammens gestellt, wie umstehende Tabelle zeigt.

Auch hier ist ein anormales Jahr, und zwar das Jahr 1894, welches in Folge dessen nicht in Rechnung gezogen werden darf, und machte auch Rimpau

ichon barauf aufmertfam.

<sup>1)</sup> Jahresbericht 1896, G. 34.

|                                                                                | 1891  | 1892  | 1893  | 1894   | 1895  | 1896 | Durchichnitt<br>der nor<br>malen Jahre |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------|-------|------|----------------------------------------|
| Der Rübenertrag vom Hektar<br>in Doppelcentnern<br>Summe der Riederschläge vom | 334,8 | 411,1 | 291,7 | 413,3  | 397,4 | _    | 357,0                                  |
| August und September .<br>1 mm Niederschlag im August<br>und September ergab   | 79,8  | 106,5 | 69,9  | 174,3  | 89,0  | -    | _                                      |
| Doppelcentner Rüben                                                            | 4,19  | 3,86  | 4,17  | (2,38) | 4,47  | _    | 4,17                                   |

Wenn wir die Zahlen aus Derebtschin mit jenen aus Schlanstedt vergleichen, so bemerken wir, daß in dem fruchtbaren Boden von Schlanstedt die Zahl, welche angiebt, wie viel Doppelcentner Riiben 1 mm Riederschlag der Monate August und September giebt, größer ist als in Derebtschin, woraus folgt, daß jede Wirthschaft diese Zahl sür ihre Berhältnisse selbst berechnen muß, was schon nach sinf dies seche Jahren meteorologischer Beobachtungen thunlich ist. Ist diese Durchschnittszahl bestimmt, so ist man im Stande, die Rübenernte des lausenden Jahres schon am 1. October zu berechnen durch Multiplication dieser Zahl mit der Millimeterzahl der Niederschläge der Monate August und September, vorausgesetzt, daß in der entsprechenden Beriode das Jahr weder zu trocken, noch zu naß war und der Stand der Riiben normal geschlossen ist.

Von wie hoher Bedeutung das möglichst frühe und rechtzeitige Ber= ziehen der Rübenfelder ist, geht deutlich aus folgenden Bersuchen Holl=

rung's 1) hervor.

Auf ein und demselben Feldplane wurde das Berziehen der Zuderrüben parcellenweise derart ausgeführt, daß die zweite Parcelle sechs Tage nach der ersten, die dritte sechs Tage nach der zweiten verzogen wurde und so fort, dis schließlich die letzte Parcelle vier Wochen nach dem Anfangstage für das Verziehen folgte. Hierbei haben sich folgende bemerkenswerthe Unterschiede in der Ernte ergeben: Auf der Parcelle, deren Nüben am 24. Mai verzogen wurden — es waren die Keinblätter, aber noch keine Laubblätter vorhanden —, betrug die Ernte 161 Etr. 20 Pfd. Die am 31. Mai, als das erste Blatt sichtbar geworden war, verzogenen Nüben brachten 157 Etr., die am 6. Juni verzogenen 152 Etr., am 13. Juni 149 Etr., am 20. Juni 138 Etr. und am 27. Juni 112 Etr. Hieraus ergiebt sich, daß hier von 161 Etr. bis herab auf 112 Etr. eine ganz ununterbrochene, regelmäßige Scala zu verzeichnen ist. Acker, Samen, sonstige Behandlungen 2c. waren völlig gleich. Die beste Ernte wurde dort erzielt, wo am frühesten mit dem Berziehen begonnen wurde. Es ist darum im Allgemeinen zu rathen, so zeitig wie möglich die Rüben zu verziehen.

Der Einfluß des oftmaligen hadens auf den Rübenertrag erhellt beutlich aus den Bersuchen Lubanski's 2). Die Resultate waren folgende:

2) Cbend., S. 295.

<sup>1)</sup> Blätter f. Buderrübenbau 1897, S. 175.

|               | 1895  | 1896                                          |       |                                             |  |  |  |
|---------------|-------|-----------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|--|--|--|
|               |       | Rübenernte<br>pro Hettar in<br>Doppel. = Ctr. | '     | Zuckerernte<br>pro Hektar in<br>Doppel=Ctr. |  |  |  |
| Einmal behadt | . 160 | 118                                           | 13,43 | 11                                          |  |  |  |
| 3weimal "     | . 220 | 127                                           | 14,34 | 13                                          |  |  |  |
| Dreimal "     | . 300 | 155                                           | 14,43 | 16                                          |  |  |  |
| Biermal "     | . 318 | 157                                           | 15,13 | 17                                          |  |  |  |
| Fünfmal "     | . 324 | 170                                           | 15,19 | 19                                          |  |  |  |

Die Versuche zeigen also, daß die oftmalige Hade der Zuckerrüben auf die Vergrößerung des Rübenertrages und die Verbesserung der Qualität von großem und günstigem Einflusse ist.

Bei den Untersuchungen über den Ginflug der oberflächlichen Loderung auf die Fruchtbarkeit des Bodens gelangt Wollny 1) ebenfalls zu dem Schluß, daß das Behaden des Bodens als Loderungsverfahren sich vornehmlich in dem Falle, wo die zu Tage tretenden Schichten sich unter dem Ginflusse der atmosphärischen Niederschläge verdichtet haben, eine günftige Wirkung auf das Productionsvermögen der Pflanzen ausübt, daß aber diefe Procedur immer von ichadlichem Einflug sich erweift, wenn der Boben in einem guten mechanischen (frümeligen) Zustande sich befindet und gleichzeitig länger anhaltende Trockenheit herrscht. Da Borkommniffe letterer Art feltener find, vielmehr bei den Drillsaaten bis zu dem Zeitpunkte, wo dieselben dem Boden einen ergiebigen Schutz gegen die mechanischen Einwirkungen der Niederschläge gewähren, meistentheils ungunftige Beränderungen in dem Lockerheitszuftande ber oberften Bodenschichten herbeigeführt werden, fo kann als Regel gelten, daß das Behacken des Bodens im Allgemeinen dem Wachsthume der Pflanzen in mehr oder minderem Grade Borschub leistet. Ganz besonders werden diese Wirfungen der oberflächlichen Lockerung bei denjenigen Gulturen hervortreten, bei welchen der Standraum der Pflanzen ein größerer ift. Durch das Saden wird namentlich auch das Untraut beseitigt, und dadurch die gunftigen Erfolge der Hadeultur mit bedingt.

lleber die Zusammensetzung der Zuckerrüben in verschiedenen Berioden ihrer Begetation hat Bartos?) eingehende Studien gemacht. Dabei ist er zu der interessanten Erscheinung gelangt, daß der Zuckergehalt der Rüben, die sich im ersten Stadium der Entwickelung besinden, von der Wurzelspitze fortwährend bis zu der obersten unmittelbar unter dem Kopfe gelegenen Schicht zunimmt. Dagegen nimmt der Aschengehalt von der Wurzelspitze

<sup>1)</sup> Blätter für Zuderrübenbau 1897, S. 353; Cefterr.-Ungar. Zeitschr. 1897, S. 1116.

Böhm. Zeitschr. 1897, 21. Jahrg., S. 503; Desterr.-Ungar. Wochenschr. 1897,
 388; Desterr.-Ungar. Zeitschr. 1897, S. 937; Them.-Zeitung Rep. 1897, S. 150
 u. 289; Centralbl. 1897, 5. Jahrg., S. 509; Sucr. indigene 1897, 50, 617.

regelmäßig bis zu der unmittelbar unter dem Kopfe liegenden Schicht ab, so daß hier der kleinste Aschengehalt mit dem größten Zuckergehalte zusammenstrifft. Dieser interessante Umstand wurde bei allen gesunden und aus der Erde gerade entnommenen Nüben constatirt. Im eigentlichen Kopfe steigt plößlich der Aschengehalt, nimmt weiter in dem Blattstele zu und erreicht sein

Maximum in der Blattscheibe.

Die Trockensubstanz wächst gleichmäßig von der Wurzelspiße bis zum Kopfe und erreicht hier das Maximum. In dem Blattstiele sinkt sie plöglich und steigt wieder in der Blattscheibe. Entgegengesest nimmt natürlich der Wassergehalt regelmäßig vom Kopfe in der Richtung gegen die Wurzelspiße zu und erreicht in den Haarwurzeln das Maximum. Bom Rübenkopfe hinauf steigt plöglich der Wassergehalt in dem Blattstiele. Diese Abweichung läßt sich auf den Zweck des Blattstieles in der Organisation der Nübe zurücksühren: der Stiel dient nämlich einestheils zur raschen Fortschaffung der gebildeten organischen Substanz aus den Blättern in die Wurzel und zur Zusührung des Wassers mit gelösten Salzen zu den Blättern; anderentheils als Stüße des eigentlichen Blattes.

Untersucht man die Rüben in späteren Entwidelungsstadien, so fällt eine eigenthümliche Abweichung in der Zusammensetzung auf. Das Maximum des Zusargehaltes befindet sich nicht unmittelbar unter dem Kopfe, wie im ersten Entwickelungsstadium, sondern ist verschieden tief vom Kopfe gelegen; dagegen hat die unmittelbar unter dem Kopfe befindliche Zone auffallend an Asche und in Folge davon auch an Richtzuckerstoffen zugenommen. Die interessante Erscheinung, daß die Stelle des höchsten Zuckergehaltes bei unreisen Rüben unmittelbar unter dem Kopfe liegt, und mit dem Reiswerden der Rüben vom Kopfe nach unten gegen die Wurzelspitze sinkt, such Bartos durch die physiologischen Erscheinungen, welche bei allen Blattpslanzen eintressen, zu erklären.

Bon den Blättern, welche ihre Lebensfunction beendet haben, zicht sich der größte Theil der organischen und anorganischen Substanz kurz vor dem Absterben des Blattes in die Wurzel zurück, um sich im Kopfe und dessen näher gelegenen Bartien anzusammeln. Je mehr abgestorbene Blätter, um so mehr Nichtzuckerstoffe sind auch wahrscheinlich in den Nübenkopf eingewandert, und die Stelle des höchsten Zuckergehaltes der Nübe verschiedt sich demzusolge um so tiefer, je reifer die Nübe ist. Auf die nähere Lage dieses höchsten Zuckergehaltes werden dann wahrscheinlich alle jene Factoren Sinsluß haben, welche die Neise, d. h. die Ausspeicherung der größten Menge der Reservestoffe beschleunigen oder verzögern; dazu gehören hauptsächlich: Klima, Witterung, Düngung 20.

Was nun die Nüben von verschiedener Form anlangt, so haben die Bartod'schen Untersuchungen die Ergebnisse früherer Untersuchungen bestätigt, indem gesunden wurde, daß die Stelle des höchsten Zudergehaltes bei schlanker Nübensorm tieser als bei der birnensörmigen Wurzel liegt. Alle Bemühungen, eine Regel für die Vertheilung des Zudergehaltes und namentlich der Stelle des mittleren Zudergehaltes zu bestimmen, wie vielsach versucht wurde, werden wohl ersolglos bleiben, weil eben auf einem und demselben Felde aus einem und demselben Samen Rüben von verschiedener Wurzelsorm und verschieden ausgereift geerntet werden und in Folge dessen Wurzeln von verschiedener Lage des höchsten und mittleren Zudergehaltes resultiren.

In Betreff der Bertheilung des Reinheitsquotienten des ausgepregten

Saftes wurde wahrgenommen, daß von der Wurzelspige, welche einen sehr niedrigen Reinheitsquotienten ausweist, derselbe dis zur Stelle des höchsten Zudergehaltes steigt. Die Stelle des höchsten Duotienten stimmt regelmäßig mit der Stelle des höchsten Zudergehaltes überein. Von der Stelle des höchsten Zudergehaltes an sinkt der Duotient dis zu einem Minimum im Nübenkopse; es sollen daher die Wurzelspige und der Kopf der Nübe aus der Verarbeitung ausgeschieden werden. In dieser Beziehung verdient hauptsächlich der Nübenkopf volle Aufmerksamkeit, weil derselbe zwar einen verhältnißmäßig sehr dichten, jedoch sehr zuckerarmen Saft von niedrigem Duotienten enthält.

Aus der gegenseitigen Vertheilung des Wassers, der Trockensubstanz und der Nichtzuckerstoffe sind genau zwei Lebensströmungen im Organismus der Nübenpflanze zu erkennen. Die eine zeigt deutlich die Function der Wurzel, welche den Blättern das Wasser mit den gelösten Salzen zusührt, die andere entgegengesetzte befördert die im Nübenblatte gebildeten Assimilationsproducte in die Wurzel.

Aus ber ungleichen Vertheilung des Zudergehaltes resultiren wieder wichtige Winke für den Rübensamenzüchter. In den Samenzuchtstationen wird dis jetzt die Qualität einer jeden Rübe nach dem Zudergehalte von an bestimmter Stelle herausgeschnittenen oder abgeschabten Rübentheilen beurtheilt, es ist daher nothwendig, daß die gefundene Zahl dem durchschnittlichen Zudergehalte der ganzen Rübe entspricht, oder zu dieser in einem bestimmten gleich bleibenden Berhältnisse stehe. Und eben in der schwankenden Zudervertheilung, in der ungleichen Lage des höchsten und mittleren Zudergehaltes ist die Ursache vieler Tehler zu suchen, durch welche die Verläßlichseit einer jeden Untersuchungsmethode leiden kann. Um diese Fehler zu eliminiren, ist es nöthig, nur Nüben von egaler Zuckervertheilung zu untersuchen, das heißt solche Rüben, bei denen die Stelle des höchsten Zuckergehaltes in derselben Zone liegt, oder Rüben, welche gleichen Reisegrad und gleiche Wurzelsormen ausweisen. Die zum Zweck der künftigen Selection bestimmte Nübe soll unter gleichen Bedingungen der Wärme, des Lichtes, der Nährstossporräthe und bei einer gleichen ihr zugemessenen Einheit der Bodensläche wachsen.

Die Untersuchungen über die Zusammensetzung der Zuserrübe im ersten Begetationsjahre hatten schon ergeben, daß die Zusammensetzung der Nübe in ihren einzelnen Theilen eine verschiedene und im Verlause der Vegetation eine veränderliche ist und der Lebenssunction und der Zweckdienlichseit der Zuserpslanze entspricht. Diese Thatsache erhellt noch klarer bei der Nübe in ihrem zweiten Vegetationsjahre 1). Die einzelnen Phasen, in welchen Bartos die Samenrübe nach ihrer Zusammensetzung und Vertheilung der einzelnen Bestandtheile untersucht hat, sind folgende:

I. Der Zeitpunkt, wo sie Ufsimilationsorgane und ein neues Spstem von Saugwurzeln zu bilden beginnt.

II. Die Bildung der oberirdischen Theile, welche als künftige Träger des Samens und der den Samen bildenden Organe dienen sollen, oder seit dem ersten Beginn der Stengelbildung bis zum Anfange der Blüthe.

<sup>1)</sup> Böhm. Zeitschr. 1897, S. 99; Chem.: 3tg., Rep. 1897, S. 289. Stammer, Jahresbericht zc. 1897.

III. Das Stadium, in welchem jener Organismus fertig ist und die Samenbildung beginnt.

IV. Die Samenrube mit reifem Samen.

Die Ergebnisse ber chemischen Befunde wurden in gahlreichen Tabellen

zusammengestellt, zu deren Studium wir auf das Driginal verweisen.

Interessant ist die Afchenvertheilung im Laufe der ganzen Entwickelung der Samenrübe. Die Aschenmenge nimmt in der ersten Beriode von der Stelle der größten procentuellen Menge in der Richtung zur Verbrauchsquelle anfangs nur allmälig, dann aber je weiter desto rapider ab. In dieser größeren oder kleineren Abnahme zeigt sich das größere oder kleinere Thätigkeitsvermögen der Saugwurzeln, welche die anorganischen Nährstoffe der Ribe aus dem Boden zusühren, anderentheils auch der größere oder kleinere Verbrauch an diesen in den einzelnen Entwickelungsphasen der Samenrübe.

Der Verbrauch an anorganischen Nährstoffen und zugleich die Menge ihres Zuflusses erreicht in der Zeit vor der Blüthe ihr Maximum. Die Differenz zwischen der Zone mit dem kleinsten und jener mit dem größten Aschengehalte beträgt in dieser Periode über 5 Proc. Im Laufe der weiteren Entwickelung gleichen sich diese großen Differenzen aus. Die größte Differenz (den Burzelkopf ausgenommen) beträgt bei der Samenrübe mit reisem Samen nicht ganz 1 Proc.; es tritt allmälig ein Gleichgewicht ein, die Lebensthätigkeit nimmt ab, der Aschengehalt steigt aber bei Nüben mit bereits längere Zeit reisem Samen bis auf 2 Proc., denn der Verbrauch au Mineralstoffen wird immer geringer, und sind diese auch in der ganzen Burzel sast gleichmäßig vertheilt, dis wir vor dem sehr interessanten Factum stehen, daß die ganze Aschenvertheilung eine gegenüber dem früheren Stande gerade umgekehrte ist.

Die nicht consumirten Bestandtheile, oder jene, welche bei der Samenbildung thätig waren, steigen in die Wurzel herab, sobald sie ihre Aufgabe erfüllt haben. Die Rübe speichert dieselben sür eine spätere Zeit auf, da das Leben der Rübenpslanze mit dem zweiten Jahre nach der Samenreise noch nicht beendet erscheint, wenigstens nicht bei allen Individuen, indem sie unter günstigen Umständen weiter leben und, wie Briem, Strohmer n. A. durch Versuche nachgewiesen haben, auch im dritten und vierten Jahre Samen liefern kann.

Die Markvertheilung in der Richtung der Berticalachse der Rübenwurzel unterliegt in dem ersten Jahre keinen bedeutenden Schwankungen.

Den größten Markgehalt finden wir im Burzelfopfe; von diesem nimmt er allmälig ab, und erreicht an einer bestimmten Stelle sein Minimum, um dann wieder allmälig in der Richtung gegen die Burzelspise zuzunehmen. Die Zone des kleinsten Markgehaltes ist bei den untersuchten Rüben an keine stadile Stelle gebunden, sondern besindet sich einmal in der Mitte der Verticasachse, ein anderes Mal näher zum Kopfe oder zur Spise der Burzel. Im zweiten Jahre der Samenrübe weist die Markvertheilung keine Abweichungen auf, dagegen sind die Differenzen in der Zunahme des Markgehaltes in der Richtung gegen den Wurzelspf hin viel größer, so daß er in diesem 7 bis 8 Broc. erreicht.

Gegentiber dem ersten Jahre zeigt sich somit in der Richtung gegen den Kopf eine große Zunahme; es scheint jedoch diese Zunahme, wenigstens bis zu einer gewissen Grenze, nur eine scheinbare, d. i. eine Folge des energischen Berbrauches an Reservestoffen, namentlich an Kohlehnbraten aus dem Kopfe und

ben nächst gelegenen Partien zu sein. Ein wesentlicher Unterschied besteht nur in der bedeutenden Holzigkeit der Samenrübenwurzel gegenüber der Rübenwurzel des ersten Jahrganges; im Laufe der Entwickelung der Samenrübe nimmt die Holzigkeit derselben beständig zu, und zwar verhältnißmäßig am stärksten in der Richtung gegen den Kopf.

Ans diesen Untersuchungen geht auch hervor, daß der Markgehalt zum Zudergehalte in gar keinem, auch nur annäherndem Verhältnisse steht, wie oft irrthimslich behauptet wird. Sine gegenseitige Abhängigkeit beider erscheintschon ans dem Grunde unmöglich, als der Zuder ein höchst variabler und beweglicher Bestandtheil ist, der beständigen Schwankungen sowohl in Bezug auf die Menge wie auch seine Vertheilung in Folge des Zus und Abslusses, oder der Erzengung und des Verbrauches unterworfen ist; die Markvertheilung ist dagegen fast stadil und schwankt bei verschiedenen Niben nur unbedeutend.

Die Vertheilung des Zuckergehaltes bei einer und derselben Rübe ändert sich während der Begetationsperiode stark. Dieser Umstand tritt bei Samenrüben, somit bei in einem weiteren Entwickelungsstadium sich besinsbenden Rüben noch klarer zu Tage.

Das Zudergehaltsmaximum befindet sich zur Zeit der ersten Entwickelung unmittelbar unterhalb des Wurzelkopfes. In dem späteren Stadium nimmt der Zudergehalt des Kopfes in Folge des Ansammelns organischer und ansorganischer Stoffe aus den absterbenden Blättern im Wurzelkopfe und den angrenzenden Partien ab, so daß dann der größte Zudergehalt weiter gegen das Wurzelende zu suchen ist.

In dem Stadium, wo der Verbrauch an Zuder groß ist, das ist, wenn die Samenrübe den Stiel zu bilden aufängt, ist die Vertheilung desselben folgende: Der größte Zudergehalt besindet sich nahe der Wurzelspitze und nimmt nach oben und unten ab. Im Kopfe selbst zeigt sich in vielen Fällen auch eine neuerliche Zuderzunahme. Durch das plögliche Sinken des Zudergehaltes in der Richtung gegen den Wurzelsopf ist auch die Richtung angegeben, nach welcher durcherbrauch stattsindet.

Die großen Schwankungen im Zudergehalte der Samenrube weisen auf einen sehr ungleichnungigen Berbrauch der Reservoftoffe hin.

Aus den obigen Ausführungen kann Folgendes gefchloffen werden:

Der Zudergehalt und bessen Vertheilung sind von zwei Factoren, nämlich von der Assimilationsfähigkeit und dem Stoffverbrauche, abhängig. Im ersten Entwickelungsjahre ist der Verbrauch gegenüber der Assimilationsthätigkeit sehr gering, so daß derselbe von letzterer ganz verdeckt wird, und es können demnach in der Vertheilung der Trockensubstanz und des Zuders im ersten Jahre und auch zu Ansang des zweiten Jahres (d. i. bei der Samenrübe vor der Stengelbildung) nur die Wirkungen der Assimilationsthätigkeit versolgt werden. Der Zuder ist ein sehr unbeständiger Bestandtheil, und ist seine Menge wie auch Vertheilung im Rübenkörper von dem steten Schwanken der Assimilationsthätigkeit abhängig. Bestimmte mehr oder weniger zuderreiche Stellen existiren in der Richtung der Verticalachse nicht und sind auch unmöglich, da dies der Lebensfunction der Rübenpflanze und der dem Zuder in dem Leben derselben zugewiesenen Rolle widerstreben würde. Aus demselben Grunde kann von einer Stelle des mittleren Zudergehaltes, welche oft erwähnt wird, keine Rede sein.

Trottem aber beurtheilt man bisher den Werth der Samenrube zu Bucht= zweden lediglich nach ihrem Zudergehalte, diefer höchst veränderlichen und

unbeständigen Größe.

Aber auch die Bertheilung der Afche ift nicht stabil, sondern andert sich bedentend. Die auffallende Beziehung zwischen dem Afchen = und dem Bucker= gehalte im erften Jahre, wo einem geringeren Afchengehalte regelmäßig ein verhältnißmäßig größerer Budergehalt entsprach, trifft im zweiten Jahrgange nicht zu. Auf Grund beffen scheint es, als ob die oben ermahnte Beziehung zwischen dem Buder- und dem Afchengehalte im erften Jahre durch nichts bedingt, sondern nur eine mehr oder weniger zufällige Erscheinung ist, welche unter allen Umständen nicht immer wiederkehren muß.

Ueber die Beziehungen zwischen dem Buderreichthum der Rübe und dem Blattcharatter veröffentlicht Plot 1) feine Untersuchungen, aus benen er folgert, daß man den Blattcharafter schon als erstes Unterscheidungsmerkmal bei der Auswahl der Samenrüben benuten kann 2). (Fig. 2.)

Doerftling 3) bestätigt durch eigene Beobachtungen, daß es empfehlens= werth ift, zur Auswahl ber Mutterrüben auch den Blatttypus zu beobachten.

Was die Scheidung der Mutterruben nach der Bergfarbe anlangt, fo bildet fie einen unsicheren Anhaltspunkt, dem die einseitige Rachzucht von Rüben mit bestimmter Herzfarbe wohl eine äußerlich vererbbare Conformität bewahrt hat, ohne daß fich die Nachkommen durch besonders hohen Budergehalt auszeichnen. Es ift also nach Doerftling 4) eine Scheidung ber Ruben nach Bergfarben nicht anzurathen.

Behufs Bräparation von Rübensamen vor der Aussaat hat Jänsch 5) ein Berfahren erworben, nachdem ber Samen erst mit Wasserdampf von ca. 330 behandelt wird, barauf mit schwefliger Saure, bann mit Chlorgas, darauf geht ber feuchte Samen über Trodenapparate. Den Erfolg eines berartigen Berfahrens kann man aus Pfeiffer's 6) Aenkerung entnehmen:

"Wenn auch eine geringe Aufbefferung durch bas Prapariren des Samens zu constatiren ift, so zeigen die erhaltenen Resultate doch, daß wir uns bei ben ohnehin ichlechten Zeiten und dem theuren Rübensamen letzteren nicht noch fünstlich zu vertheuern brauchen; goldene Berge wird uns das Brapariren des

Samens niemals einbringen" 7).

Die Behandlung des Rübenfamens mit Aupferkalkbrühe oder von Bitriol und Ralf foll nach Betold 8) infofern recht gunftige Resultate geben, als durch das Einweichen die Rübenkerne schneller aufgehen und dadurch einen aleichmäßigen Stand erreichen.

1) Blätter für Zuderrübenbau 1897, S. 314.

8) Zeitichr. 1897, S. 512.

<sup>2)</sup> Man vergl. darüber auch die Arbeiten von Buchinski und Kneifel, Jahresber. 1895, S. 20.
3) Blätter f. Zuckerrübenbau 1897, S. 331.

<sup>\*)</sup> Glatter 1. Jaurertubendur 1897, S. 351.

\*) Ebend. 1897, S. 369.

\*) Zeitschr. 1897, S. 511. In Rußland auf den Namen Wegener und Röses mann patentirt. Blätter s. Zuderrübenbau 1897, S. 109 u. 383; Oesterr.-Ungar. Wochenschr. 1897, S. 31. Chem.-Ig. 1897, S. 1018.

\*) Ebend. 1897, S. 510.

\*) Bergl. Jahresber. 1896, S. 20.

Erklärung zu Figur 2.

| Ą                  | deziehungen                                          | zwischen                   | dem      | Zuckerr                              | eichthur            | n der l                    | Rübe u        | nd dem                | Blatte                            | haratte       | r. 21               |
|--------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|----------|--------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------|---------------------|
|                    | Proc. Zucker<br>in der Riibe<br>KW.: Dig.            | 17,40                      | 16,24    | 16,13                                | 15,98               | 15,83                      | 15,73         | 15,49                 | 15,37                             | 15,33         | 15,18               |
| Criticing on Organ | Gewicht der<br>Wurzel zum<br>Gewichte des<br>Blattes | 4,520                      | 5,976    | 961'9                                | 5,664               | 6,325                      | 7,614         | 8,352                 | 8,700                             | 8,913         | 9,273               |
|                    | 301d gid 00d noduft rod ichimo&                      |                            |          |                                      |                     |                            |               |                       |                                   |               |                     |
|                    | Farbe                                                | dunfelgriin                | hellgrün | po.                                  | .00                 | . po.                      | . DO.         | .00                   | .oc                               | po.           | .00                 |
|                    | Rand bes<br>Blattes                                  | ftarf<br>gefräuselt        | 20.      | gefräufelt                           | mäßig<br>gefräusett | wenig<br>gekräuselt        | geträufelt    | fchwach<br>gekräuselt | .oo                               | Do.           | nicht<br>gefräufelt |
|                    | Oberfläche<br>des<br>Wattes                          | ftark ver=<br>bogen        | , po.    | gfaft                                | mäßig ver=<br>bogen | Do.                        | berbogen      | uneben                | giait                             | .po.          | 200.                |
|                    | Stiel des<br>Blattes                                 | fur3                       | .oo      | Do.                                  | fang, dünn          | lang, biđ                  | furz, did     | fang, dünn            | lang, dünn                        | ъод           | . og                |
|                    | Randblatt                                            | lang, gewunden,<br>liegend | , po.    | länglich, mäßig<br>gewunden, liegend | länglich, liegend   | Ianzettenartig,<br>liegend | rund, liegend | langlich, gerade      | lang, jchwach<br>gebogen, stehend | rund, ftehend | ъ00.                |
|                    | Rrone                                                | Iloa                       | ро.      | . po.                                | .0Q                 | po.                        | .0Q           | unbidit               | . DO.                             | po.           | . po.               |
|                    | Enduz                                                | A1                         | A S      | B                                    | D                   | CD                         | D             | 田                     | <u></u>                           | £.            | Н                   |

(Es sollte zu diesem Zwecke wohl auch ein Vorquellen in Wasser genügen; man vergleiche darüber die interessanten Untersuchungen von Hollrung, Jahreßber. 1896. S. 24. Red.)

Berles1) verweift auf die Wichtigkeit einer einheitlichen Untersuchungs= methode bei ber Bestimmung ber Reimfähigfeit bes Rübenfamens und befchreibt ein Berfahren, welches einfach und sicher auszuführen ift. Bon den Rübensamen werden 10 g abgewogen, in einem Becherglase mit ca. 100 com Waffer übergoffen und 24 Stunden bei 200 C. ftehen gelaffen. Dann wird der zweimal mit Waffer abgewaschene Samen in ein feuchtes Stud Leinwand lofe eingebunden und in eine flache Porcellanschale gelegt, welche man in den Thermostaten bei einer Temperatur von 200 stellt. Alle zwei Tage werden die Leinwandfädchen mit Waffer befeuchtet. Nach drei Tagen wird die Angahl ber gekeimten Rnäulchen notirt; bann werben bie gekeimten sowie die ungekeimt gebliebenen Samen eingebunden und entsprechend bezeichnet. In den folgenden Tagen werden die neu gekeimten Knäulchen herausgenommen, gezählt und in das Säckten mit den schon früher gekeimten Knäulchen hinzu gegeben. nach sechs Tagen ungekeimt gebliebenen Knäulchen werden auch gezählt. erfährt man die Anzahl fämmtlicher in 10 g enthaltenen Knäulchen überhaupt und auch die Angahl der nach feche Tagen gekeimten Knäulchen, woraus beren Anzahl pro 100 berechnet wird. In dem die gekeimten Knäulchen enthaltenden Sadden werden nach feche Tagen auch die Reime gezählt, welche entweder fcon herausgefallen find oder fich noch in den Samenkörnern befinden, aus welchen sie dann vorsichtig mit den Kotyledonen herausgezogen werden. erfährt man die Anzahl der Reime in 10 g Rübensamen nach seche Tagen und berechnet dann, wie viel Reime auf 100 Anaulchen, bezugsweise auf 1 kg Samen entfallen. Die gefeimten und die ungekeimten Rnäulchen werden wieder je separat eingebunden und weiter keimen gelaffen. Alle zwei Tage wird gezählt und notirt und nach Verlauf von 14 Tagen wird die Anzahl fämmtlicher gekeimten Rnäulchen, sowie die Anzahl fämmtlicher entwickelten Reime bestimmt und daraus das Refultat auf 100 Rnäulden und auf 1 kg Samen berechnet.

Ferner weist Herles?) darauf hin, daß, wenn auch die Reimversuche bei gleicher Temperatur durchgeführt werden, trothem noch erhebliche Differenzen nicht ausgeschlossen sind, wenn in anderer Hinsicht nicht auch ganz gleichmäßig verfahren wird. Herles fand nämlich, daß bei mehreren Bersuchen mit einem und demselben Samen verschiedene Resultate erhalten werden, je nach der Dauer der Vorquellung des Samens vor dem Versuche, serner, ob der Samen im Wasser von niederer oder höherer Temperatur vorgequellt wurde. Zur Sicherstellung des Einflusses der Vorquellungsdauer, sowie anderer Umstände auf das Keimungsergebniß hat Herles eine Reihe von Versuchen angestellt.

Aus den erhaltenen Refultaten geht hervor, daß die günftigsten Zahlen bei zweistündiger Vorquellungsdauer erhalten wurden und daß mit der Dauer der Vorquellung und mit Zunahme der Wassertemperatur die Keimfähigkeit abgenommen hat. Die niedrigsten Resultate wurden dei 24 stündiger Vor-

<sup>1)</sup> Böhm. Zeitschr. 1897, S. 361; Oesterr. : Ungar. Wochenschr. 1897, S. 197.
2) Böhm. Zeitschr. 1897, 21, 448; Centralbl. 1897, 5, 800.

quellung im Thermostaten bei 22° C., sowie bei einem Bersuche, wo die Brobe einen Tag nicht befeuchtet wurde, was trot der folgenden regelntäßigen Befeuch=

tung nicht mehr gut zu machen war, erhalten.

Die bei biesen Bersuchen constatirten Differenzen betrugen in der Keismungsenergie (nach sechs Tagen), auf 100 Knäulchen berechnet, bis 31 keismende Knäuschen und bis 49 Keime, und nach 14 Tagen bis 26 keimende Knäusch und 28 Keime. Diese Thatsache ist der beste Beweis, wie unumgängslich nothwendig es ist, auch betreffs der Borquellungsdauer und der übrigen Umstände nach ganz bestimmten Borschriften zu arbeiten.

Es genigt also zur Rübensamenuntersuchung vollständig eine zweistündige Borquellungsdauer, eine längere Dauer ist thunlichst zu vermeiden. Nach diesen Ersahrungen einpsiehlt Herles bei Untersuchung des Rübensamens auf Keimstraft das Einhalten folgender Bedingungen: eine zweistündige Borquellung des Samens im Wasser von gewöhnlicher Temperatur, Keimung bei 20°C. (im Thermostaten) und sorgfältige Erhaltung genügender, nicht aber zu großer Feuchtigkeit während der ganzen Bersuchsdauer.

Much Feleman 1) hat sich durch eigene Beobachtungen überzeugt, wie groß die Differengen bei der Bestimmung der Reimfähigkeit des Rübenfamens bei Unwendung verschiedener Methoden fein fonnen und deutet auf einige Umftande bin, welche bei der Feststellung einer einheitlichen Untersudjungsmethode berücksichtigt werden muffen. In erster Linie ift es nöthig, daß die dem Samen entnommene Brobe eine richtige Durchschnittsprobe fet. Ein weiterer wichtiger Umftand ift die Dauer der Ginweichung des Samens bor bem Reimen. Felcman stimmt hierin mit Berles überein, daß ein langes Einweichen einen bedeutenden Ginfluß auf die Ergebniffe der Reimungsversuche ausübt. Jedoch muß ein alterer Same langer eingeweicht werden als frifcher, ebenso großkörniger Same langer als fleinkörniger. Die Ginhaltung einer gleichmäßigen Temperatur mahrend ber gangen Bersuchsbauer halt Felc= man hierbei für eine der ersten Bedingungen, wozu sich der Thermoftat ausgezeichnet eignet. Der Samen muß mahrend ber Reimdauer gleichmäßig feucht fein, was mit Sulfe benetten Filtrirpapiers leicht erzielt werden fann. großen Ginfluß auf die Reimfähigkeit des Samens übt auch der Luftzutritt aus, und ift die Reimfähigkeit besto größer, je mehr Luft gum Samen Butritt hat.

Felcman hat nun auf Grund seiner Erfahrungen eine Vorschrift für sein Zuderfabritslaboratorium zusammengestellt, nach welcher die Keinversuche

folgendermaßen ausgeführt werden:

In einen ca. 40 cm langen, 40 cm breiten und 10 cm hohen Kaften 2) (Fig. 3, a. f. S.) wird eine Schicht Sägespäne geschüttet und auf diese sodann eine ca. 5 cm hohe Sandsschicht. Der Sand wird vor der Anwendung mit Säure ausgekocht und gründlich mit Wasser gewaschen. Auf diese Schicht werden zwei Blatt Fistrirpapier gelegt.

Die Eintheilung des Kaftens in drei Abtheilungen und jede Abtheilung

in 100 kleine Duadrate ift aus Fig. 3 ersichtlich.

<sup>1)</sup> Böhm. Zeitschr. 1897, S. 758.
2) Dieser Apparat ist im Wesen bemährten Keimapparate ähnlich, welcher in K. C. Neumann's Handbuch beschrieben und empsohlen ist. Anm. d. Red.

Die entnommene Samenprobe wird nach der Borquellung in den Apparat gelegt und zwar derart, daß jedes Knäulchen in ein separates Quadrat in



ber Schablone zu liegen kommt. Die Borquellung bauert fechs bis acht Stunden und wird diese Zeit in die Bersuchsbauer gerechnet.

Jede Abtheilung mit 100 Knäueln wird mit Filtrirpapier berart zugedeckt, daß das Papier ber Schablone anliegt und auch die Mehrzahl ber Knäulchen berührt.

Die Befeuchtung gesichieht am besten mittelst einer Pipette mit Wasser von gewöhnlicher Temperatur; zur gleichmäßisgen Beseuchtung einer Abtheilung wende man ca. 50 cem an. Das Beseuchten sindet wäherend der ganzen Keimperiode sechsmal täglich statt. Den Samen läßt

man keimen bei einer Temperatur von 22° C., welche man mit Sulfe der Dampf= heizung im Laboratorium auch während der Nacht gleichnäßig reguliren kann.

Um den Fortgang der Keimung verfolgen zu können, wird ein Tagebuch geführt, in welches täglich die aufgegangenen Keime mit einem Striche einzetragen werden; Keime mit Kothledonen werden sofort aus den Knäulchen entfernt. Nach diesen Notirungen werden dann immer die Knäulchen, welche 1,2,3 2c. Keime geliesert haben, addirt und in ein besonderes Buch eingetragen. Die Summe der im ersten Buche ausgefüllten Quadrate entspricht der Zahl der aufgegangenen Knäulchen, die Summe der Striche der Zahl der aufgegangenen Keime.

Die tägliche Notirung giebt ein klares Bild über die Keimfähigkeit und beren Berlauf.

Der Vortheil eines solchen Reimapparates besteht darin, daß die Schablone das zum Benetzen der Anäulchen bestimmte Wasser gleichmäßig vertheilt, ferner, daß jedes Knäulchen den gleichen Luftzutritt hat, und eine sichere und überssichtliche Berfolgung der Keimfähigkeit jedes einzelnen Knäulchens gewährt.

Bei der Samencontrole war man stets bemüht, conftante Temperatur peinlichst einzuhalten. Banha 1) hält dies für ein unnatürliches Borgehen,

<sup>1)</sup> Defterr.-Ungar. Zeitschr. 1897, G. 782.

benn der Samen ist seither in der Natur an die wechselnde Temperatur angepaßt und verlangt dieselbe. Man muß daher, wenn man Samen auf die Keimung prüfen will, denselben einer intermittirenden Erwärmung aussehen. Banha suchte zu erforschen, welche Temperaturintermissionen für die Keimung der Samen am passendsten sind. Die Bersuche, die mit Samen von Poa pra-

tensis ausgeführt wurden, ergaben Folgendes:

Die niederen Temperaturen verzögern die Keimung bebeutend, mährend der Keimproceß bei der höheren Erwärmung bald eintritt und energisch verläuft. Bei einer täglich vierstündigen, fünfstündigen, acht= und sechzehnstündigen Erswärmung erscheinen diejenigen Intermissionstemperaturen am vortheilhaftesten, welche nicht unter 11°C. sinken und nach oben 35°C. nicht ganz erreichen. Die Intermissionen von 11 auf 27° und die von 19 auf 27° bleiben sowohl nach 15= als nach 30 tägiger Keimdauer allen übrigen bei Weiten stets überlegen.

Innerhalb der gunftigften Temperaturgrenzen geht die Reimung befto

beffer vor fich, je größer die Temperaturdifferenzen find.

Der Samen bedarf zu seiner besten Keimung einer bestimmten Wärmemenge, welche ihm geboten werden muß, wenn der Keimact eintreten und weiter vor sich gehen soll; dieselbe muß ihm aber nicht in Form einer constanten, sondern intermittirenden Erwärmung in einem gewissen Zeitraume zugeführt werden. Je früher ihm die nöthige Wärmemenge geboten wird, desto früher tritt die Keimung ein, desto energischer geht sie vor sich und desto kürzerer

Reimdauer bedarf er.

Das Schlußrefultat sämmtlicher Bersuche mit viers, fünfs, achts und sechzehnstündiger Erwärmung spricht zwar für die Intermission von 11 auf 27 bis 34°C.; da jedoch die Samencontrole es erfordert, die Keinwersuche mögslichst bald abzuschließen, und die möglichst fürzeste, aber zugleich auch günstigste Erwärmungsdauer einzuhalten, so scheinen für die Praxis der Samencontrole die Intermissionsgrenzen von 16 bis 22°C. auf 27 bis 34°C. bei einer tägslich viers oder fünsständigen Erwärmung die besten zu sein. Die Temperatur von 16 bis 22°C. hat noch den Vortheil für sich, daß es die Zimmertemperatur ist und somit nur die höhere Temperatur in einem Thermostaten herzustellen ist.

Bei Untersuchung der Frage, welche Intermissioner innerhalb der besten Grenzen die günstigste ist, stellte es sich heraus, daß bei der Erwärmung von 19 auf 35°C. die halbstündige und die vierstündige Intermission am vorstheilhaftesten ist. Alle übrigen Intermissionen gestalten sich desto ungünstiger,

je langer die Erwärmungsbauer ift.

Auch bei der Erwärmung von 11 auf 27° C. behauptete die vierstündige Intermission sowohl nach 15 als 30 Tagen bei allen drei Versuchsreihen die erste Stelle. Sämmtliche Versuche deuten darauf hin, als bestände das Optimum der Temperatur für die Keimung in einer bestimmten Wärmemenge, welche innerhalb gewisser Temperaturgrenzen durch intermittirende Erwärmung zugeführt werden muß. Je höherer Erwärmung die Samen ausgesetzt sind, desto fürzere Intermissionsdauer genügt für das Optimum der Keimung und umgekehrt. Mit der Erniedrigung der Temperaturgrenzen verschiebt sich die günstigste Erwärmungsdauer von der kürzesten zu Gunsten der längeren Intermission.

Anschließend an die Untersuchungen mit Samen von Poa pratensis untersuchte Banha die Rübensamen auf ihr Verhalten gegenüber intermittiren-

ber Erwärmung, ähnlich, wie sie bei ben Grassamen als die beste gesunden wurde, nämlich bei einer Internission von ca. 19 auf 30° C. täglich eine halbe Stunde, vier und acht Stunden und fand, daß auch bei den Nübensamen die täglich vierstündige Internission von einer Zimmertemperatur auf ca. 30° C. die günstigste ist, oder daß sie wenigstens der achtstündigen nicht nachsteht. Auch die Keimungsenergie murde bedeutend erhöht.

Borschriften für die Untersuchung von Zuderrübensamen im Sinne ber Prager Productenbörse 1).

1. Eingesandte Probe. Wenn die Probe in einem einzigen Behälter einz gefandt wird, ift diese Probe zur ganzen (oder auf Berlangen theilweisen) Unter-

juchung zu verwenden.

Benn die Probe in zwei Behältern eingesandt wird, dient der in dem kleineren Behälter (Blechbuchse, Glasflasche) befindliche Samen zur Wasserbestimmung und der Samen aus dem größeren Behälter (Sädchen oder dergl.) zur Ausführung der weis

teren Untersuchung.

2. Durchichnitismuster. In jedem Falle ist darauf zu sehen, daß dem eingesandten Samen ein richtiges Durchschnittsnuster entnommen werde. Bei kleisneren Proben genügt ein Durchmischen; größere Proben werden auf einen Bogen Papier ausgeschüttet, der so entstandene Hausen wird gleichnätzig ausgebreitet und ein etwa dem vierten Theile entsprechendes Segment entnommen. Wenn das derart genommene Durchschnittsmuster noch zu groß ist, wird der Vorgang wiederholt. Dieses Durchschnittsmuster wird in eine mit eingeriebenem Stöpsel versehene Glassslachge gesüllt und dient zur Aussührung der sub 3, 4 und 5 angeführten Untersjuchungen; der dann verbleibende Rest wird zwei Monate, vom Tage der Ankunst an gerechnet, ausbewahrt.

3. Feuchtigkeit. Zwei Proben von je 10 g werden in einem Baffertrodenichranke bis jum constanten Gewichte getrodnet und aus der Differenz der Feuchtig-

feitsgehalt in Procenten berechnet.

4. Gewicht von 100 Knäueln. Es werden mittelst eines passenden Gefäßes etwa 50 com Samen abgemessen und gewogen. Darauf wird die Anzahl der in dieser Probe enthaltenen Knäuel bestimmt und das Gewicht von 100 Knäueln berechnet.

5. Fremde Bestandtheile. Es werden etwa 30 g Samen abgewogen und durch ein Sieb von einer Maschenweite von etwa 2 mm gesieht. Etwa durchgesallene Samen werden in die Probe zurückgegeben und darauf aus derzelben die gröberen fremden Bestandtheile (ganz ausgesressen Samen, Spreu, Steinchen u. dergl.) ausgelesn und dem Abgesiehten (Staub) hinzugestügt. Durch Bägung bestimmt man

Die Menge der fremden Bestandtheile in Brocenten.

6. Keimkraft des Samens. Vor Einlage in das Keimbett muß der Samen vorgequellt werden. Zu dem Zwecke werden 300 Knäuel von dem ausgelesenen Sannen (j. Abj. 5) obgezählt, in einem passenden Gesäße mit weichem bezw. destillitrem Wasser übergossen und dei Zimmertemperatur sechs dis acht Etunden weichen gelassen. Hierauf wird das Wasser abgegossen, der Samen mit frischem Wasser abgespillen, der Samen mit frischem Wasser abgespillt und die 300 Knäuel entweder in ein einziges oder zu je 100 Knäueln in drei Keimbetten eingelegt. Während der Keimung muß die Temperatur bei 20 bis 24° C. erhalten werden.

Bezüglich des Keimbettes wird bemerkt, daß die Anwendung von fogenannten

Schnellkeimapparaten ausgeschloffen ift.

Die zum Borquellen beanspruchte Zeit wird in die Dauer des Keimversuches eingerechnet und mit Bezug auf die Usancen der Prager Productenbörse (§. 7 der besonderen Bestimmungen) bemerkt, daß die erste Keimprüfungsdauer 6 × 24 Stunden und die ganze Keimprüfungsdauer 14 × 24 Stunden beträgt.

7. Tariffage für die Ausführung der Untersuchungen. Die Entslohnung für die Bestimmung der Feuchtigkeit, des Gewichtes von 100 Knäueln und der Menge der fremden Bestandtheile wird auf je 1 fl., für die Bestimmung der

<sup>1)</sup> Böhm, Zeitichr. 1897, 21, 470.

Keimfähigkeit auf 3 fl. festgesetzt, so daß die Entlohnung für die ganze Untersuchung im Sinne der Ufancen der Prager Productenborse 6 fl. beträgt. Prag, am 9. März 1897.

Bei dem Rüben famenbau wird manchmal auf die Größe der anzupflanzenden Stecklinge befonders Betracht genommen, da man annimmt, daß ein großer, gut entwickelter Steckling auch einen höheren Ertrag an Samen liefern soll. Schaaf 1) pflanzte nun bei Samenrübendau Stecklinge von 600 dis 700 g Gewicht, und solche von 30 dis 100 g, um den eventuellen Unterschied im Ertrage recht deutlich sichtbar zu machen. Die großen Stecklinge hatten nun wohl zuerst ein üppigeres Wachsthum, wurden aber später von den kleinen Stecklingen eingeholt und im Samenertrage und in dessen Keimungssenergie war kein Unterschied zu bemerken. Schaaf empsiehlt sogar kleinere Stecklinge, da dieselben sich mehr in dem Boden verwurzeln, und weniger durch Wind beschädigt werden, als die großen Stecklinge.

Stein 2) hat sich dagegen durch eigene Versuche und Erfahrungen aus der großen Praxis überzeugt, daß es nöthig ist, Samen mittelst größerer Stecklinge zu züchten, wenn man in Hinsicht auf Zuckergehalt und Ernteertrag befriedigende Resultate erzielen will. Stein theilt dann noch eine Anleitung zur rationellen Samenzucht mittelst Stecklingsversahrens mit, in Betreff deren wir auf das Original verweisen.

Doerftling 3) theilt seine Erfolge mit, die er mit der Methode der vegetativen Bermehrung der Buderrüben 4) erzielt hat. Edle Mutter= rüben, nach Form, Größe und Zudergehalt, bei der Selection ausgewählt, wurden mit Nummern versehen in ein Treibbeet eingesetzt und unmittelbar während der Selection im Frühjahre der Kopf leicht beschnitten. Das Warmbect darf nicht fehr warm werden, es foll nur die Rüben gegen Frost schützen. Nach vier bis fünf Tagen entwickeln sich die Rnofpen, welche ungefähr von 10 Bu 10 Tagen, die ersten Schnitte nach 14 Tagen, abgetrennt werden. Die Stecklinge wurden nach den entsprechenden Rummern der Mutterrüben in Bermehrungskäften im Ralthaufe eingesetzt. Nach Berlauf von fünf bis fechs Wochen wurden dann diejenigen Stecklinge, welche Wurzeln getrieben hatten, am besten in ein Gemisch von Sand, Bolztohle und feiner Gartenerbe um= pikirt. Sobald diefe Stecklinge dann fraftig genug erschienen, murben fie in das Feld verpflanzt und wie andere Rüben cultivirt. Innerhalb vier Jahren wurden 1242 Mutterrüben zur vegetativen Bermehrung verwendet, von denen neun Stud ohne jede Bildung von Schöflingen blieben; die übrigen ergaben im Ganzen 56155 Schnittlinge, entsprechend im Durchschnitt 45 pro Rube, einzelne Rüben gaben bis 240 Stück. Trot aller forgfältigen Pflege ging jedes Jahr ein hoher Brocentfat, theilweise von Engerlingen vernichtet, ein, theilweise verklimmerten sie vor der Wurzelbildung. Im Ganzen mar es nur möglich, im folgenden Jahre 10 Broc. der Stedlinge, entsprechend dem 41/2 fachen

Blätter f. Zuderrübenbau 1897, S. 22; Centralbl. 1897, 5, 509.
 Jahresber. 1893, S. 27.

<sup>1)</sup> Desterr.-Ungar. Zeitschr. 1897, S. 30. 2) Böhmische Zeitschr. 1897, 21, 341; Desterr.-Ungar. Zischr. 1897, S. 369; Desterr.-Ungar. Wochenschr. 1897, S. 197.

ber angesetzten Mutterrüben, zur Samenzucht zu verwenden. Im ersten Jahrgange schoßten im Durchschnitte nur 0,2 Proc. der Stecklinge. Die Nachstommen sämuntlicher Nübenstecklinge, welche überhaupt zur Samenproduction gelangt waren, boten in ausgezeichneter Weise eine Gleichsörmigkeit der thpischen Eigenschaften ihrer Mutterrüben, und zwar nicht nur im Aeußeren, sondern auch relativ im Zuckergehalte.

Briem 1) ist zu der Neberzeugung gelangt, daß behufs vegetativer Vermehrung der Niebenpflanze das warme Mistbeet nicht ihr richtiger Standort ist und gerade in der Anwendung desselben sinden so manche Mißerfolge ihre Erslärung. Statt des Mistbeetes empsiehlt Briem die Anwendung einsacher Sandsisten. Die Mutterrübe wird vor ihrer Einbettung in diese Sandsiste trocken ausbewahrt, bis das sogenannte Vegetationswasser entwichen ist und die Nübe beinahe well erscheint. Sodann wird dieselbe in schräger Lage derartig in den Sandsasten gelegt, daß nachträglich ihr Kopf 8 bis 10 cm mit seuchtem Sande bedeckt werden kann. Man begießt diese Rübe nicht, wie es sonst bei anderen Pslanzen üblich ist.

Die zur Behandlung bestimmte Mutterrübe wird an ihrem Kopfe sehr tief eingekürzt, woraus träftigere Seitentriebe resultiren. Man macht dies, wie gesagt, nicht im Mistbeete, sondern in einem beliebigen frostfreien Locale, dessen Temperatur aber nicht über 8 bis 10°C. steigen darf. So ist man in der Lage, die ganze Manipulation school im Herbste zu beginnen und den ganzen

Winter hindurch fortzusetzen, wodurch man ungemein an Zeit gewinnt.

Sobald nun von der eingelegten Mutterrübe die ersten Triebe an der Oberfläche des Sandbeetes erscheinen, wird die Mutterrübe an dem Kopfe herum frei gemacht und die Triebe werden an dem Bogen abgeschnitten. Solche Triebe, die keine Blätter erkennen lassen, sondern sogenannte Achsen bilden, bewurzeln sich aber, in ein zweites Bect versetzt, ungemein rasch.

Man erhält fo in der allerersten Zeit sehr fräftige, bewurzelte Stecklinge zum Anssetzen und hat dabei einen Vorsprung von mindestens zwei Monaten.

Eine neue Methode des Einmietens der Mutterrüben beschreibt Denniel2). Die Beränderungen der Rüben in den Mieten liegen in zweierlei Ursachen: der theilweisen Gährung des Sastes und der beginnenden Fäulniß des Zellgewebes. Diese beiden Ursachen treten in luftdicht verschlossenen Mieten dann auf, wenn die eingemieteten Nüben ohne ausreichenden Schutz allen Schwankungen der äußeren Temperatur unterworsen sind. Um diesen Uebelstand zu beseitigen, würde es genügen, im Inneren der Mieten eine gleichmäßige constante Temperatur zu erhalten, und ferner die Mieten gegen alle Feuchtigkeit zu schlützen. Alls Isolirschicht hat sich am besten eine Masse bewährt, die aus zerkleinertem Kork mit Hülfe von Isolirsubstanzen aus sesten Steinen gesornt wird. Man würde also eine Miete herstellen, zur Hälfte aus sehr gut gesbrannten Ziegelsteinen als äußere, und als innere Ausmauerung aus Steinen berselben Größe, die aus Kork hergestellt sind. Zur Verbindung wird Cements

<sup>1)</sup> Blätter f. Zuderrübenbau 1897, S. 39; Desterr. - Ungar. Wochenschr. 1897, S. 197.

<sup>2)</sup> Bull. de l'ass. des chimistes de sucrerie et de dist. 1897, 14, 1098; Oefterr.:Ungar. Wochenschr. 1897, ©. 555.

mörtel von gewöhnlicher Zusammensetzung verwendet. Das Isolirvermögen der Korksteine ist ein so bedeutendes, daß eine Dicke von 33 cm für die Mauern der Mieten vollständig genügt, wenn man abwechslungsweise mit gewöhnlichen Ziegelsteinen und mit Korksteinen mauert, und die einen der Länge nach und die anderen der Breite nach legt. Die inneren Wände der Mauern und den Voden überkleidet man mit einem Cementbewurse (½ Cement, ½ seinen Sand), der mit den Korksiegeln eine feste Masse dildet und die Miete absolut luftdicht macht. Die möglichst trockenen Rüben werden in die Miete eingefüllt und dann mit einer Lage von trockenen nud gleichmäßig ausgebreitetem Stroh bedeckt; die Miete kann übrigens auch noch durch eine Decke von leichter Construction geschützt werden. Werden die Rüben auf längere Zeit eingemietet, so werden die Mieten zweckmäßig mit einem festen Dache aus Korkziegeln bedeckt und letzteres von außen mit Cement überzogen. In diesem Falle wird in der Mitte der Dachwöldung eine Deffnung frei gelassen, um die Miete leicht füllen und entleeren zu können. Die Deffnung wird dann mit einer dicken Lage Stroh oder mit trockenem Rohr, welches noch besser isolirt, bedeckt.

Seine Erfahrungen aus der Praxis beim Einmieten der Mutterrüben in Südrußland und speciell in der Nübensamenculturstation von Klein und Sukoffsky theilt Plot<sup>1</sup>) mit. Das dortige Klima ist ebenso kalt im Winter, wie unerträglich heiß im Sommer, und die Uebergangsperioden sind kurz; stürmische und anhaltende Winde zu jeder Jahreszeit sind nichts Seltenes. Die Anden in den Mieten werden auf den geneigten, also dem Winde mehr bloßgestellten Seiten im Herbste start ausgetrocknet und im Winter dem Froste preisgegeben. Sie wachsen anfangs im Herbste stark, da die Bedingungen dazu günstig sind, welken später und frieren im Winter, und beim Herausnehmen im Frühjahre werden dieselben häusig trockensaul vorgesunden. Außerdem wird noch oft bei den oberirdischen Mieten der Fehler begangen, daß man dieselben mit der umliegenden Erde von oben bedeckt, wodurch Gruben um sie herum entstehen und die Witterungseinslüsse um so mehr Zutritt erlangen. Es erfordert die Miete von oben weniger Decke, als von den Seiten.

Die Firma Klein u. Sutoffsth benutt seit Jahren unterirdische Feldmieten, die sowohl den klimatischen Berhältnissen als auch wirthschaftlichen Unforderungen vollkommen entsprechen. Die Mieten werden auf einem möglichst gegen Witterungseinslisse geschützten Orte, in der Richtung von Siden gegen Worden, der Länge nach neben einander angelegt, und kommt hierbei die Größe der Basis nicht in Betracht. Die einzelnen Nüben liegen in der Schicht horizontal und zwar derart, daß in der Querreihe die Wurzel der folgenden Rübe zum Kopfe der ersteren zu liegen kommt; die Horizontal liegenden Rüben von etwa 40 bis 45 cm, steht mit dem Nivean des Terrains gleich, die Rüben sind gegen Witterungseinslisse ausreichend geschützt, wachsen und faulen nicht und werden auch von Pilzen nicht befallen. Tiefer als für acht Schichten die Wieten anzulegen, ist nicht rathsam, da sonst die Küben wachsen. Bei obersirbischen Mieten in Kellereien legt man möglichst viele Schichten über einander,

<sup>1)</sup> Blatter f. Zuderrübenbau 1897, S. 263 u. 280; Defterr.-Ungar. Wochenschr. 1897, S. 617.

soweit es der Druck zuläßt, doch dürften 10 Schichten das Maximum sein. Die einzelnen Schichten werden durch kalkhaltigen Sand isolirt. Damit die Rüben nicht wachsen, hat sich im Herbste ein zeitweiliges Begießen der Mieten von oben mit Wasser aus einer seinen Brause unter gleichzeitiger vergrößerter Luftströmung als zwecknäßig erwiesen. Selbstredend nuß man dasir Sorge tragen, daß durch das Wasser nicht etwa Anlaß zum Faulen und zur Bildung von Pilzvegetation geboten wird, was aber bei den mit kalkhaltigem Sande isolirten Rüben nicht vorsommen wird. Wenn man aber bei dürrem Herbste das Bebrausen der Feldmieten vornehmen will, wo die Isolirung in der Regel nur mit Erde geschieht, so darf man nicht unterlassen, das Wasser zuerst mit etwas Kalkmilch zu desinsiciren. Zum Sinmieten empfehlen sich schließlich Rüben mit nicht zugeschnittenen Köpfen, da die zugeschnittenen unter gleichen Umständen mehr wachsen; wenn dies auch gerade keinen Einsluß auf die Duaslität des zukünsstigen Samens hat, so ist doch der Ertrag ein merklich geringerer.

Seine Untersuchungen 1) über Bewichtsveranderungen und Buderverlufte bei gelagerten Ruben hat Fogelberg 2) fortgefett, um theils eine Controle über die Resultate des vorigen Jahres zu üben, theils auch. um das Berhalten der Rüben in den fogenannten belgischen Batterien naber zu beobachten. Bei diefer Aufbewahrungsweise werden große flache Saufen von ungefähr 25 m im Quadrat in derfelben Bohe wie in einer kleinen Miete mit Rüben eingelegt. Die Seiten werden ichrag aufgestapelt, mit Erbe bebeckt und bas Bange mit einer biden Lage von Stroh gebedt, welche im Winter nach Bedarf vergrößert wird. Auf diese Weise hielten sich die Rüben mehrere Monate lang, ohne faul zu werden, und dabei find die Roften einer folden Einmietung blog 1/4 ber auf gewöhnliche Weife ausgeführten Ginmietung; jeboch hat fich ber Budergehalt nicht fo gut gehalten. Aus Fogelberg's Berfuchen geht mit Deutlichkeit hervor, daß die Buderverlufte, wenn man die Rüben lagert, doch nicht zu vermeiben find. Gin Unterschied zwischen ben Lagerungs= methoden ift aber fehr merkbar. Während der Buderverluft pro Tag bei der oben auf dem großen Saufen ohne jede Bededung lagernden Riben bis auf 0.07 Broc. pro Tag fteigen tann, jeboch in der Mitte des Baufens auf 0,018 gefallen ift, zeigen die in der fleinen Erdmiete am besten conservirten Riiben bloß 0,008 Proc. Berluft pro Tag. In belgischen Batterien kommt man nicht fo weit herunter. Die niedrigste Bahl ift hier 0,014. Wenn man sich die Durchschnittszahlen aussucht, tann man fagen, daß die Berlufte pro Tag durch= schnittlich mit folgenden Zahlen ausgedrückt werden konnen:

Zuckerverlust pro Tag in kleinen Erdmieten . . . 0,012 Proc. " " " belgischen Batterien . . 0,016 " " " " " großen Haufen . . . 0,020 "

Wenn man die Kosten der Ausbewahrung nach jeder Methode und den Geldwerth des Zuckerverlustes weiß, so ist es leicht, für eine gewisse Zahl von Tagen die vortheilhafteste Ausbewahrungsmethode auszurechnen. Bei Ausbewahrung von Riiben weniger als acht Tage ist der große Hausen vorzuziehen. Der

<sup>1)</sup> Jahresber. 1896. S. 32. 2) Centralblatt 1897, S. 731; Desterr. : Ungar. Wochenschr. 1897, S. 388; Sucrerie indigène 1897, 50, 616.

Buckerverlust während dieser kurzen Zeit ist zu klein, um von den Einmietungsstoften gedeckt zu werden. Bon 8 bis 25 Tagen Ausbewahrungszeit ist es vortheilhaft, die Kosten der Einlegung in belgischen Batterien auf die Rüben aufzuwenden. Für noch längere Zeit wird es sich lohnen, die Rüben in kleinen Erdmieten zu bewahren, da die Kosten hierfür durch den kleineren Zuckerverlust gedeckt werden.

Mit der schon vielfach erörterten 1) Frage des Nährwerthes ein= gefäuerter und gewaschener Rübenblätter hat fich Lehmann 2) beschäftigt, wobei die Berfuche über eingefäuerte Rübenblätter durch Beobachtungen aus der landwirthschaftlichen Praxis veranlagt wurden. So hat Wrede mit Vortheil eingefäuerte Rübenblätter durch Waschen mit Waffer in ihrer Qualität verbeffert. Es wurde nun die Frage aufgeworfen: Wie hoch find die durch das Waschen berbeigeführten Substanzverlufte, und welches ift ber Rahrwerth ber fauren und ber gewaschenen Blätter? Die Rübenblätter wurden gewogen und dann in einem Raften mit fo viel Waffer übergoffen, daß fie damit bedeckt waren. Nach einhalb - bis einftündigem Stehen murde das Waffer abgegoffen und zweimal durch frisches erfett. Die Blätter wurden dabei mit der Gabel fraftig durch einander gearbeitet, nach dem Auswaschen auf ein Sieb gebracht und gewogen. Nach den Analysen sorgfältig gezogener Durchschnittsproben betragen die Berlufte in Procenten der organischen Substang im Mittel 8,3 Proc., find also gunftiger als die von Marder beobachteten Berlufte (26 Broc.). Die Bortheile des Waschens sind fehr bedeutend, denn erstens wird die den Blättern anhaftende Erde entfernt und zweitens werben die fehr übelriechenden Bahrungs= producte wenigstens zum Theil ausgewaschen.

Was nun die Berdaulichkeit der eingefäuerten Rübenblätter anbetrifft, so wurde durch Analysen festgestellt, daß dieselben auch nach dem Auswaschen noch

annähernd den Nährwerth der Futterrüben besitzen.

Auf Grund von Untersuchungen Hollrung's3) wurde die Frage "Welschen fabrikativen Werth besitzen die Rübenköpfe?" klargelegt. Bei den Untersuchungen wurde das Krant von der Rübe durch einen mehr oder weniger horizontalen Schnitt an der Stelle abgetrennt, wo die noch grünen Blätter ihren tiessten Ansatzunkt hatten. Der so verbleibende Rübenkörper besaß also an seinem oberen Ende keinerlei grüne Kranttheile mehr. Durch einen zweiten Horizontalschnitt wurde dann dersenige Theil der Rübenwurzel, welcher durch die Narben ehemaliger Blattansätze gekennzeichnet war, entsernt. Lesterer ktellte den zur Untersuchung verwendeten Kopf der Rübe, der verbleibende Theil der Wurzel die sabrikmäßig geköpste Rübe dar. Es wurde also keine Rücksicht darauf genommen, ob am Kopfende eine grüne Hautsarbe noch unter die untersten ehemaligen Blattansätze hinausragte.

Es wurde zunächst die Frage nach dem Gewichtsverhältniß zwischen den Röpfen und den eigentlichen Rübenwurzeln untersucht. Es betrug im

Mittel von 15 Bestimmungen:

<sup>1)</sup> Jahresber. 1896, S. 37.
2) Reue Zeitschr. 1897, S. 210; Oesterr. Ungar. Wochenschr. 1897, S. 731.
3) Zeitschr. 1897, S. 5; Oesterr. Ungar. Wochenschr. 1897, S. 198; Oesterr. Ungar. Zeitschr. 1897, S. 424; Blätter f. Zuckerrübenbau 1897, S. 56.

| Zahl der Rüben                 | 21     | Stück, |
|--------------------------------|--------|--------|
| Gewicht der geföpften Rüben .  | 10 233 | g,     |
| Gewicht der Köpfe              | 1 430  | g,     |
| Röpfe des Gesammtrübengewichts | 12,8   | Broc.  |

Der auf den Kopf entfallende Antheil ist ein sehr verschieden großer gewesen, im günstigsten Falle betrug er immer noch 8,8 Broc. Wenn also verschiedene Fabriken ein= für allemal 7 Broc. als Mindestgehalt der aus an-haftender Erde und den zu wenig entfernten Kopftheilen sich zusammensetzenden sogenannten Schmutprocenten ihren Rübenwerthungen zu Grunde gelegt haben, so wird man diese Zahl als eine durchaus gerechtsertigte bezeichnen missen.

Zwischen dem Budergehalt ber Röpfe und Wurzeln bestand folgendes

Verhältniß:

| , ,     | a)      | Buder im | : Saft     | b)      | Bucker in | der Rübe |
|---------|---------|----------|------------|---------|-----------|----------|
|         | Wurzeln | Röpfe    |            | Wurzeln | Röpfe     |          |
|         | ,       | Proc.    | Proc.      | Proc.   | Proc.     | Proc.    |
| Mittel: | 17,35   | 15,15 =  | = $-$ 2,20 | 15,61   | 12,98 =   | = -2,63  |

Der Zudergehalt der Köpfe war im vorliegenden Falle also durchgängig ein bedeutend geringerer als der des eigentlichen Wurzelkörpers, und zwar betrug der Unterschied durchschnittlich 2,20 Proc. im Saft und 2,63 Proc. in der Rübe. Der Nichtzuckergehalt betrug:

|    |    |             |   |  |     | 23.0 | ittet |
|----|----|-------------|---|--|-----|------|-------|
|    |    | Röpfen .    |   |  |     | 3,23 | Proc. |
| 22 |    | Wurzeln     |   |  |     | 2,14 | 27    |
| 27 | 22 | Röpfen also | ) |  | . 1 |      |       |

Dieser ausnahmslos höhere Salzgehalt ber Köpfe bedeutet eine Verstärtung des bereits in dem geringeren Zuckergehalte liegenden Minderwerthes insofern, als ersahrungsgemäß die Nichtzuckerstoffe dazu dienen, die Verarbeitung der Rübe zu erschweren, die Ausbeute an I. Product zu verringern und dafür die Melassebildung zu fördern.

Auch bezüglich ber Saftmenge standen die Köpfe hinter der wirklichen Burzel zuruck. Bereits ein Blick auf die Differenzen zwischen Saft= und Alkohol=

polarifation läßt biefe Thatfache hervortreten; fie beträgt im Mittel:

| Röpfe   |  |  |  |  |  | 2,17 | Proc. |
|---------|--|--|--|--|--|------|-------|
| Wurzeln |  |  |  |  |  | 1,61 | 77    |

Im Uebrigen trat aber auch beim Neiben der Köpfe, beim Mischen des Reibsels, sowie beim Auspressen die trockene, saftärmere Beschaffenheit merklich hervor. Hollrung brachte diese Eigenschaft dadurch zahlenmäßig zum Ausstruck, daß er gewogene Mengen des Neibsels unter der hydraulischen Presse dei übereinstimmendem Druck und auch sonst möglichst gleichmäßiger Behandlung auspreste und die erhaltene Saftmenge einer Messung unterzog.

Bro 1000 g Reibsel erhielt er nachstehende Saftmengen:

| Wurzeln .    |    |  |  |     |       |   | 646,7  | ccm, |
|--------------|----|--|--|-----|-------|---|--------|------|
| Ropfe        |    |  |  | 3 . | n:-   | ٠ | 596,7  | 77   |
| Köpfe also.  |    |  |  |     |       |   | - 50,0 | 27   |
| in Brocenter | t. |  |  | 711 | 11.10 |   | _ 77   |      |

Endlich ift noch darauf hinzuweisen, daß der aus den Köpfen gewonnene Saft eine merklich dunklere Färbung besitzt als derzenige der Wurzeln.

Die vorstehenden Untersuchungen haben sonach zu folgenden Ergebniffen

geführt:

1. Die Köpfe der Rübenwurzeln betrugen durchschnittlich 12,8 Proc. des Gesammtgewichtes.

2. Die Nübenköpfe enthalten im Saft 2,20 Broc., in der Rübe

2,63 Broc. Zuder weniger als die eigentliche Wurzel.

3. Der Nichtzuckergehalt war um 1,09 Broc. in den Köpfen höher als in den Burzeln.

4. Die Röpfe find um 7,7 Proc. faftarmer als die Wurzeln.

5. Der Saft der Rübenköpfe ist wesentlich dunkler gefärbt als der der Burzel.

Hiernach bilden die Rübenköpfe einen unter allen Umftänden minderswertsigen Theil der Zuckerrübe. Berücksichtigt man ferner, daß 1 Proc. Nichtzuckergehalt geeignet ist, einen erheblich größeren Procentsaß Zucker am Auskrnstallisiren zu verhindern, so müssen bei dem heutigen Stande der Zuckersindustrie die Köpfe von Küben, welche unter 16,5 Proc. Zucker (Alkoholpolarissation) enthalten, als ein fabrikativ mit Nußen nicht mehr zu verarbeitendes, daher werthloses Material bezeichnet werden.

Untersuchungen Weisand's 1) ergaben in den Nübenköpfen der letzten Ernte immerhin einen beträchtlichen Zuckergehalt, und geht darans hervor, daß man dieselben keineswegs durch die Bank ganz verachten soll, wenn auch die Rübenköpfe durchweg minderwerthige, schleimige und dunkle Füllmassen ergeben. Jedenfalls sind die Witterungsverhältnisse der verschiedenen Jahre einslußreich auf die Bildung der Nübenköpfe und ihren Zuckergehalt, und haben zuckerreiche Rüben auch verhältnismäßig zuckerreiche Röpfe. Aus dem Analysenresultate der Rübenkopfabschnitte berechnet Weiland den Futterwerth der Rübenköpfe zu 21,8 Futterwertheinheiten, während Futterrüben rund 13 Futterwertheinheiten ausweisen. Darans ersieht man, daß der Futterwerth der untersuchten Kopfabschnitte reichlich um einhalbmal größer ist, als derzenige normaler Futterrüben. Deshalb thun die Rübenlieseranten schlecht daran, die Küben schlecht zu köpfen, da es viel sohnender und zwecknäßiger ist, die Rübenköpfe direct als Biehsutter zu verwenden, als sie der Fabrik unentgeltlich zu liesern.

Ueber den Nährwerth von ausgelangten Schnizeln und Futterriben stellte Gap²) vergleichende Berechnungen und praktische Fütterungsversuche an. Es wurden die genauen Selbstkosten der frischen und eingesauerten Schnizel ermittelt, der Verlust der Substanz bei der Einmietung der Schnizel ebenfalls genau sestgelegt und die Kosten der Trockensubstanz bestimmt. Ebenso wurde bei Andau von Futterrüben versahren; die genauen Kosten des Andanes und die Ernte nebst Ausbewahrung wurden auf die erzielte Trockensubstanz umgerechnet, und es ergiebt sich dabei, daß die 100 kg Trockensubstanz der

<sup>1897,</sup> S. 1897, S. 381; Deutsche Zuder-Industrie 1897, S. 261; Centralbi.

<sup>2)</sup> Annales agronomiques 1897, 23, 145; Zeitschr. 1897, S. 525; Desterr.= Ungar. Zeitschr. 1898, S. 87.

Schnigel noch etwas theurer waren, als von Futterrüben. Hingegen hat bei genau durchgeführten Fütterungsversuchen mit Hammeln sich die Trockensubstanz der gesäuerten Schnigel als leichter verdaulich und von höherem Nährewerth erwiesen, als die Trockensubstanz der Futterrübe, so daß daraus hervorzgeht, daß die eingemieteten Diffusionsrückstände im Gebrauche viel ökonomischer sind, als Futterrüben. Auch bei Versuchen mit Milchfühen hat sich wenigstens die Verwendbarkeit des Schnigelsutters herausgestellt, wenn beim Einmieten keine faulige Gährung eingetreten war, weil dadurch die Qualität verschlechtert wurde.

(Jedenfalls ist es zwedmäßiger, die Schnitzel zu trocknen, da nicht nur die Berluste durch die Einmietung vermieden werden, eine unbegrenzt lange Haltbarkeit der getrockneten Schnitzel erreicht wird, und auch wesentlich an Transportsoften gespart wird, und würde sich dann der Bergleich zwischen Trockenschnitzeln und Jutterrüben noch günstiger stellen. Red.)

Die Berfuche mit oralfäurehaltigen Futtermitteln, über welche bereits Runt 1) öfters berichtet hat, wurden von Nathufius 2) nochmals an Schafen fustematisch längere Zeit hindurch ausgeführt, und die früheren Ergebniffe baburch bestätigt. Schafe verhalten fich, bant einer Zersetzung ber Dralfaure im Banfen, als unbeeinfluft felbit gegen fehr ftarte tägliche Gaben von Dralfaure, jo daß bei biefen Bersuchsthieren feinerlei Schadigung eintrat. Ginen ebenfo wenig schablichen Ginfluß übte auch Mildsfaurezusat jum Futter aus, fo daß mithin die Schafe wohl die geeignetsten Berwerther von Rübenblättern mit ihrem hohen Draffauregehalt (im Durchschnitt 6 Broc. der Trodensubstanz nach den Untersuchungen von Bergfeld) find. Bei Berfütterung an andere Thiere hat auch Nathufius ben ausgleichenden Ginflug einer bem Gaurequantum entsprechenden Ralfzugabe bestätigen können. Er empfiehlt dabei für Rühe auch den bafifch phosphorfauren Ralt als Neutralisationsmittel, da da= durch gleichzeitig der Phosphorfauremangel der Rübenblätter ausgeglichen würde. Auch in dem Ginfauern der Blätter fei, nach Bergfeld's3) Untersuchungen, ein prattisches Mittel zur Berminderung des Dralfäuregehaltes gegeben.

In Folge dieser ausführlichen genauen Unterjuchungen ist nun wohl die seiner Zeit sehr brennende Frage über die Schädlichkeit der Berfütterung von Rübenblättern endgültig gelöst; bei zweckmäßiger Verwendung und genügender Borsicht dürste demnach der Berwerthung der Blätter als Futtermittel kein Bedenken mehr entgegenstehen.

Ruhnke 4) regte in landwirthschaftlichen Kreisen die Versütterung von Zucker an. Gefüttert wurden Schweine, Kälber und Fohlen und zwar mit Nachproductzucker. Dieser ist, wenn er mit 50 Proc. Dehlkuchenmehl benaturirt ist, steuerfrei und in Folge dessen ein billiges Futter. Es konnte constatirt werden, daß proportional der Zugabe von 1 Pfund Zucker bei Schweinemast die Schweine um 1 Pfund am Lebendgewicht zunehmen. Ebenso hat sich bei Kälbermast das Zuckersutter gut bewährt. Verschiedene Landwirthe haben die Vollmilch dabei zum Theil weggelassen und haben dann mit Zucker,

<sup>1)</sup> Jahresber. 1894, S. 30; 1895, S. 42; 1896, S. 35.

<sup>2)</sup> Zeitschr. 1897, S. 299 u. 413; Desterr.: Ungar. Wochenschr. 1897, S. 390; Desterr.: Ungar. Zeitschr. 1897, S. 946.

<sup>3)</sup> Jahresber. 1895, S. 43; 1896, S. 38. 4) Zeitschr. 1897, S. 717; Desterr.-Ungar. Wochenschr. 1897, S. 539; Deutsche Zuder-Industrie 1897, S. 1025.

der mit Leinkuchenmehl denaturirt war, und mit Magermilch die Kälber gemästet und in kurzer Zeit eine schnelle, aber sehr gute Mast und somit große pecuniare Erfolge erzielt.

Ueber die Anwendung des Zuckers bei der Viehernährung hat Malpeaux<sup>1</sup>) eingehende Studien gemacht, denen wir Folgendes entnehmen. Malpeaux' Versuche hatten den Zweck, zu zeigen, daß der Zucker eine ebenso gesunde als ökonomische Nahrung darstellt, zwei Factoren, die für die Fütterung unerläßliche Bedingungen sind. Bei diesen Versuchen wurden daher vor Allem folgende Fragen studirt:

1. Welchen Ginfluß hat der Zuder auf die Fettproduction?

2. Welche Wirkung übt ein zuderhaltiges Futter auf den allgemeinen Zustand der Milchkühe, ihr Lebendgewicht, auf die Qualität und Quantität der producirten Milch aus?

1. Der Einfluß bes Zuders auf die Fettbildung. Diese Versuchszeihe, die mit zwei Färsen und zwei Stieren der flandrischen Rasse ausgeführt wurde, dauerte 50 Tage. Um die individuellen Anlagen der einzelnen Versuchsthiere hinsichtlich der Ausuntung des Futters zu eliminiren, wurden die Thiere in zwei Gruppen geordnet. Die erste Gruppe erhielt neben der gewöhnlichen Ration durch 25 Tage auch Zuder, die zweite Gruppe erhielt während dieser Zeit die gewöhnliche Ration ohne Zuder. In den solgenden 25 Tagen erhielt die zweite Gruppe Zuder und die erste die gewöhnliche Ration. Der Zuder wurde, mit Baumwollsaatkuchen und Schrot innig vermischt, in der Menge von 0,5 kg gegeben. Die Versütterung des Zuders hat die Function der verschiedenen Organe nicht abgeändert, und bewahrten auch die Thiere einen aussgezeichneten Appetit bis zu Ende der Versuche.

Der durch die Fütterung mit und ohne Zuder erzielte Effect im Verlaufe ber ersten und zweiten Periode ift aus ben nachstehenden Zahlen ersichtlich:

|              |        | Lebend                        | gewicht                     | Mehrproduction |         |         |  |  |
|--------------|--------|-------------------------------|-----------------------------|----------------|---------|---------|--|--|
|              | Zucker | zu Beginn<br>des<br>Versuches | zu Ende<br>des<br>Versuches | in<br>Summa    | täglich | pro 100 |  |  |
|              |        | kg                            | kg                          | kg             | kg      | kg      |  |  |
| Stier Mr. 1  | ( mit  | 308                           | <b>32</b> 5                 | 17             | 0,680   | 5,50    |  |  |
| once see 1   | l ohne | 325                           | 340                         | 15             | 0,600   | 4,60    |  |  |
| Stier Mr. 2  | ( mit  | 315                           | 334                         | 19             | 0,760   | 6,00    |  |  |
| otter off. Z | ohne   | 301                           | 315                         | 14             | 0,580   | 4,40    |  |  |
| Transa na 1  | ( mit  | 468                           | 488                         | 20             | 0,800   | 4,20    |  |  |
| Färse Nr. 1  | ohne   | 488                           | 505                         | 17             | 0,680   | 3,40    |  |  |
| rario m. o   | ( mit  | 486                           | 507                         | 21             | 0,840   | 4,30    |  |  |
| Färje Mr. 2. | ohne   | 470                           | 486                         | 16             | 0,640   | 3,40    |  |  |

<sup>1)</sup> Sucrerie indigene 1896, 48, 438, 514, 539, 569; Defterr. Ungar. Wochenstürft 1897, S. 257; Defterr.-Ungar. Zeitschr. 1897, S. 380; Centralbl. 1897, 5, 825 a.

Wie and diesen Zahlen hervorgeht, war die Bermehrung des Lebends gewichtes immer größer, wenn mit dem Futter auch Zuder gegeben wurde.

2. Einfluß des Buders auf die Milchproduction. Die Berfuche, welche die Feststellung des Einflusses des dem Futter beigemischten Zuckers auf die Production der Milch in qualitativer und quantitativer Beziehung bezweckten, wurden unter den gleichen Bedingungen wie die vorhergehenden Berfuche ebenfalls durch 50 Tage durchgeführt. Als Berfuchsthiere wurden vier Milchtühe der flandrifchen Raffe verwendet, welche wieder zu zwei Gruppen zufammengestellt wurden. Die erste Gruppe erhielt in den erften 25 Tagen Buder, die zweite Gruppe in den folgenden 25 Tagen. Die Melkung wurde dreimal täglich vorgenommen; nach jedesmaligem Melken wurde die von jeder ber vier Milchtühe gewonnene Milch gemessen. Rach den erhaltenen Ergebnissen scheint die Production der Milch durch die Berfütterung von Zuder nicht beeinflußt zu werden. Um den Ginfluß des Zuders auf die Zusammensetzung ber Milch fennen zu lernen, wurde vor Allem täglich die Dichte mittelft ber Spindel festgestellt. Bezüglich der hierbei gefundenen Werthe ift zu bemerken, daß bedeutende Abweichungen von der Dichte einer normalen Milch (1,032) nicht beobachtet wurden, und die geringen Differengen feinen Schlug auf einen bestimmten Ginfluß des Zuders hinfichtlich der Dichte der Milch gestatten.

Die wichtigste Bestimmung war die des Fettes, da letzteres den werthe vollsten Bestandtheil der Milch darstellt. Die Fettbestimmung wurde gleichszeitig mittelst des Eremometers, gewichtsanalytisch und durch Berbutterung aussgeführt. Die Berbutterung und der Eremometer führten zu dem Resultate, daß der Zucker sich hinsichtlich des Gehaltes der Milch an Fett nicht geltend

macht.

Die durch Analyse erhaltenen Zahlen stimmen mit jenen der bei der Berbutterung überein. Die Fettbestimmungen wurden mittelst des Lactobuthrosmeters von Marchand, die Bestimmungen des Zuders mittelst Ampferlösung ausgeführt. Das Casein wurde als Ergänzung der Summe aus Fett, Milchstäure, Zuder und Asche auf die Trockensubstauz gerechnet. Aus den im Driginale angeführten Analysenresultaten geht weiter hervor, daß die Berstütterung von Zucker auf den Gehalt der Milch an Lactose, Casein und Asche ohne Einssluß war. Aus diesen Untersuchungen folgt somit, daß der Zucker die Production von Fleisch und Fett zu begünstigen scheint. Er liesert gleichzeitig einen Theil des zur Erhaltung der thierischen Wärme nothwendigen Heizmateriales, betheiligt sich an der Leistung mechanischer Arbeit und an der Fettbildung. Der Zucker vermehrt die Ausbente an Milch ebenso wenig, als er eine bemerkense werthe Aenderung in der Zusammensetzung der Milch hervorrüst.

In ungemein sorgfältiger, gewissenhaftester Weise untersuchte Ramm 1) den Einfluß des Melassefutters auf die Milchsecretion der Kühe. Es wurde bestimmt: das Lebendgewicht der Bersuchsthiere, Milchmenge, Fett und Trockensubstanzprocente derselben; dieselben Angaben auf 1000 kg Lebendgewicht berechnet, das Werthverhältniß zwischen Gerstensuttermehl und den als Ersat dasür verabreichten verschiedenen Melassepräparaten; der Milchzuckergehalt

<sup>1)</sup> Zeitschr. 1897, S. 969 ff.; Blätter f. Zuckerrübenbau 1897, S. 359; Oesterr.= Ungar. Zeitschr. 1897, S. 1124; Centralbl. 1897, 6, 137.

und der Schmelz- und Erstarrungspunkt des Butterfettes; außerdem wurde in den Bereich der Untersuchungen die Wirkung der Melasse im Vergleich zu derjenigen des Rohzuckers einbezogen und lassen zusammenfassen: gewonnenen Resultate in folgenden Saten zusammenfassen:

- 1. Es wurden von den Versuchskülfen 8 kg Melasse und Melassepräparate pro 1000 kg Lebendgewicht verzehrt. Die verschiedenen Präparate wurden im Allgemeinen gern genommen, nur gegen die Melassepille machte sich eine gewisse Abneigung bemerkbar und es konnten von diesem Material auch nicht mehr als 3,81 kg pro 1000 kg versüttert werden. Eine von 12 Versuchskühen vertrug die Melasse sitterung schlecht und nahm nur wenig von dem Futter auf. Nur bei der Verabreichung von flüssiger Melasse wurde das ganze Quantum auch von dieser Kuh willig verzehrt.
- 2. Die Torfmelasse bewirkte, in Quantitäten von 8 kg pro 1000 Lebendsgewicht verfüttert, bei einer, die Palmkernmelasse bei zwei Kühen leichte Blähungen, verbunden mit Zittern und Fiebererscheinungen.
- 3. Bei der Berabreichung der Melassepräparate gingen die Körpersgewichte der Versuchsthiere vorübergehend um Weniges zurück, nur bei der Versütterung von Melasseschnizeln lag eine sehr beträchtliche Gewichtszunahme vor.
- 4. Die Melasse hat eine entschiedene Erhöhung des procentischen Fettsgehaltes dem Gerstenfuttermehl gegenüber bewirkt.
- 5. Die Melasserationen haben durchschnittlich resp. 85, 87 und 86 Proc. der von dem Gerstenfuttermehl erzeugten Milch\*, Fett\* und Trockenssubstanzmenge producirt. Bon den Melassepräparaten standen bezügslich der Wirkung auf die Milchproduction die Melasseschnitzel an erster Stelle, fast ebenso viel leistete die flüssige Melasse, mährend die drei übrigen Melassepräparate bezüglich ihrer Wirkung unter sich fast gleich, aber, mit der ersteren verglichen, nicht unerheblich niedriger standen.
- 6. Unter ben zur Zeit in Poppelsborf herrschenden Conjuncturen hat, verglichen mit bem Gerstenmehl, die flüssige Melasse bei weitem das beste pecuniäre Ergebniß geliefert; an zweiter Stelle folgen, unter sich fast gleichstehend, Torfmelasse und Melasseshnizel, an dritter Stelle schließt sich die Balmkernmelasse an, während die Melassepilpe, von der das berechnete Duantum kann zur Hälfte gefressen wurde, nach dieser Richtung hin außer Concurrenz bleibt.
- 7. Eine gegebene Menge von Zucker vermochte in Form von Rohzucker nicht dieselbe Futterwirfung auszuilden, wie in Form von Melasse. Der hohe Effect der Melasse in Beziehung auf die Milchproduction scheint also zum Theil auf dem Salzgehalte derselben zu beruhen. Indessen haben die zum Ersatz gewählten Salzlösungen die Melasse salze in dieser Beziehung nicht zu ersetzen vermocht.
- 8. Der procentische Zuckergehalt ber Milch wurde durch die Fütterung nicht berührt. Der durchschnittliche Zuckergehalt ber Milch einzelner Kühe zeigte Differenzen, die im Maximum 0,44 Broc. betrugen.

- 9. Die bei der Melassestung gewonnenen Molkereiproducte zeigten sich als in jeder Beziehung vollwerthig. Dies gilt namentlich bezügslich des Geschmackes von Milch und Butter und bezüglich des Schmelzund Erstarrungspunktes des Buttersettes.
- 10. Zwei hochtragenden Kühen wurden in den letzten Monaten ihrer Trächtigkeit und einige Zeit nach erfolgter Geburt Quantitäten von 8 kg flüssiger Melasse pro Tag und 1000 kg verabreicht, ohne daß sich ein irgendwie schäblicher Einsluß auf die Entwickelung und das Befinden der tragenden Thiere selbst sowohl, als der Kälber hätte constatiren lassen.

Die Melasse ist also ein der Wirkung nach ausgezeichnetes, bekömmliches und unter den heutigen Preisverhältnissen äußerst billiges Milchsutter. Bon den verschiedenen Formen aber, in welchen die Melasse auf den Markt kommt, hat sich in den gegenwärtigen Bersuchen am besten bewährt die flüssige Melasse und die mit den Diffusionsschnitzeln gemischte Melasse; Torsmelasse und Palmskernmelasse haben nicht ganz so günftige Resultate geliefert und die Melassepülpe endlich hat zwar ebenfalls eine befriedigende Wirkung geäußert, sie steht aber an Brauchbarkeit den erstgenannten Producten entschieden nach, weil sie von den Thieren nicht gern gefressen wird.

Anmerkung. Es würde sich wohl empsehlen, für weiteste Verbreitung dieser so aussührlichen, gewissenhaften Untersuchungen und deren günstige Resultate Sorge zu tragen.

Loibl 1) giebt die Resultate einiger Fütterungsversuche mit Melasse bekannt, bei welchen ein günstiger Ersolg erzielt wurde und sei wegen der näheren Angaben über Bersuchsanstellung auf das Original verwiesen.

Auch Petermann<sup>2</sup>) bespricht die Bebeutung des Zuders für die Viehernährung und unterwirft die verschiedenen Methoden der Melasses verarbeitung zur Herstellung von Futtermitteln einer fritischen Beurtheilung.

Gegen die Koliferkrankungen der Pferde empfiehlt Jörß 3) Fütterung mit Melasse bezw. Melasse-Futtergemischen. Jörß hat bei seinen Pferden schon seit Jahren die Melassestterung in Form von Torsmehl-Welassessutter dauernd eingeführt, ohne daß auch nur ein einziger Koliffall unter 24 Pferden im Stalle aufgetreten ist. Berücksichtigt man, daß durch Beigabe von Melassestuter das Auftreten von Koliffällen verhindert werden kann und daß bei einem Ersate von 3 Pfd. Körnersrucht durch 3 Pfd. Torsmelasse sür Pferd und Tag eine Heradminderung der Unterhaltungskosten um etwa 12 Pfg., im Jahre also um etwa 44 Mt. bewirkt wird, so kann man eine allgemeine Einführung des Melassesutters nicht genug empfehlen. Eine schädliche Einwirkung der in der Melasse enthaltenen Salze auf den Organismus wurde nicht beobachtet. Die mit Melassesutter ernährten Pferde zeigten absolut keine

<sup>1)</sup> Wiener landwirthschaftl. Zeitg. 1897, S. 421; Destern-Ilngar. Wochenschr. 1897, S. 559.
2) Sucr. belge 1897, 25, 493; Sucr. indigène 1897, 49, 703.

<sup>3)</sup> Mufft. landwirthschaftl. Zeitg. 1897, S. 810; Oesterr.-Ungar. Wochenschr. 1897, S. 827.

Abnahme an Körperfräften und Rleisch, wiesen vielmehr einen weit befferen Kutterzustand als früher und ein glanzendes Saar auf; es trat durch die Melaffefütterung augenscheinlich eine vermehrte Fregluft ein.

Auch Wagner 1) bestätigt, daß sich das Melaffetorfmehlfutter 2) feit einer Reihe von Jahren namentlich in fanitarer Beziehung ausgezeichnet bewährt habe. Nach dem Schwart'schen Batente 3) wird Mehl von Moostorf, welcher die obere Schicht der Hochmoore bildet, und aus getrockneten Pflanzentheilen besteht, der Melasse zugesetzt, und zwar geschieht dies bei normal trockenem Torfmehl im Mischungsverhältnig von 20 Thln. Torfmehl zu 80 Thln. Melaffe; in ber falteren Jahreszeit, wo ber Torf mehr Feuchtigfeit enthält und deshalb weniger Auffaugungsfähigkeit befitt, im Berhältnig von 30 Thin. Torfmehl zu

70 Thin. Melaffe.

Bon verschiedenen Seiten dagegen wurden die Bersuche, die Melaffe burch Bermischung mit Moostorf in eine besser handliche Form zu bringen, scharf angegriffen und verworfen, und zwar mit der Motivirung, weil durch die Beimengung von Torfmehl, das überhaupt fein Futtermittel fei, die Melaffe nur vertheuert würde. Emmerling 4) u. A. halten jedoch dem gegenüber, daß ein von Moostorf aufgefangter Surup im Berdanungscanal allmäliger zur Löfung und Auffaugung ins Blut gelangt, als die freie Melaffe. Un den zu Grunde liegenden Torf ift jedoch unbedingt die Forderung zu ftellen, daß er frei fei von erdigen, fandigen und holzigen Theilen, welcher Forderung der Sphagnumtorf oder Moostorf genügen würde. Ein folder Torf hat auch ein fehr hohes Auffaugungsvermögen.

Beitere Ermittelungen in Bezug auf den Geldwerth des Melaffetorfmehl= futtere haben ergeben, daß daffelbe bei einem Breife von 2 Mt. pro Centner noch bei einem Breife ber Rleie von 4 Mf. pro Centner mit der letteren concurriren fann, wenn der Zuckergehalt 40 Broc. beträgt, nicht mehr aber bei einem Budergehalte von 30 Broc. v. Lippmann 5) theilt mit, daß die Melaffe zu Futterzwecken in Defterreich-Ungarn in fo ausgebehntem Mage Berwendung gefunden habe, daß dies, den in Deutschland noch immer herrschenden Borurtheilen gegenüber, gang überraschend ift; es giebt bereits eine größere Angahl von Fabrifen, welche Futter aus ihrer gefammten eigenen Melaffe ber= ftellen, und auch einige folche, die nur zu dem Zwede errichtet worden find, um zugekaufte Melaffe zu Futterzwecken zu verarbeiten; diefelben follen babei febr gut bestehen, und insbesondere auch die Militarverwaltung zu ihren regelmäßigen Abnehmern zählen.

Strube 6) theilt seine Erfahrungen mit, die er feit zwei Jahren mit der Melaffefütterung gemacht hat. Die Pferde erhielten zu ihrer Futterration,

<sup>1)</sup> Zeitichr. d. Landwirthichaftstammer f. d. Prov. Sachien 1897, 1, 416; Desterr-Ungar. Wochenicht. 1897, S. 276; Blatter f. Zuderrübenbau 1897, S. 150.

3) Deutsche Zuder-Industrie 1897, S. 323, 627, 738, 814.

3) D. R.-P. Kr. 79 932; Jahresber. 1895, S. 48.

<sup>4)</sup> Blatter f. Zuckerrübenbau 1897, S. 44 u. 79; Defterr. : Ungar. Wochenschr. 1897, S. 276.

<sup>5)</sup> Zeitschr. 1897, S. 629. 6) Deutsche landw. Presse 1897, S. 435; Defterr. : Ungar. Wochenschr. 1897, S. 481; Defterr. : Ungar. Zeitichr. 1897, S. 946; Blatter f. Zuderrübenbau 1897, S. 28 u. 172.

bestehend aus hafer und Bohnen, pro Stud 2 Pfd. Torfmelaffe, die fie gierig aufnahmen; Fohlen erhielten 1 bis 2 Pfd. Bei allen Thieren, auch bei den Aderpferden, war die Befferung im Saar bei der Torfmelaffebeigabe beutlich ertennbar; ichwere Kolifen tamen feit zwei Jahren nicht niehr vor. Bei den Odfen wurde die Flitterung mit Torfmelaffe bei gunftigem Erfolge auf 4 Bfb. gefteigert. Den Rühen wurde 1 Pfd. Palmternmelaffe gegeben, bei höheren Baben, auch bei Unwendung von Torfmelaffe, zeigten fich leichte Ralberdurch falle. Für Schweine bietet nach Strube die Melaffefütterung feine Bortheile.

Diefer Meugerung gegenüber find die Fütterungsverfuche mit Melaffe als Schweinefutter von Fane und Frederiksen 1) von Intereffe. Melaffefutter bestand aus 1 Thle. Palmternmehl und 2 Thln. Melaffe. Bersuche haben nun ergeben, daß bas Mais= und Gerstengemisch fich nicht vollständig durch das gleiche Quantum Melaffegemisch erfeten ließ, indeffen hat doch der genannte Erfat die Production nicht vertheuert. Dagegen murde in Bezug auf die Qualität des Specks ein Bortheil erreicht; durch vorwiegenden Erfat bes Gerfte- und Maisfutters durch Melaffemijchung murbe nämlich die durch ben Mais verurfachte ungünftige Qualität völlig aufgehoben und Schweine= fleisch vollständig erfter Claffe erhalten.

# Rübenschädlinge.

Die im Jahre 1896 besonders in Schlefien, hannover und Baden in ungewöhnlich ftartem Grade aufgetretene Blattfledenkrantheit ber Rüben (Cercospora beticola) führte Frant 2) zu neuen Beobachtungen Diefer Diefelbe macht fich durch das Auftreten vieler kleiner Flecke auf den ausgewachsenen Blattern bemerkbar. Jeder Fleck ist von einem bunkels rothen Sann eingefaßt und in der Mitte verblichen, von ziemlich grauer Farbe, meist nur wenige Millimeter im Durchmeffer. Die Krantheit macht gewöhnlich feinen bemerkenswerthen Schaden. Denn das Rübenblatt, auch wenn es mit einer Anzahl foldger Fleden behaftet ift, bleibt im Bangen lebend, grun und gefund, ba feiner biefer fleinen Glede weiterhin an Umfang gugunehmen pflegt. 3m Jahre 1896 trat aber die Rrankheit mehrfach berart auf, daß die Blätter vollständig troden und ichwarz wurden, mas dem totalen Absterben derfelben gleich= fommt. Auf jungeren Blattern traten diese Flecken niemals auf und das Berg ift also bei diefer Krankheit gang gefund. Es ift längst bekannt, daß bieje Krantheit infectiofer Natur ift, nachdem ausnahmslos in jedem franken Fleden ein Bilg wächst, der gegenwärtig als Cercospora beticola Sacc. bezeichnet wird. Mittelft der Enpe entdedt man auf der Mitte der bleichen Blattftellen eine Menge außerst feiner buntler Bunttden; es find die Conidientrager des Bilges. Aus den Spaltöffnungen des Blattes find nämlich an diefen Buntten die Conidientrager buichelformig hervorgewachfen. Diefe Bufchel befteben aus braun=

Wochenicht. 1897, S. 481; Defterr.-Ungar. Zeitichr. 1897, S. 948.

2) Zeitschr. 1897, S. 589; Defterr.-Ungar. Wochenicht. 1897, S. 480; Defterr.-Ungar. Zeitichr. 1897, S. 480; Defterr.-

<sup>1)</sup> Biedermann's Centralbl. f. Agriculturchemie 1897, C. 388; Defterr.-Ungar.

lichen, unverzweigten, mäßig langen Fädchen, welche an ihren Seiten bis zur Spitze hin kleine zacige Abfätze zeigen, die Stellen, an welchen bereits Conidien abgeschnürt worden sind. Letztere sindet man meist reichlich auf dem kranken Flecken angehäuft. Es gelingt auch, künstlich die Blattsleckenkrankheit durch Infection mit Cercospora-Conidien hervorzurusen. Die mikroskopische Unterstuchung dieser künstlichen Infectionsstellen lätzt erkennen, daß die auf der Epidermis des Blattes gekeinnten Sporen ihre Keimfäden durch die Spaltsöffnungen ins Innere des Blattes haben hineinwachsen lassen, wo sie nun zum Mycelium des Kilzes erstarkt sind.

Es ist eine Eigenthümlichkeit dieses wie aller anderen ähnlichen blattsledenerzeugenden Schmarogerpilze, daß ihr Mycelium im Blatte sich nicht weit
über die Infectionsstelle hinans verdreitet, daß es auf den kleinen Raum beschränkt bleibt, der eben zu einem kranken Blattsleden sich ausbildet. Es stehen
nämlich die einzelnen Flede eines Blattes nicht mit einander durch Pilzungcelium
in Berbindung; daß zwischen den Fleden liegende grüne Gewebe, welches ja
völlig gesund sich erweift, läßt nichts von Pilzssäden entdecken. Es rührt also
jeder einzelne Blattsleck immer von einer besonderen Infection her, und das

Mycelium in jedem folden Fleden ift ein Bilgindividuum für sich.

Es entsteht nun die Frage, wie der Bilg den Winter durchlebt und woher er im nächsten Jahre bei seinem Wiederauftreten in die Rübenschläge kommt. Frank machte die Beobachtung, daß die Cercospora nicht bloß die Blätter bewohnt, sondern auch andere oberirdische Theile der Rübenpflanze, überall trante, dunkelroth umfäumte Flecke an der Oberfläche der betreffenden Theile erzeugend und überall auch in der charafteristischen Weise mit Conidienträger-Bufcheln fructificirend. Go findet man diese Flede bisweilen auch auf ben Blattstielen. Besonders wichtig aber ift ihr Borkommen auf den Stengeln der Samenträger, ja, man findet nicht felten auch die Flede auf den Samenknäueln. Es ist nun unzweifelhaft, daß auf solchen Mibensamen sich die Cercospora, sobald diese Samen troden find und troden aufbewahrt werden, bis zum nächsten Jahr erhalten kann. Die Annahme, daß durch den Samen ber Bilg und die Rrantheit auf die neuen Rübenpflanzen übertragen werden können, ift alfo Schon hiernach fehr nahelicgend, um fo mehr, als die auf den Rubensamenknäueln im Herbst entstandene Cercospora den Winter über ihre Entwickelungsfahigfeit behalt bis zu ber Zeit, wo die Samen ausgefäet werden, wobei bann in der Feuchtigkeit des Erdbodens das Austeimen diefer Cercospora auf den Samen Als einen zweiten Weg der Uebertragung wird man aber auch die beginnt. Ueberwinterung auf den Blättern der Samenruben, wenn auf diefen der Bilg ichon im Berbst entstanden ift, anzuerkennen haben, und an diese Möglichkeit wird alfo namentlich an jenen Orten zu denken fein, wo Samenrübenban ftattfindet. Bur Befampfung biefer Krankheit wird es sich empfehlen, den Rübenfamen gu beizen, und zwar turz vor der Bestellung, wozu sich die Rupfervitriolkalkbrühe schr gut bewährt hat. Die Rübenknäuel vertragen sehr gut ein ca. 24 stündiges Einlegen in eine 2= bis 4 procentige Rupfervitriolfaltbrube (2 Gewthle. Rupfervitriol in 100 Thin. warmen Baffers aufgelöft und bann mit einem aus 2 Gewihln. Aegtalt, nach Löschen besselben hergestellten Kaltbrei versetzt und verrührt). Die aus ber Beize genommenen Rübensamen sind mit Wasser abzumaschen und dann durch Ausbreiten zu trodnen, ba letteres für das Drillen ber Rübensamen wünschenswerth ift.

Einen Fall von gemeinsamem Auftreten von Uromyces betae

und Phoma betae theilt Berger 1) mit.

Die Krantheit machte sich gegen Mitte Juli bemerkbar; die Blätter wurden welf und legten sich an den Boden; die größeren Blätter rollten sich zusammen und stülpten sich nach oben hin auf. Nach einiger Zeit wurden die Blätter schwarz, sie verfaulten schließlich und sielen ab. Der Kopf der Rübe bekam schließlich Risse und wurde schwarz; in diesen Theilen wurde eine Unmenge von Mycelium von Phoma betae gefunden.

Diefer Zustand der Nüben hielt bis zu den ersten Regen an; nachdem genügend Regen gefallen war, schlugen die Nüben an den Stellen, an welchen das Fleisch gesund geblieben war, wieder kräftig aus und entwickelten neue Blätter.

Später trat dann die zweite Krankheit auf. Nachdem die wieder gewachsenen Blätter eine gewisse Entwickelung erreicht hatten, bedeckten sie sich auf ihrer Unterseite mit gelben Pusteln, welche in die Spidermis des Blattes eindrangen.

In den ersten Tagen des November nahm die Pfahlwurzel an ihrer Außenseite eine bläuliche oder schwärzliche Färdung an; die Epidermis löste sich los; die Nübe schälte sich wie eine frische Nuß; ihre Festigkeit war weicher wie sonst. Bei mikroskopischer Prüfung des inneren Fleisches zeigte sich dasselbe in Farbe und Art ganz normal.

Die erste Krankheit war die Herz- und Trodenfäule der Rübe, hervorgerufen durch Phoma betae, während die zweite Krankheit unzweifelhaft den

Rübenrost (Uromyces betae) darstellte.

Er bespricht dann weiter die feltsamen physiologischen Wirkungen des

Bufammenauftretens diefer beiden Rrankheiten.

In den Zellen war das Protoplasma vollständig zerftört, dieselben hatten eine ähnliche Beschaffenheit, als wenn sie mit Reagentien behandelt wären, welche das Protoplasma auflösen; es bestand kaum noch das Zellgerippe.

Die Reaction von Millon rief nur eine fehr schwache Färbung des Zellinhaltes hervor, jedoch war die Zellhaut besonders an verdickten Stellen intensiv

gefärbt.

Das kranke Gewebe enthielt eine große Menge von oxalsauren Kalfkrystallen in der Form von Octaödern und Prismen, während das gesunde

Gewebe feine Rryftalle von oxalfaurem Ralt enthielt.

Nach den Untersuchungen Berger's ist der Ausfall an Gewicht und Zuckergehalt ein sehr großer; er beträgt ungefähr 40 Proc. des Gewichts, indem die gesunden Rüben durchschnittlich 675 g, die kranken dagegen nur 400 g wogen. Die kranken Rüben hatten einen mittleren Zuckergehalt von 12,35 Proc., die gesunden dagegen von 14,8 Proc., so daß er auf 1 ha einen Berlust von ungefähr 2000 kg Zucker rechnet.

Zum Schluß giebt er noch einige Vorsichtsmaßregeln zur Verhütung der Krankheit an; außer der Bermeidung eines Uebermaßes an Stickftoff gegenüber der Phosphorfäure soll man vermeiden, den Dünger mit Abfällen der kranken Rüben zu vermischen, nicht zu früh auf demselben Stück wieder Rüben bauen und nur gesunden Samen verwenden und denselben mit einer Sublimatlösung

von 1:1000 vorher desinficiren.

<sup>1)</sup> Bull. ass. belge chim. 1896, Nr. 9; Deutsche Zuder-Judustrie 1897, S. 609; Journ. fabr. sucre 1897, Nr. 11.

Interessante Studien über den Wurzelbrand der Zuckerrübe theilt Stoklasa) mit. Die ersten Erscheinungen dieser Krankheit lassen sich nicht immer makroskopisch mit Bestimmtheit erkennen, während hingegen die mikrossopische Untersuchung ein überraschendes Ergedniß liefert. Im Mesophyll sind die Chlorophyllkörper in geringer Anzahl vertreten, und das Kanthophyll läßt sich darin in größerer Menge nachweisen als bei normalen Pflänzchen; je nach der Menge des letzteren erkennt man die Unterschiede zwischen den kranken und den gesunden Pflänzchen. In diesem Zeitpunkte stirbt auch schon das Protoplasma in dem parenchymatischen Gewebe rasch ab und das Chromogen tritt durch Oxydation schwach violett verfärdt aus. Die centralen Faserdündel bleiben aber noch unverändert, so daß die Circulation der Nährstoffe immer noch in bisheriger Weise fortzuschreiten vermag. In diesem Stadium der Krankheit kann dann die Resserion des Pflanzenorganismus und die weitere Entwickelung der Burzel und der Blätter stattsinden, welchen Zustand der Praktifer mit den

Worten bezeichnet, "daß die Rube dem Brande Savonläuft".

Bei dem Wurzelbrand der Zuderrübe ist das Schwarzwerden der Burgelfaser ein Ornbationsproceg ber Chromogene in dem absterbenden Protoplasma; durch abnormale Lebensprocesse in den Moletillen oder durch Berletzung einer gangen Reihe von Zellen ftirbt bas Protoplasma ab, und bie Chromogene orydiren energisch. Hieraus folgt, daß das Schwarzwerden der Bürzelchen entweder durch intermolekularen Berluft der Reductionsmächtigkeit des Protoplasmas oder durch Absterben des Protoplasmas in Folge Verletung von Zellen eintritt. Die erfte Erscheinung ftellt fich als interner Brand bar, während die zweite Erscheinung nichts anderes als eine bloge Berletzung ift, welche ein Absterben und Dunkelwerden des Organismus der Burgel und des Stieles zur Folge hat. Das durch internen Brand hervorgerufene Schwarzwerden der Bürzelchen ist daher ein allgemeiner pathologischer Proceg im Drganismus ber Bflanze. Der in ber Störung ber weiteren Conftruction von neuen Molefülen der lebenden Substanz bestehende Proceg tritt durch torische Birtung löslicher Dralate auf bas Zellenplasma und bie Chlorophylltorner ein. Durch vitale Brocesse bei Entwickelung des Keimpflänzchens, namentlich durch Entwickelung des Chlorophyllorganes und die Affimilationsthätigkeit bei Birkung der strahlenden Energie entsteht in den Reimpflanzchen die Dralfaure. Dieselbe ift größtentheils in Form von Raliumoralat gebunden und circulirt als losliches Salz in ben lebenden Zellen des Pflanzenorganismus. Die löslichen Dralate äußern eine torische Wirkung auf das Rarhoplasma und die Chloro-Phyllforner, berzufolge diese Organe in ihren physiologischen Functionen er= lahmen oder ganglich absterben. Ift im Boden gentigend Calciumornd vorhanden, welches der endosmotischen Wirksamkeit der Wurzelhaare zugänglich ift, so entsteht unlösliches Calciumogalat, welches sich im Mesophyll niederschlägt, wodurch der eigentliche Lebenschemismus in seinem Tempo weiter vorwärts schreitet. Bei Anwesenheit von genügenden Mengen Salpeterfaure im Boden nimmt die Entwickelung des Reimpflanzchens einen rascheren Fortschritt, die Bildung lebender Molekule geht lebhafter vor sich und das Nebenproduct der Affimi= lations= und Dissimilationethätigkeit, die Dralfaure, nimmt an Menge zu.

<sup>1)</sup> Wiener landwirthschaftl. 3tg. 1897, S. 748; Desterr.-Ungar. Wochenschr. 1897, S. 825; Desterr.-Ungar. Zeitschr. 1898, S. 92.

In einem folchen Falle zeigt das Keimpflänzchen bei ungenügendem Kalkzutritt

im Boden eine größere Reigung jum Brande.

Stoklasa begründet nun die Ansicht über das Entstehen des Brandes an Reimpflänzchen in folgender Beise: Die externe Erscheinung des Schwarzwerdens ber Bürgelchen tritt durch Berletzung der Zellen im Stengel, in den Blattorganen oder ben Bürzelchen zu Tage. Diesen Proceg ruft nach Banha der Tylenchus, Doryleimus, Enchytreus, nach Rühn die Atomaria, ferner eine ganze Reihe von Bilgen bei Bradisposition des Organismus zur Infection hervor. Jenfen nennt diefen parasitischen Bilg Phytium de Barnanum, und Frank fpricht als Urfache des Brandes Phoma Betae an. Die Hiltner'sche Ansicht der Bacterienwirkung ist entschieden unrichtig. Stoflafa's Beobachtungen berechtigen zu der Behauptung, daß Bilge und Bacterien in den gefunden Organismus der Zuderrübe nicht eindringen (ausgenommen etwa die Rhizoctonien). Namentlich die lebende Pflanzensubstanz äußert den Bacterien gegenüber eine refractive Wirfung. Soll ein Bilg ober ein Barafit in bas Gewebe des Zuckerrübenorganismus eindringen können, jo muß nothwendiger Beife eine Störung der vitalen Thatigfeit in den lebenden Molekulen und ein geschwächter normaler Affimilations= und Diffimilationsproces vorangeben.

Eingehende bacteriologische Studien über die Gummosis der Zuderrüben hat Busse<sup>1</sup>) unternommen, wobei die Frage zur Entscheidung gelangte, ob diese Krankheit als eine echte Bacterienkrankheit anzusehen ist. Hierbei galt es sestzustellen, ob sich in den erkrankten Nüben regelmäßig Bacterien der gleichen Art nachweisen lassen, denen die Fähigkeit, Rohrzuser zu invertiren, eigen ist, und zweitens zu untersuchen, ob sich an gesunden Nüben durch llebertragung von Neinculturen dieser Bacterien die charakteristischen Krankheitserscheinungen hervorrusen lassen. Die bacteriologischen Untersuchungen mit kranken Rüben haben nun zunächst die Anwesenheit einer Bacterie ergeben, welche Busse "Bacillus a" nennt. Bei den fortgesetzten Untersuchungen hat dann Busse eine zweite Bacterienart isoliert, welche er als "Bacillus  $\beta$ " bezeichnet. Ob nun beide Bacterien identisch sind, läßt sich dis setzt nicht mit Sicherheit beantworten, jedenfalls sind sie sehr nahe verwandt, so daß sie Busse vorläusig als Formen ein und derselben Art ansehen möchte.

Nachdem es gelungen war, aus mehreren gummosis-kranken Rüben verschiedener Herbunft zwei Bacterien zu isoliren, denen neben anderen gemeinsamen Sigenthümlichkeiten die Sigenschaft, Rohrzucker zu invertiren und zu versgähren, zukam, wurde die zweite Frage, ob diese Bacterien als Urheber der bekannten Krankheitserscheinungen anzusehen sind, in Bearbeitung genommen. Zu diesem Zwecke wurden gesunde Rüben mit Reinculturen des Bacillus ß geimpft und dann wieder in die Erde eingesetzt. Die geimpften Rüben entwicklten sich allerdings im weiteren Berlause des Sommers ganz normal, doch wiesen sieh allerdings im weiteren Berlause des Sommers ganz normal, doch wiesen sieh nach der Herausnahme Mitte October aus der Erde nach dem Durchschneiben die Kennzeichen der "Gummosis" in mehr oder minder hohem Grade auf, wobei wieder die Unwesenheit des Bacillus ß in sämmtlichen geimpften Rüben nachgewiesen werden konnte. Nach diesem Ergebnis dürste die Frage,

<sup>1)</sup> Zeitichrift für Pflanzenkrankheiten 1897, S. 65 und 149; Desterr.-Ungar. Wochenschr. 1897, S. 617; Desterr.-Ungar. Zeitschrift 1897, S. 941; Blätter f. Juckerrübenbau 1897, S. 300.

ob die "Gummosis" als eine echte Bacterienkrankheit anzusehen ist, in bejahendem

Sinne entichieben fein.

In Fortsetzung seiner Studien hat Buffe auf anderen gummosis-franken Rüben einen Spaltpilz gewonnen, welcher bie Fähigkeit, Rohrzuder zu invertiren und zu vergähren, in hohem Make befak und beffen morphologische Eigen-Schaften und Wachsthumserscheinungen auf den gebräuchlichen Rährmedien mit denen des Bacillus & übereinstimmten und denen des Bacillus & fehr ähnlich waren. Buffe nennt ihn "Bacillus p" und erklart die Formen a und p als Bertreter der gleichen Art, während der Bacillus B mit diesen Formen vorläufig noch nicht zu identificiren ift. Er möchte vielmehr den für feine Infectionsversuche verwendeten Spaltvilz vorläufig als Barietät & der neuen Art

"Bacillus Betae" (= Bacillus a und p) bezeichnen.

Die Thatfadje, daß es gelungen ift, aus franken Rüben zweier verschie= bener Ernten berfelben einen Rohrzucker invertirenden Spaltpilz zu ifoliren und aus einer dritten Brobe einen diefer Art fehr nahestehenden, biochemisch gleichartigen Bacillus zu gewinnen, liefert eine bemerkenswerthe Stute für bie Unnahme, daß der "Gummofis" ber Buderruben ein fpecififcher Erreger, Bacillus Betae, einschlieglich beffen var. B, zu Grunde liegt. Mit Sicherheit wird fich diefe Frage erft nach weiteren ausgedehnten Untersuchungen beantworten laffen. Sierbei wird u. A. auch zu entscheiden fein, auf welchem Wege die Mitroorganismen in den Rübenforper eintreten. Jedenfalls ftellt bei der Gummofis der Buderrüben die Inversion des Rohrzuders das Anfangsstadium des Krankheitsverlaufes dar und ift hier einem Saprophyten durch Anhäufung des ihm zusagenden Rohlenbydrates gunftige Gelegenheit für ein vorübergebend parafitares Dafein geboten.

Seine früheren Forschungen 1) über die bacteriofe Bummofis der Buderrüben hat Sorauer2) in den letten Jahren durch Relbverfuche bereichert, um festzustellen, in wiefern die genannte Rrantheit von Bitterungsund Bobeneinfluffen abhängig ift. Dabei ift er zu einigen Resultaten gekommen, welche zur Bermeidung der Krankbeit im praktischen Betriebe als Fingerzeige dienen fonnen.

Ein Rübenbeet wurde in der Beife bestellt, dag von drei parallelen Längs= reihen die eine mit vorjährigem Samen und die andere mit einem Jahr alteren Samen, der auch die Samenruben für die erfte Reihe geliefert hatte, belegt wurde. Zwischen biefen beiden Reihen lief eine Linie von Bflangen ber Beta maritima. Das Beet wurde nun in Parzellen getheilt, von benen eine Chilifalpeter, die andere Ralt, eine britte fchmefelfaures Ummoniat in mehr als doppelter Menge, wie fonft üblich, erhielt. Zwifchen je zwei gedungten Bargellen befand sich eine ungedungte Controlparzelle, welche nur die allgemeine Grunddungung aus verrottetem Pferdemift erhalten hatte. Go viel wie möglich wurde das Giegen und Spriten, das fonft den anderen Pflanzen in reichem Mage zu Theil wurde, bei bem Berfuchsbeet vermieden. In Folge

<sup>1)</sup> Jahresber. 1894, S. 56. 2) Blätter f. Zuderrübenbau 1897, S. 81 u. 300; Defterr.-Ungar. Wochenfcrift 1897, S. 275: Defterr.-Ungar, Zeitschrift 1897, S. 376; Chem. Zeitg., Rep. 1897, S. 102.

beffen trat im Sommer Gelblaubigkeit ein. Diese äußerte fich auf ben versichiedenen Bargellen aber verschieden.

Bei der Ernte wurde jede einzelne Rübe am Schwanzende angeschnitten und für einige Stunden der Luft ausgesetzt. Die Zeichen der Bacteriosis durch Auftreten sich schwärzender Gesäßdündelreihen oder ganzer Ringe waren bei einzelnen Exemplaren in allen Parzellen zu sinden und auch hier und da bei Pslanzen eines Nachbarbeetes aufgetreten, auf dem sich Rüben von vorjährigen Pslanzen (alles Saatgut stammte von kranken Rüben) durch Ausfallen des Samens entwickelt hatten. Den höchsten Procentsat an Kranken zeigte schweselsaures Ammoniak; darauf solgte die Kalkparzelle, bei der auch Burzeln der zweijährig werdenden Exemplare von Beta maritima stark erkrankt waren. Wenig haben die Chiliriben und die ungedüngten Parzellen von der Bacteriosis zu leiden gehabt. In allen gedüngten Reihen trat aber ein Unterschied bemerkenswerth hervor: Die aus zweijährigen Samen erzogenen Pslanzen hatten einen geringeren Procentsat bacterioser Küben als die von vorjährigen Samen stammenden Küben.

Betreffs des Ginfluffes der Witterung ware auf dem fandigen Boden die trodene, beiße Beriode als schädigend anzusehen, die auch bei nicht überdungten Pflanzen die Krankheit wieder zum Borschein gebracht hat. Auf diesem sandigen Boden hat der Ralt unbedingt trankheitsbefordernd gewirft; dabei waren die Pflanzen in Laub und Burgelapparat in ihrer Entwickelung überhaupt zurückgeblieben und abnorm. Bon ben ftickstofffreien Dungemitteln hatte bas schwefelfaure Ammoniat die üppigsten, am längsten in Begetation verbleibenden Bflanzen geliefert, aber auch den größten Procentsat erkrankter Rüben. 2018 wichtig hervorzuheben ift das flare Ergebniß, daß die Gelblaubigfeit, die theils weife ale Symptom für die Krantheit angegeben wird, feinen Schluß auf das Borhandensein der Bacteriosis gestattet. Sie durfte vielmehr als Zeichen normaler oder durch Trodenheit herbeigeführter vorzeitiger Reife in vielen Fällen anzuschen sein und dann die Besiedelung der Blätter durch Corcospora beticola erleichtern. Die aus altem Saatgut ftammenden Pflanzen find einem berartigen Bergilbungsproceg fruher ausgesett, aber ber Bacteriofis weniger unterworfen, als die von jungerem Samen beffelben Buchtmaterials hervor= gegangenen Rüben.

Gleichzeitig mit dem vorerwähnten, im botanischen Garten durchgestihrten Anbauversuche wurden Rüben von demselben Saatgut nach demselben Düngungsplan auf einem größeren Felde gebaut, so daß für jede Düngung ein eigenes Beet eingerichtet und zu den erwähnten Stickstoffbeeten noch ein Beet mit Superphosphatdungung hinzugenommen werden konnte. Die Ernteresultate in dem einen trockenen Jahre entsprachen hier im Allgemeinen den im botanischen Garten gewonnenen. Im Gegensatz zu den Ergebnissen dieses Jahres mit trockener Spätsommerperiode hatte derselbe Boden im solgenden nassen Jahre ganz auffallend wenig kranke Küben gebracht. Dies Resultat ist beachtenswerth; es deutet darauf hin, daß die Zuckerrüben ohne Gefahr einer gummosen Erkrankung ungemein große Mengen stickstoffreichen Düngers vertragen können, wenn sie reichlich Wasser während ihrer Begetationsperiode haben, daß aber diese überreichen Stickstoffmengen die bacteriose Gummosis wesentlich begünstigen, wenn eine längere, heiße Trockenperiode das Wachsthum der Rübe herabdriicht. Als ein die Ausbreitung der Krankheit hemmendes

Mittel ift die Phosphorfaurezufuhr anzusehen. Bewäfferungsanlagen für die Rübenfelder dürften alfo vielleicht den beften Schutz gegen bacteriofe Bummofis und auch gegen manche andere Rrantheit bilden.

Wieberholt ift die Ansicht ausgesprochen worden, daß der Mangel an Nahrstoffen die Rübenmudigkeit hervorrufe und daß durch eine fraftige Düngung mit Kalisalzen 1) der Nematodenschaden verhindert oder wenig= ftens vermindert werden fonne. Düngungeversuche und Bodenanalyfen, die uns Dörstling 2) mittheilt, beweisen jedoch das Gegentheil. Bersuche mit ftarten Raligaben auf Aedern, welche mit Nematoden bevölkert find, haben ben Ertrag nicht im mindeften heben können und den Budergehalt verringert. Bobenanalpfen eines Aders, von dem einzelne Bargellen ftark mit Rematoden behaftet waren, ergaben, daß die Broben der fchlechten Bar-Bellen höhere Brocentiate an Bflangennährstoffen aufwiesen, ale bie Gefammt= probe, fo daß ein Rahrungsmangel auf ben Nematobenparzellen ausgeschloffen war. Dörftling ichlieft baraus, daß ber Mangel an Rährstoffen bie Rilbenmudigfeit nicht bedingen fonne, da jum Theil ein fehr ftarter Erfat an Rahr= stoffen stattfindet. Auf ben Rnauer'ichen Wirthschaften wird immer bie Nährstoffbilang controlirt, fo g. B. im Mittel von 5 Jahren:

Einfuhr 19 400 Bfd. N. 10 800 Bfd. P2 O5 18 440 Bfd. Rali 25 000 Ca O 13 460 , , Ausfuhr 17 200 " " 17 600 " "

Sierans ergiebt fich ein Mangel an Phosphorfaure, ba in ben letten Jahren mit dem Erfat berfelben fehr gespart worden war, doch foll demfelben im weiteren Wirthschaftsbetrieb abgeholfen werden.

Bur Befämpfung ber Rübenmudigfeit ober gegen Rematoben ift in neuerer Zeit Schwefelkohlenstoff erfolgreich angewandt worden. Sollrung 3) erwähnt, daß nicht nur höhere Erträgniffe an Riibengewinn, sondern auch an Buder damit erzielt werden, und daß der Ruten der Schwefelkohlenstoffanwendung fogar als Düngung zur Wirkung tomme. Allerbings fei immer noch der hohe Preis des Mittels der größeren Unwendung hinderlich.

Bei feinen Studien über die Rübennematoden (Heterodera Schachtii) hat Gaillot 4) gefunden, daß durch Anwendung von insectentödtenden Mitteln diese Frage nicht gelöft wird, ebenfo wie auch die Resultate der Fangpflanzenmethode fehr von Zufälligkeiten abhängig find. Die praktische Löfung der Frage liegt nur im Wechfel des Anbaues mit verschiedenen Feldfrüchten. Das einfache Brachliegen der Felder scheint ungenügend zu fein, da die Brache in der Praxis niemals durchgeführt werden kann. Man muß vor Allem vermeiden, Rüben auf nematodenhaltigen Boden anzubauen, und thut am besten, die inficirten Felder mit Lugerne, Rlee, Erbien, Bohnen,

<sup>1)</sup> Jahresber. 1895, S. 51.
2) Zeitschrift 1897, S. 1; Desterr. Mngar. Wochenschrift 1897, S. 198.
3) Zeitschrift 1897, S. 396; Jahresber. 1896, S. 48; Blätter f. Zuckerrübensbau 1897, S. 76; Centralbl. 1897, 5, 800.
4) Sucr. Indigene 1897, 49, 342; Desterr. Mngar. Wochenschrift 1897, S. 390.

Rartoffeln und Cichorie anzubauen, welche gegen Nematoden ficher find. Da= durch bietet man den Nematoden Pflangen, die ihnen nicht gufagen, in Folge deffen fie ausgehungert werden. Die Pflanzen muffen reichliche Dungergaben gu ihrer fraftigen Entwickelung befommen. Gaillot beabsichtigt, die Berfuche durch Anwendung von Gründlingung mit Nachtschatten (Solanum nigrum) fortzuseten, ber ein ftartes Bift, das Solanin, enthält, durch welches, wie es scheint, die Nematoden getodtet werden.

Wie Stoklasa 1) schon für die Enchytraciden nachgewiesen hatte, daß die= felben in die Kategorie der gefährlichen Parafiten der Buderrüben gehoren, ift er nun auch Banha 2) gelungen, den ftricten Beweis zu erbringen, daß bie Rematoden der Gattung Tylenchus wirkliche Parafiten und feine Saprophyten ber Riiben und anderer Pflanzen find. Alle Tylenchus- und Dorylaimus-Nematoden besitzen, ähnlich wie ber befannte Pflanzenschubiger Heterodera, eine mit mächtigem Stachel bewaffnete Mundhöhle, um damit das noch gefunde und fefte Bellgewebe öffnen und feines nahrhaften Bellfaftes fich bemächtigen zu fonnen.

Darin besteht der große Unterschied zwischen den wahrhaft schädlichen Bürmern — den Tylenchus-Rematoden — und den unschädlichen oder nicht varafitären Nematoden, welche auf bereits faulende, somit durch andere Drag= nismen zerftorte und erweichte Gubftanzen angewiesen find. Deshalb besitzen lettere feine Mundbewaffnung, feine Stadjeln, weber Rappen noch feste Rander am Ropfe, durch welche fie in gefundem Gewebe ben Weg fich bahnen fonnten.

Schon durch diesen Umftand giebt uns die Ratur an die Band, mas wir in diesen und mas in jenen Wesen zu erblicken haben.

Bedoch nicht nur die fo zweckmäßige Mundbewaffnung, burch welche sich alle Tylenchus-Rematoden auszeichnen, verräth ihre parafitäre Ratur, fondern dieser ihr schädlicher Charafter außert sich noch markanter barin, daß burch scharfe und ausbanernde Beobachtung wir im Stande find, fie auch in noch gefundem Zellgewebe, wo noch fein Bilg oder ein anderer Schädiger vorhanden ift, zu conftatiren. Diefer Umftand ift ein untrüglicher Beweis, daß fie nicht etwa als eine fecundare Erscheinung, sondern als die mahre Urfache einer Rrantheit zu betrachten find.

Banha tonnte diefe Schädlinge außer auf Rüben auch auf Rartoffeln, Safer, Raps, Rubfen, Reimpflangen von Rraut, Rohlrabi, Rarfiol und Rohl,

Rothflee, Luzerneklee und anderen Pflanzen constatiren.

Sodann führte Banha verschiedene Infectionsversuche in fterilisirtem Boden aus; berfelbe murbe durch mehrere Arten Tylenchus inficirt und mit Rübensamen bebaut. Schon nach 10 Tagen wurden alle Bflanzen matround mitroffopisch untersucht: Ginige Ruben vom inficirten Boben waren zwar an den Burgeln noch weiß, aber stellenweise war das Gewebe weich, loder und gefunken. Bon Bilgen war unter bem Mikroffope keine Spur gu entbeden, obzwar die Rrantheit im allererften Stadium war. Dafür waren im Zellgewebe der frankhaften Burgeln die oben erwähnten Tylenchus-Arten ein-

<sup>1)</sup> Jahresber, 1896, S. 56. 2) Böhm. Zeitschrift 1897, 21, 422; Defterr.-Unger. Wochenschrift 1897, S. 275; Zeitschrift 1897, S. 514; Defterr.-Unger. Zeitschrift 1897, S. 939; Centralbl. 1897, 5, 800; Chem. Zeitg., Rep. 1897, S. 223.

gebohrt. Nach 14 Tagen waren auch die übrigen Rüben größtentheils brandig. Die Wurzeln waren schwach versärbt, stellenweise war das Grundgewebe locker, ohne Turgor, und an älteren Stellen bräunlich gefärbt. Darin waren versichiedene Arten Tylenchus zu sinden, hauptsächlich Weibchen und Larven. In der Mehrzahl waren sie in dem oberen bräunlichen Theile vertreten. In dem noch erhaltenen Gewebe schien es, als ob Gänge, durch welche die Würmer sich bewegt hatten, zu erkennen wären, d. h. schmale Streisen von etwa einer Zellreihe, wo die Zellwände zerrissen waren, beziehungsweise sich verfärbten. Auf diese Weise erkrankten sast alle Pflanzen. Im Gewebe von bereits faulenden Rüben waren mehrere Tylenchus-Weibchen und ihre Eier einzeln gelegt, aber kein Bilz.

Aehnliche Bersuche wurden noch viele ausgeführt und zwar nicht nur mit Raps, Rübe und verschiedenen Kohlarten, sondern auch mit Hafer, Kartoffeln

und anderen Pflanzen und überall mit analogem Erfolg.

Aus dem Vorstehenden ist zu ersehen, das die Tylenchus-Nematoden thatsächlich den Rübenwurzelbrand verursachen und daß wir in ihnen die wahren Schädiger nicht nur der Kübe, sondern auch anderer Kulturpslanzen zu erblicken haben, und daß es nicht ein Zufall oder eine Folgeerscheinung ist, wenn sie an einer franken Pflanze vorkommen.

Eine neue Bertilgungsmethode der Nematoden und schädlichen Pilze im Boden schlägt Banha<sup>1</sup>) vor. Nach Banha pflegen sämmtliche Pflanzenkrankheiten in der Regel nur zweierlei Ursachen zu haben: entweder sind sie durch mikrostopisch kleine Nematodenwürmer, oder durch parasitische Bilze verursacht. Diese Feinde haben die Schwäche in sich, daß sie kein Austrocknen ertragen und in diesem Zustande rasch ihre Lebenskraft verlieren und Zu Grunde gehen (ausgenommen sind einige Pilzarten, wie z. B. die Rost- und Brandpilze). Auf dieser Erkenntniß baut sich Banha's Bertilgungsmethode auf; sie besteht in einer gründlichen Austrocknung des Bodens durch eine entsprechende Bodenbearbeitung.

Die Bekämpfung der Nematoden beginne man bei trockener Witterung und beachte folgende Vorschriften: Starke Düngung mit Aegkalk, z. B. 50 bis 100 Ctr. pro Hectar, je mehr desto besser. Nach gleichnäßigem Strenen des Kalkes wird auf ca. 25 bis 30 cm Tiefe gepflügt. Diese trockene mit Aegkalk vermengte Vodenschicht, welche nach unten gewendet wurde, bildet eine wichtige Grenze, welche die Nematodenwürmer verhindert, nach unten zu wandern und sich zu retten. Ist der Boden ausgetrocknet, werden die Schollen durch Eggen oder durch eine Stachelwalze oder andere schwere Walzen zerdrückt; einige Tage später wird mit dem Cultivator auf 15 cm Tiese gelockert. Ist der aufgerührte Voden nach ca. 8 bis 10 Tagen gehörig trocken, so wird nach dem Cultivator abermals, nunmehr nach der Onere und tieser gelockert und eine Woche getrocknet.

Auf diese Weise wird die Ackerkrume bei günstiger Witterung in 2 bis 3 Wochen berart gesockert und ausgetrocknet, daß dadurch bereits der größte beil der Bilze und Nematodenwürmer, vor Allem diesenigen, welche an der

<sup>1)</sup> Wiener landwirthschaftl. Zeitung 1897, S. 653; Oesterr.:Ungar. Wochenschr. 1897, S. 682; Böhmische Zeitschrift 1897, 22, 89; Chem.: Zeitung, Rep. 1897, S. 289; Oesterr.: Ungar. Zeitschrift 1897, S. 1119; Blätter für Zuderrübenbau 1897, S. 337.

Stammer, Jahresbericht 2c. 1897.

Dberfläche verblieben, zu Grunde gehen. Bur vollen Wirkung find die genannten

Arbeiten nochmals zu wiederholen.

Der Anban kann nicht direct nach dieser Bodenlockerung ersolgen, weil der Boden stark ausgetrocknet und nicht gesetzt ist; es ist vielmehr nöthig, mit der Saat noch mindestens 3 bis 4 Wochen nach der letzten Ackerung zu warten und den Boden vor der Saat schwer zu walzen. Der Ribensamen muß vor der Saat gebeizt werden, und bespript man denselben mit einer Lösung von 2 proc. Aupfervitriol und 2 proc. Auffervitriol und 2 proc. Auffervitriol und 2 proc. Aufervitriol und gesten und gesteretet, abgetrocknet und gesäet wird.

Die Birkung der vorstehenden Tilgungsmethode ist um so größer, je wärmer und trockener die Witterung in der Zeit der Ausführung und je leichter der Boden ist. Auf leichten Boden ist es vortheilhafter, die Austrocknung bereits im Herbst auszuführen, im Frühjahr hingegen diese Arbeit bloß auf solchen Boden vorzunehmen, die sehr bündig sind, so daß sich ihre Schollen im Gerbst

nur ichwer bearbeiten laffen würden.

Die beschriebene Vertilgungsmethode hat viele beachtenswerthe Vortheile für sich: Sie erfordert keine besondere Kenntnisse und Inframente. Die Methode ist billig, da sie keinen besonderen Auswand ersordert. Der Boden wird gleichzeitig von jedem Unkrant vollständig gereinigt. Es werden nicht nur die Heterodera-Nematoden, sondern auch sämmtliche andere Nematodenarten der Gattung Tylenchus, Dorylaimus 2c., gegen welche man noch keine Tilgungsmethode besitzt, vernichtet. Es werden auch verschiedene schädliche Pilze im Boden, die kein Austrocknen vertragen, vernichtet, so besonders der Burzeltödter, Rhizoctonia violacea, Pythium de Baryanum, Phoma betae und viele andere, welche die Ursache zahlreicher Krankheiten nicht nur der Rübe (Wurzelbrand, Rübenfäule 2c.), sondern auch vieler anderer Pflanzen sind. Sie verursacht keinen Ernteverlust. Sie bringt keine Gesahr mit sich, die Schädlinge noch zu vermehren.

Der einzig migliche Umstand bei der Anwendung dieser Methode liegt barin, daß sie eine trodene Witterung erfordert. Gin kleiner Regen hindert aber die Arbeit nicht bedeutend und ein ftarkerer Regen verursacht keine Gefahr,

indem die Arbeit nachher wieder fortgefest werden fann.

Beck 1) ist der Ansicht, daß Banha's Methode der Nematodensvertilgung ohne Zweisel dem Landwirthe Mittel an die Hand geben wird, um der Nematodenplage auf einfache Art Herr zu werden. Indessen sürchtet er, daß diese Methode sür das Gebeihen der Kulturpslanzen eine Gesahr in sich schließt. Eine Methode, welche vorschreibt, ein mit Rematoden verseuchtes Feld innerhalb 6 Wochen einer mindestens achtmaligen Bearbeitung zu unterziehen (soviel ergiebt sich aus der Borschrift Banha's), nunß nothwendiger Weise die Zerstörung der wasserhaltenden Kraft auch schweren Ackerdoens zur Folge haben und das so behandelte Feld zu geregeltem Wachsthum der ihm anvertrauten Saat in demselben Jahre untüchtig machen. Auch werden sich schwerlich Landwirthe sinden, welche geneigt sind, einen um 9 bis 10 Wochen verspäteten

<sup>1)</sup> Wiener landwirthichaftl. Zeitung 1897, S. 676; Defterr.: Ungar. Wochensichtift 1897, S. 731; Defterr.: Ungar. Zeitschrift 1897, S. 1122.

Rübenbau auf größeren Flächen zu riskiren. Beck empfiehlt nun zur wirksamen Durchführung der von Banha vorgeschlagenen Methode der Nematodensvertilgung folgenden Weg: Die Durchführung der die Austrocknung des Bodens bezweckenden Feldarbeit ist weder in das Frühjahr, noch in den Herbst, sondern

mitten in ben Sommer gu legen.

Ru diesem Amede mare das nematodenkranke Keld mit der der letten Rübenernte folgenden Gerfte zunächst zu Klee niederzulegen. Abgesehen bavon, daß der Kleebau an und für fich den durch übermäßigen Rübenbau mißhandelten und im Ertrag häufig nachlaffenden Feldern die natürlichste Erholung gewährt, bietet er außerdem die Möglichkeit, schon im ersten, richtiger aber im zweiten Jahre nach bem ersten Schnitt, der gewöhnlich bis Mitte, langftens Ende Juni eingebracht ift, dem Felde eine durchgreifende Brachbearbeitung angedeihen zu Dieselbe ermöglicht, wie zu keiner anderen Zeit des Jahres, ohne Störung im Wirthschaftsbetriebe, ohne Berzögerung und Berspätung des Unbaues, ohne Preisgabe einer ganzen Ernte, endlich auch ohne zu beforgende ichabliche Nadwirtung auf die folgende Frucht, die wirksame Durchführung aller durch die Banha'sche Methode vorgeschriebenen Bodenbearbeitungen. Berbst = und Wintermonate durften genügen, um der im Laufe des Sommers 10 oft als möglich gelockerten, gewendeten und der Austrocknung überlaffenen Rleebrache ihre mafferhaltende Kraft zurückzugeben. Da zweijähriges Kleeland ber Buderrübe auch an und für fich einen vorzüglichen und ficheren Standort bietet, fo dürfte eine folche Fruchtfolge dem Gelingen der neuen Methode zur Bertilaung der Nematoden nur forderlich fein.

Auf die oben ausgesprochenen Befürchtungen Bed's erwidert Banha 1). daß es wohl richtig fei, daß man einen Boden zu viel bearbeiten und dadurch das Gedeihen der nächstfolgenden Frucht in Frage stellen kann, doch ift es wieder eine bekannte Thatfache, daß eine folche Schädigung nur in dem Falle eintreten tann, wenn auf einem zu viel geackerten Felbe gleich auf die Furche bie Saat folgt, bevor fich noch ber Boden gehörig gefett hat. Diefe Befürchtung kann aber bei Befolgung ber Banha'ichen Borichrift nicht eintreten, namentlich wenn auf dem gelockerten Boden der Anbau nicht vorzeitig vorgenommen wird. Läßt man zu viel bearbeiteten Boden wieder gehörig sich setzen und gar werden, was durch Walzen oder Beregnen sehr beschleunigt wird, so erhält er seine früheren Sigenschaften und somit, wenn ber nöthige Regen nicht ausbleibt, auch seine Fruchtbarkeit wieder. Ein bündiger, schwerer Boden kann auch im Früh= jahr ohne Gefahr nach der Banha'schen Methode bearbeitet und ausgetrocknet werben, wenn man ihm nur Zeit läßt, fich vor der Saat gehörig zu feten und ihn inzwischen beseuchtet. Sollte sich badurch die Saat auch im Frühjahr zu weit hinausschieben, so ist es doch nicht nöthig, das ganze Jahr zu verlieren, indem man den Boden durch Anbau verschiedener Futterpflanzen, wie Mais ober Blattpflanzen, ober von Gulfenfrüchten, Kartoffelforten mit furzer Begetationebauer, Futterrüben, die in einem Samenbeete herangezogen wurden 2c., gut ausnuten fann. Leichte Sandboden wurde man allerdings durch eine berartige Fruhjahrsbearbeitung fehr schädigen, dagegen ift ber herbst die geeignete

<sup>1)</sup> Wiener landwirthichaftl. Zeitung 1897, S. 732; Defterr. : Ungar. Wochensichtift 1897, S. 826.

Zeit dazu. Mittelschwere ober schwerere Böben kann man nach der Banha's schen Methode bereits im Sommer nach der Ernte behandeln und eventuell noch im Herbste ohne Schädigung bebauen, wenn die Herbsteperiode nicht zu trocken ist, und wenn man die Böben vor der Saat gut setzen läßt. Bei Frühsighrsanbau hat keine Bodenart, weder der schwere noch der leichte Boden, unter

einer durchgreifenden Commer- oder Berbstbearbeitung zu leiden.

Es folgt hieraus, daß man die Vertilgungsmethode sowohl im Sommer als im Herbste, auf schwerem Boden eventuell auch im Frithjahre, je nachdem es Zeit und Witterung erlauben, ohne jede Gefahr vornehmen kann. Allerdings ist die von Beck vorgeschagene Zeitperiode — Mitte Sommer — am günsstigsten. Ie trockener und wärmer die Witterung und je leichter der Boden ist, desto rascher und wirksamer läßt sich die Tilgungsmethode aussihren. Ist der Boden an und sir sich kalkreich, so kann die Methode auch ohne Kalkung ansgewendet werden, nur muß dann der Boden vor Vornahme der Bearbeitung stärker und in etwas größerer Tiese ausgetrocknet sein.

# Mechanisches.

# Berathe für Buderfabrifation.

Dehne's 1) neue Bohrmafdine gur Entnahme von Proben aus Buckerrüben befteht aus der Bohrspindel a (Fig. 4, a. f. S.), welche an einem Geftell b berart vertical gelagert ift, daß fie fich nur dreben, nicht aber achfial verschieben kann, und besitt an ihrem unteren Ende eine Antriebsscheibe ag und oben einen Salter für den Bohrer c. Oberhalb dieser Spindel ift in Führungen b, des Geftelles ein Schlitten d parallel zur Bohrachse angeordnet, der von einer Antriebswelle e aus unter Bermittelung geeigneter Zwifchenglieder auf = und abbewegt wird. Dieser Schlitten ift mit einer vertical verstellbaren Auflage f für die Rüben versehen, durch welche der Bohrer beim Niedergange des Schlittens hindurchtritt, und die aus einem Doppeltrichter besteht, der vorn in der oberen Balfte offen und in der unteren Salfte jum Zwecke der Reinigung mit einem abnehmbaren Deckel f, verseben ift. Angerdem besitzt ber Schlitten d oberhalb ber Auflage f eine in verticaler Richtung je nach Erforderniß einstellbare Blatte g, die einen Schutz gegen Berletzung ber Bande des Arbeiters durch ben Bohrer bietet und auch ein durch den letteren etwa bewirktes Beben der Rube beschränkt. Unterhalb der Auflage ift endlich an dem Geftell b noch eine Rinne h befestigt, durch welche der Bohrer frei hindurchgeht und von der die aus dem Deppel= trichter f eingefallenen Rohrspäne ohne jede Preffung in ein untergeftelltes Befäß übergeführt werden.

Die Auf= und Abwärtsbewegung des Schlittens d crfolgt durch eine Kurbelschiebe i, die mit ihrem Zapfen  $i_1$  in eine entsprechende, in dem Schlitten verstellbar zu befestigende Kurbelschiebe k eingreift und ihren Antried von der Welle e aus durch Riemscheibe l und Rädervorgelege  $mm_1$  erhält. Die Auf= und Abwärtsbewegung des Schlittens d könnte jedoch auch in anderer geeigneter Weise bewirkt werden und ebenso wird es behufs Erzielung einer bequemen Reinigung des Doppeltrichters f zweckmäßig sein, die Bohrspindel a in einem Spurlager laufen zu lassen und im Uebrigen so anzuordnen, daß dieselbe nach Abnahme des Deckels  $f_1$  seitlich aus dem Doppeltrichter heraus=

bewegt werden fann.

S. 896; Bohm. Zeitschr. 1897, S. 849; D. N.-P. Nr. 93 008; Oesterr.-Ungar. Zeitschr. 1897, S. 896; Bohm. Zeitschr. 1897, 22, 72; D. Zuckerindustrie 1897, S. 1885.

Die Stärke der erzielten Bohrspäne, die eine geringe sein muß, kann durch entsprechende Wahl der Geschwindigkeit des auf= und abgehenden Schlittens



sowie der Umlaufszahl des Bohrers vor=

her genau bestimmt werden.

Im Doppeltrichter f wird eine stets gleichmäßig eingelegte Rübe beim Niedersgange des Schlittens auch stets an der erforderlichen Stelle durchbohrt, die erzielten trockenen Bohrspäne von äußerst geringer, sowie durchauß gleicher Dicke sallen, ohne jede Reibung oder Pressung und demnach auch ohne einen Saftverlust zu erleiden, frei durch den Doppeltrichter auf die Rinne h und gelangen von hier als für die Bolarisation sofort geeignetes, in einer einzigen Operation gewonnenes Material in ein untergestelltes Gefäß.

# Die Patentansprüche lauten:

- 1. Bohrmaschine zur Entnahme von Proben aus Zuckerrüben, gekennzeichnet durch einen auf und niedergehenden Schlitten (d) mit einer Auflage (f) für die Rübe und durch einen unterhalb der Auflage sich drehenden, in Richtung der Achse unverschiedbaren Spiralsbohrer (c), der beim Niedergange des Schlittens durch die Auflage hindurchtritt und die Rübe durchsbohrt.
- 2. Ansführungsform ber Bohrmaschine nach Anspruch I, dadurch
  gekennzeichnet, daß die Auflage (f)
  hohl in ihrem oberen, nach vorn
  offenen Theile conisch ausgebildet
  ist, um ein stets gleichmäßiges
  Einlegen und Durchbohren der
  Rüben in der Mitte ihres Querschnittes zu sichern.

Sammtleben 1) baut einen Steinfänger direct in die Rüben = schwemmrinne ein, indem ein aushebbarer Korb aus gelochtem Blech oder einzelnen Stäben 2c. in eine Grube einzesetz wird, welche die Schwemmrinne unterbricht. Rüben und Steine fallen nun in den Korb; die Rüben werden

<sup>1)</sup> Deutsche Zuder-Industrie 1897, S. 1797 u. 1863; Centralbl. 1897, 6, 73 u. 228; Zeitschr. 1897, S. 848; D. R.-P. Rr. 93 955; Desterr.-Ungar. Zeitschr. 1897, S. 900; Böhm. Zeitschr. 1897, 22, 178.

durch einen fräftigen Wasserstrahl, welcher am Boden des Korbes eintritt, wieder gehoben und weitergeschwemmt, während die Steine liegen bleiben. (Dieser Steinfänger wird wohl sehr viel Schwemmwasser verbrauchen. D. Red.)

Den gleichen Zweck und ebenfalls die Anordnung in die Rübenschwemme hat der Steinfänger von May 1), dessen Construction und Wirkungsweise aus dem Patentanspruch schon ersichtlich ist; derselbe lautet: Ein Sand und Steinfänger für Rübenschwemme, dadurch gekennzeichnet, daß die zur Ablagerung der Sinkstoffe dienenden Mulden mit Deffnungen versehen sind, deren Endslächen durch bewegliche Bleche und ausgebauchte Klappen gebildet sind, zum Zwecke, durch Deffnen der Klappen die kleineren Sinkstoffe austreten zu lassen und durch Schließen der Klappen einen durch die Gitter hindurch wirkenden Luftstoß zu erzeugen, welcher die den Gittern vorgelegte Küben weiter befördert, und dadurch das Niedersinken der Sinkstoffe auf den Boden ermöglicht.

Das Schließen und Deffnen der Klappen wird entweder mittelst Hand ober mechanisch bethätigt; um den Steinfänger auch von großen Steinen reinigen

an fonnen, muß die Schwemmrinne außer Thatigkeit gefet werben.

Die bekannten ausgezeichneten Bergreen'schen Schnitzelmesser haben in letzter Zeit noch eine Berbesserung?) dahin gefunden, daß sich die Schnitzel selbst nach dem Schnitt möglichst leicht aus den unteren Messercanälen ausslösen können. Dieser Bortheil wird dadurch ermöglicht, daß die im Vordertheil des Schneideschenfels angeordnete Befestigung nicht, wie früher, nach oben liegend, sondern entweder nach oben und unten vertheilt, oder nur nach der unteren Seite verlegt ist; siehe beistehende Fig. 5. Die Fläche des Besestigungs



schneibesse a läuft in berselben Fläche bezw. parallel mit den Dächern des Schneibeschenkels aus. Hierdurch wird bewirkt, daß nicht der untere Dachscanal, sondern der Canal der oberen Dachfräsung hinten geschlossen erscheint.

Eine berartige Anordnung hat für die Abführung des Rübenkörpers aus den oberen Dachcanälen keinen nachtheiligen Einfluß, weil der Schneideschenkel schräg ansteigend gelagert ist und die als Tragesläche ausgebildete Schneideschräge und die gleichfalls tragende, nach hinten ansteigende Oberfläche des Messerbefestigungssteges H den Rübenkörper nicht dis ans hintere Ende der oberen Dachausfräsungen hinabsinken lassen.

Raßmuß3) hat eine neue Borlage für Schnitzelmeffer burch Patent geschützt erhalten, bei welchem der Messerkasten so angeordnet ift, daß die obere

S. Beitichr. 1897, S. 477; D. R = B. Nr 90 577; Defterr. Ungar. Zeitschr. 1897, S. 108 u. 275; Böhm. Zeitschr. 1897, 21, 634; Centralbl. 1897, 5, 525; Deutsche

Buder=Industrie 1897, S. 1069.

<sup>1)</sup> Bohm. Zeitichr. 1897, 21, 300; Zeitichr. 1897, S. 1047; D. R.P. Nr. 94 300; Desterr. Ungar. Zeitschr. 1897, S. 83 und 1898, S. 79; Gentralbl. 1897, 5, 730.

2) Deutsche Zuder-Industrie 1897, S. 745; Gentralbl. 1897, 5, 734; Böhm. Zeitschr. 1897, 21, 561; Zeitschr. 1897, S. 353; D. R.P. 90 514; Desterr. Ungar. Zeitschr. 1897, S. 275.

Fläche ber Borlage annähernd horizontal liegt, und so vertical auf- und abwärts verstellbar ist, daß sie bei voller Länge der Messer in der Schnitzelscheibensobersläche liegt, nach Abschleisen der Messer nach abwärts verschoben wird. Auf diese Weise wird vermieden, daß die schneidende Vorderkante des Messers durch das Abschleisen fortgesetzt tieser gegen die Vorlage zu liegen kommt.

Eine Berbefferung des alten, wohlbekannten Königsfelder Meffers ließ sich Kriegel 1) patentiren, um dadurch ausschließlich rinnenförmige Schnitzel zu erhalten. Wenn nämlich die Königsselder Messer von einer Rübe Schnitzel abgeschnitten haben, so müßte diese Rübe dann ihre Lage in keiner Weise verändern, da sonst das nächstsolgende Dachrippenmesser nicht lange, gute Schnitzel liesern kann, sondern vielsach schräg die angeschnittene Rübe zu fassen bekommt und dadurch kleine Schnitzel liesert. Die Rüben immer in der gleichen Lage zu halten, hat sich nicht ausstühren lassen; Kriegel construirte daher Messer, deren erster Theil aus den vollen Rüben die dreieckigen Schnitzel ausschnitt, während der solgende Theil desselben Messer die in der Rübe stehen gebliebenen Zacken abschniedet, und so dem folgenden Messer wieder eine glatte Rübenstäche zum Angriff läßt. Das Nachschneibemesser besteht aus einem flachen, einsachen Messer, während das Borschneibemesser ein gezahntes Prosil hat.

#### Die Batentansprüche lauten:

1. Berfahren zur herstellung von rinnenförmigen Rübenschnitzeln, dadurch gekennzeichnet, daß während eines Arbeitshubes des Messerstastens von der Rübe zunächst ein Streifen von gezahntem Duerschnitt angeschnitten und dieser Streifen dann sowohl glatt abgeschnitten, als auch durch Längstheilungen der Zahnungen in rinnens bezw. winkelseisenförmige Schnitzel derart zerlegt wird, daß je zwei solcher Schnitzel sich zu einem Rechteck ergänzen.

2. Zur Aussiührung des durch Anspruch 1 geschützten Versahrens ein Schnitzelmesser, bestehend aus einem Vorschneidemesser von gezahntem Duerschnitt, welches diesem Duerschnitt entsprechende Streifen ausschneidet, und einem Nachschneidenesser, welches diesen Streifen durch verticale Schneiden theilt und durch horizontale Schneiden von

der Rübe trennt.

3. Ein Schnitzelmesser nach Anspruch 2, bei welchem an Stelle bes Rachschneibemessers mit verticaler Schneibe ein verticales Messer an dem Vorschneidemesser angeordnet ist.

Bei den bisher gebräuchlichen Schnitzelmessern für Dreieckschnitzel konnte leicht Berstopfung eintreten. Dies wird vermieden bei den Rippenmessern von Reinecker?) mit zwei hinter einander liegenden Reihen Rippen, die sich gegenseitig zu Dreiecken ergänzen.

Es wird von diesem Messer durch die vordere Schneide ein glatter, in schnicke Riemchen zerlegter Streifen abgetrennt, die durch die hintere Reihe Schneiden in Schnitzel von dreieckigem Querschnitt zerlegt werden. Auf diese

<sup>1)</sup> Zeitschr. 1897, S. 947; D. R.P. Nr. 94108; Böhm. Zeitschr. 1897, 22, 225; Oesterr.-Ungar. Zeitschr. 1897, S. 1086; Sucr. indigene 1897, 49, 453.
2) D. N.-P. Nr. 91830; Zeitschr. 1897, S. 609; Oesterr.-Ungar. Zeitschr. 1897, S. 736; Böhm. Zeitschr. 1897, S. 832; Deutsche Zuder-Industrie 1897, S. 1369.

Beise ist für die Schnitzel ein gemeinschaftlicher Durchgang geschaffen. Es ist bier nicht, wie bei allen anderen Meffern, die demfelben 3med bienen, nöthig, daß die Schnitzel des zweiten Meffers fich zwischen dem erften und zweiten Meffer burchamangen muffen. Es find hierdurch bei biefem Meffer Berstopfungen so aut wie ausgeschlossen.

Um ein Burudichlagen des Dedels beim Entleeren der Diffuseure zu vermeiben, conftruirte Raber 1) eine Auffange Borrichtung fur Diffufeurbedel, welche derart angeordnet ift, daß der Dedel d, Fig. 6, beim herunterfallen auf einen mit einer bem Druck bes Dedels entgegengesett wirkenden Geder b

versehenen Sebel c fällt, und so elastisch aufgefangen und festgehalten wird.

Gine continuirliche Diffusion wurde Bhilipp 2) patentirt, und ist aus dem Batentanspruch die Construction und Arbeitsweise ersichtlich; derselbe lautet:

Berfahren zur continuirlichen Diffusion diffusionsfähiger Gubstanzen, gefennzeichnet durch die Anordnung eines N=förmigen Enlinders, durch welchen ein endloser Transporteur läuft, wobei die aus dem Behälter tommende Gub= ftang durch einen Bertheiler gleichmäßig in den Enlinder geworfen und mittelft der Rechen des Transportbandes durch den Enlinder geführt wird, während von der anderen Seite des Chlinders Drudwasser durch denselben hindurchaeführt wird, und wobei ferner um den Chlinder eine Anzahl Calorifatoren gelegt find, die durch eine Dampfheizung die innerhalb des Cylinders nöthige Temperatur erzielen.

Wegen näherer Befchreibung des Apparates 2c. sei auf das Original verwiesen.



Nia. 6.

Es follen nun bei diefem Berfahren die Schnikel nur 20 bis 30 Minuten dem auslaugenden Baffer unterworfen werden, alfo recht turge Beit, und es ift gu besmeifeln, ob die Auslaugung dabei eine genügende fein wird, und der abzugiebende Saft die genügende Starte besigt. Es fei hier an die fruheren einschlägigen Ber-luche erinnert, den alten Robert'ichen "Ginfpanner" und vor Allem an den Diffufiong-Ginforper von Perret 3), welcher wohl eine Campagne in der Buderfabrif Rone Bearbeitet hat, dann aber wieder außer Betrieb fam. Ueber eine weitere Berbreitung vieses fehr finnreich conftruirten Apparates ift nichts bekannt geworden. Red.

<sup>1)</sup> D. N.-P. Nr. 94868; Zeitschr. 1897, S. 1093; Centralbl. 1898, 6, 349; Desterr.-Ungar. Zeitschr. 1898, S. 67.

<sup>3)</sup> Jahresber. 1881, S. 91 u. 1883, S. 36; D. R. P. Nr. 11812.

Um das Abziehen des Saftes aus der Diffusion zu erleichtern, schalten Engst 1) und auch Nowak 2) eine Pumpe in das Druckrohr von der Diffusion in das Meßgefäß; dadurch soll ein schnelleres Abziehen des Saftes ermöglicht werden.

Bei dem mechanischen Filter für Diffusions-Rohsaft von Breitefeld, Danet & Co. 3) fließt der Saft aus den Meggefäßen in die Rohsaftsilter durch das Ventil A (Fig. 7), passirt die Filtereinlagen, welche aus messins genem Wellblech, mit seinem Messingsieb (auf 1 qdm kommen 4634 Deffnungen von 0,5 mm Durchmesser) überzogen, hergestellt sind, gelangt in die hermetisch geschlossene Rinne und von hier in die Vorwärmer der I. Saturation.



Die aufgefangenen Schnißel, Bülpe und schmierigen Stoffe sammeln sich während der Arbeit in dem geräumigen conischen Untertheil des Filters an und werden von hier zeitweise mittelst der Schnecke D in den Ablaßstußen E bestördert. Zuvor wird jedoch der Saft aus dem Filter über das Sieb B durch das Bentil C in den Diffuseur oder in einen mit einem Sieb versehenen Behälter abgelassen und gelangt von hier mittelst Injector in die Kalisatoren.

<sup>1)</sup> Sucr. indigène 1897, 49, 579; Böhm. Zeitschr. 1897, S. 364, 441, 443; Desterr. Privileg. 46/5063; Centralbl. 1897, 5, 730.

<sup>2)</sup> Defterr. Ungar. Zeitschr. 1897, S. 1062; Defterr. Privileg. 47/3124.
3) Böhn. Zeitschr. 1897, S. 252; Centralbi. 1897, S. 464; Defterr. Ungar. Zeitschr. 1898, S. 56.

Als Bortheile diefer Rohfaftfilter heben die Erfinder hervor:

Die Einrichtung der Filter ift einfach, die Filter nehmen wenig Raum ein und können leicht ohne Aenderung der bestehenden Einrichtung aufgestellt werden.

Nachdem die ganze Filterfläche gleichmäßig in Thätigkeit ist und die Filtration beim Minimaldruck vor sich geht, ist die Leistungsfähigkeit eine sehr große.

Die Auswechselung der Filtereinlagen ist eine rasche und die Abdichtung derselben eine momentane.

Die mechanische Entleerung des Filters ift bequem.

In Folge der Filtration werden die Röhren der Borwärmer vor der I. Saturation nicht inkrustirt, wodurch der Effect derselben bedeutend erhöht wird und das lästige Reinigen der Röhren entfällt.

Bergreen 1) verbesserte seine bekannten Schnitzelpressen noch durch eine Einrichtung, mittelst welcher nicht allein eine seitliche Einführung der Schnitzel

in den Pregenlinder bewertstelligt, fondern auch das Entweichen der in den Bregenlinder gelangenden Schnitzel nach oben verhindert und außerdem von oben her ein Druck auf die Schnitel ausgeübt wird, fo daß lettere in die Brekarme der Breffpindel getrieben werden. Aus der Fig. 8, die einen Schnitt durch die Bresse darstellt, ist ersichtlich. daß die Schnitzel seitlich bei a in die Breffe gebracht werden. Diefes Bubringen geschieht durch Flügel y, welchen die Schnitzel durch den Einfalltrichter k zugeführt werden. Der Zubringer Q bringt die Schnitzel in einen Raum R, welcher nach oben hin durch eine aus einem oder mehreren Stüden bestehende Scheibe W abgeschlossen wird; diese Scheibe bildet einen Abschluß für die Schnitzel nach oben, fo daß dieselben mit einem gewiffen Drud den Drudflügeln T zugeführt werden. Durch das Zu-



sammenwirken der seitlichen Zuführungsvorrichtung mit der den Pregcylinder abschließenden Schneckensche soll eine ganz wesentlich bessere und zweckmäßigere Gesammtvorrichtung erzielt werden.

Durch die Einführung der Schnitzeltrocknung ist man bestrebt, einen möglichst großen Theil des Schnitzelwassers schon durch Preffen zu entfernen.

<sup>1)</sup> D. N. P. Nr. 95 086; Zeitschr. 1897, S. 1093; Defterr. : Ungar. Zeitschr. 1898, S. 69; Bohm. Zeitschr. 1898, 22, 423.

| an            |        | 1      |         |                | 2.                          |                                                                | 4.                              |                                  | 5.   |                                   |       |       |
|---------------|--------|--------|---------|----------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|------|-----------------------------------|-------|-------|
| bes Berfuches | Böhn   | rwende | ete Roh | hle<br>Bdorfer | Im<br>Ganzen<br>entwickelte | Gewa                                                           | 3.<br>onnene<br>octen=<br>nihel | Berechnete<br>naffe<br>Schnitzel |      | Zusammensehuns<br>der<br>Heizgase |       |       |
| Mr.           | kg     | cal    | kg      | cal            | Calorien                    | ${\text{kg}} \left  {}^{0}/_{0} \text{H}_{2} \text{O} \right $ |                                 | kg                               |      |                                   | 0     | N     |
| 1.            | 7 520  | 5 102  | 7 520   | 2 165          | 54 647 840                  | 11 050                                                         | 7,7                             | 78 455                           | 87,0 | 6,75                              | 12,35 | 80,9  |
| 2.            | 7 440  | 4 952  | 7 440   | 1 886          | 50 973 620                  | 9 675                                                          | 6,4                             | 74 227                           | 87,8 | 5,92                              | 12,80 | 81,25 |
|               |        |        |         |                |                             |                                                                |                                 |                                  |      |                                   |       |       |
| 3.            | 8 160  | 4 970  | 8 160   | 1 878          | 57 825 850                  | 9 875                                                          | 11,9                            | 75 651                           | 88,5 | 8,55                              | 10,3  | 81,18 |
|               | 8 640  | 4 970  | 8 640   | 1 878          | 60 166 720                  | 9 875                                                          | 11,9                            | 75 651                           | 88,5 | 7,90                              | 11,3  | 80,8  |
| 4.            | 12 240 | 4 998  | -       | -              | 61 175 520                  | 9 800                                                          | 13,0                            | 77 509                           | 89,0 | 5,90                              | 13,2  | 80,9  |
|               | 12 640 | 4 998  | -       | -              | 63 174 720                  | 9 800                                                          | 13,0                            | 77 509                           | 89,0 | 8,6                               | 9,9   | 81,5  |

Es war dabei aber zu vermuthen, daß durch stärkere Pressung auch von dem Nährwerthe der Schnizel ein unverhältnismäßig großer Procentsat verloren ginge. Martin 1) hat nun diesbezügliche Untersuchungen anstellen lassen, und es ergab sich, daß die Verluste durch die ftärkere Pressung nur 3 Proc. ausmachen, so daß dieser geringe Verlust durch die Kohlenersparnis beim folgenden Trocknen weithin ausgeglichen wird. Auch sind die Pressen selbst in neuerer Zeit vielsach umconstruirt worden, so daß man jetzt die auf 14 bis 15 Proc. Trockensubstanz im Durchschnitt kommt. Es sind dabei die verschiedenen Systeme 2) in ihren Wirkungen ziemlich gleich, wie sich aus einer Discussion über diesen Gegenstand auf der braunschw. hannov. Zweigvereinsversammlung ergab. Die eine oder die andere Schnizelpresse besonders hervorzuheben, liegt keine Veranlassung vor.

<sup>1)</sup> Deutsche Zuderindustrie 1897, S. 400; Zeitschr. 1897, S. 494. 2) Jahresber. 1896, S. 63; Centralbl. 1897, 5, S. 365.

| der<br>Erhaustangeie |       |       |                             | 6.                       | 7.                           | 8.                      | 9.                                        | 10.                     | 11.                                               | 12.                    |                                                                                                                                                                                                              |  |  |
|----------------------|-------|-------|-----------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                      |       |       |                             | cbm<br>Exhau=<br>storgas | Zur Ber=<br>dampfung<br>ver= | Totaler<br>Barmeverluft | In den<br>Heizgasen<br>zur Ver=<br>fügung | Märmeverluft<br>im Ofen | Warmeverluft im<br>Trocenapparat<br>und Erhaufter | Rusmignug ber Seizgare | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| 005                  | 0     | N     | relat.<br>Feuch-<br>tigfeit | pro<br>Stunde            | brauchte<br>Calorien         | E Mair                  | stehende<br>Calorien                      | 228 ärri<br>im          | Barn<br>Trod<br>mid                               | inguiji<br>G           |                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| 3,70                 | 16,20 | 80,1  | 25,14                       | 493 470                  | 42 667 365                   | 21,4                    | 50 891 561                                | 6,9                     | 14,5                                              | 83,9                   | es war nur Ofen II<br>im Gange.                                                                                                                                                                              |  |  |
| 3,72                 | 15,82 | 80,46 | 22,82                       | <b>429 49</b> 8          | 41 055 708                   | 19,5                    | 48 090 891                                | 5,9                     | 13,6                                              | 85,2                   | es wurde nur mit Ofen II gearbeitet Die Flügelradwelle am zugehörigen Erhaustor hat ein größere Riemen scheibe bekommen nömlich von 500 mm Durchm.; im Berjuch I hatte die Riemenscheibe 450 mm Durchmesser. |  |  |
| 6,4                  | 13,0  | 81,6  | 22,08                       | 503 368                  | 44 557 513                   | 23,0                    | 54 130 549                                | 7,6                     | 15,4                                              | 82,5                   | Ofen I, Riemenscheib<br>auf der Flügelrad<br>welle des Exhaustors<br>450 mm                                                                                                                                  |  |  |
| 6,6                  | 12,89 | 80,51 | 27,75                       | 438 022                  | <b>42</b> 738 052            | 28,7                    | 55 876 329                                | 7,1                     | 21,6                                              | 76,4                   | Ofen II, Riemen<br>scheibe 500 mm &                                                                                                                                                                          |  |  |
|                      | 14,7  | 80,2  | 25,28                       | 390 232                  | 41 282 620                   | 32,5                    | 54 259 747                                | 11,4                    | 21,1                                              | 76,0                   | Ofen I, Riemenscheibe 450 mm &                                                                                                                                                                               |  |  |
| 7,0                  | 12,6  | 80,4  | 31,28                       | 341 601                  | 44 707 810                   | 22,4                    | 56 503 630                                | 10,4                    | 12,0                                              | 79,1                   | Ofen II, Riemen:                                                                                                                                                                                             |  |  |

Sehr eingehende, genaue Untersuchungen über die Ausuntung der Bärme bei der Schnitzeltrocknung verdanken wir Fettback 1). Die Untersuchung der Kohle, die Bestimmungen des Wassergehaltes der Exhaustorengase, von dem ein Theil aus den Schnitzeln, der Rest aus den Kohlen stammt, die Lustverdünnung, welche die Heizgase erleiden, sind äußerst exact und gewissenhaft bestimmt, und sei wegen der einzelnen Berechnungen ausdrücklich auf das Original verwiesen. Die Resultate sind in vorstehender Tabelle zusammengestellt.

Die in der Tabelle aufgeführte Bersuchsreihe ist Fettback zu klein, um ein endgültiges Urtheil über die zu den Versuchen benutzte Anlage zu fällen. Immerhin läßt sie erkennen, daß ziemlich viel Wärme verloren geht. Besonders schädlich ist die ganz bedeutende Verdünnung durch Luftzutritt. Sollte hiersgegen keine Abhülse getroffen werden können, so könnte noch an eine Ausnutzung

<sup>)</sup> Zeitschr. 1897, S. 457.

ber in den Exhauftorgasen disponiblen Wärme gedacht werden, etwa in der Weise, daß die von der Presse kommenden Schnitzel mit Hülse der Gase vorgetrocknet werden. Da hierbei zugleich Wasserdampf aufgenommen und Wärme von den Gasen abgegeben wird, so kann man natürlich die Abkühlung nicht dis zu ihrem Thaupunkte treiben. (Man vergleiche zu diesem Vorschlage das bereits im Jahre 1894 versallene Patent von Knauer, D. R.-P., Nr. 71 447, Versahren zum Vortrocknen der in der Schnitzelpresse behandelten Rübenschnitzel, welches den gleichen Gedanken enthielt. Red.)

Bur Ausnutung des Brennmaterials in der Schniteltrodnung führt Rydlewsky 1) aus: Dbwohl die Vortheile der Schnitzeltrocknung vielfach anerkannt sind, stöft man sich boch an dem hohen Brennmaterialverbrauch. Sucht man aber nach dem Berbleib und der Leiftung der Rohlen, fo kommt man zu bem gunftigen Ergebnig, daß fich die Nugwirkung bei der Schnitzeltrodnung auf 80 bis 85 Proc., ja noch höher stellt, während sie bei neueren Dampfteffelanlagen nur 70 bis 75 Broc. beträgt. Wegen der Unterschiede im Beizwerthe der Rohlen und im Bustande der Schnipel laffen sich allgemeine Aufstellungen nicht machen. Rohlenverbrauch und Abnutung muffen für jede Schnitzeltrocknung besonders berechnet werden. Rydlewsky hat Versuche bei ben Berfahren von Büttner & Mener und von Betry & Beding angestellt. und zwar handelt es fich um die Betriebsergebniffe mehrerer Campagnen in verschiedenen Kabriken bei verschiedener Arbeitsweise und verschiedenen Rohlenforten. Bon den hierbei in Betracht kommenden Factoren ift die abgelieferte Menge naffer und getrodneter Schnitzel nebft dem Gehalt an Trodensubstanz und die verbrauchte Menge Brennstoff genau festzustellen. Weniger zuverläffig find allerdings die Angaben über den Beizwerth der Rohlen. Wie viel Baffer verdampft ift, ergiebt fich aus einem Bergleich zwischen bem Waffergehalt ber naffen und ber getrodneten Schnigel. Das Ergebnig war folgendes: Bei bem Berfahren von Buttner & Mener ftellt fich in vier verschiedenen Fabriken eine wirkliche Rutwirkung von 81,8, 79,1, 83,3 und 86,3 Proc. heraus und bei bem Berfahren von Betry & Beding in drei Fabriken von 81,0, 82,3, 85,5 Proc. Um 100 kg Trockenschnitzel mit 10 Broc. Wasser zu erhalten, sind bei einem Trodensubstanzgehalt ber naffen Schnitzel von 8 Broc. 1035 kg Waffer zu verdampfen, bei 9 Proc. 910, bei 10 Proc. 810 u. f. f. finkend bis zu 360 kg Wasser bei 20 Broc. Setzt man den Brennstoffauswand für 8 Broc. Trockenfubstanz in den nassen Schnigeln gleich 1, fo stellt er sich bei 9 Broc. auf 0,87. bei 10 Proc. auf 0,78 u. f. f. bis auf 0,34 bei 20 Proc. Die Leistung bes Apparates, wiederum mit 1 bei 8 Proc. Trodengehalt angenommen, stellt sich auf 1,15 bei 9 Proc., auf 1,28 bei 10 Proc., auf 2,94 bei 20 Proc. Da durch die Er= wärmung der Berbrennungsluft, der Ofenwandungen u. f. f. ftets Berlufte ent= stehen werden, ift eine gunftigere Nutwirfung als 80 bis 85 Broc, kaum benkbar.

Für die Trodenscheidung conftruirte Scheven 2) eine Borrichtung zum Ablöschen von Kalt im Rübensaft, die darin besteht, daß der den Kalt aufneh-

<sup>1)</sup> Sucr. belge 1897, 26, 55; D. Zucker-Industrie 1897, S. 1023; Centralbi. 1897, 6, 99; Zeitichr. 1897, S. 704; Desterr.-Ungar. Wochenschr. 1897, S. 532.

Chem.: 3tg. 1897, S. 532.

2) Zeitschr. 1897, S. 532.

2) Zeitschr. 1897, S. 776; D. R.:P. Nr. 92 029; Oesterr.: Ungar. Zeitschr. 1897, S. 739; Böhm. Zeitschr. 1897, 21, 833; Chem.: Zeitg. 1897, S. 606; Centralbl. 1897, 5, 1059; D. Zuderindustrie 1897, S. 1445.

mende Kasten mit durchlöcherten Wandungen in den Nübensaft eintaucht und um eine Mittelachse schwingt. Dadurch soll einerseits den Kalkstücken durch die Schaukelbewegung eine stetige Lageveränderung ertheilt werden, andererseits soll der Kalk sortwährend mit neuen, noch nicht erwärmten Theilen des Saftes in Berührung gebracht werden.

Ein zu starter Druck oder unregelmäßige Stöße der Schlamm= oder Absüßpumpe rufen häusig ein Zerspringen der Schlammpreßplatten und Zerreißen der Tücher hervor. Gredinger 1) suchte diese llebelstände dadurch zu vermeiden, daß er die Schlammpressen zwischen der Druckleitung und einem Windkessel derart einschaltete, daß der auf die Platten ausgeübte Druck durch das Luftpolster des Windkessels aufgehoben wird.

Die Arbeitsweise ber so eingerichteten Schlammpresse ift folgende: Es werden bei jeder Presse die Bentile a und b (Fig. 9) geöffnet und die Dreiweg-



hähne d so gestellt, daß ihre Berbindung mit der Ninne R hergestellt ist. Nun wird das Saftventil S geöffnet. Der Saft strömt durch den Canal  $s_1$  in die Schlammrahmen und filtrirt durch die Tücher in die Wasser- und Saftplatten, indem er, die Luft verdrängend, dieselben anfüllt und in die Ninne R fließt, und zwar aus den Saftplatten durch die Deffnungen  $s_2$  und aus den Wasser- platten in den Canal  $w_2$  und von dort durch die Bentile b und a in die Ninne R. Sobald durch d die Luft entwichen und Saft in die Ninne R du sließen beginnt, wird die Berbindung mit dem Windesselfel K hergestellt.

Ift die Presse voll, was man an dem an der Druckleitung angebrachten Manonneter ablesen kann, so werden die Kuchen ausgesüßt. Zu diesem Zwecke werden die Bentile a und S geschlossen und c geöffnet. Die Dreiweghähne d werden mit R verbunden und W geöffnet. Das Wasser strömt nun durch den Canal  $w_1$  in die Wasserplatten w und von da durch die Schlammtuchen in die Saftplatten s und rinnt durch die Oeffnungen  $s_2$  nach R ab. Die Dreiwegshähne d werden, sobald die Luft verdrängt und Wasser nach R zu sließen beginnt, mit dem Windsesselle K verbunden. Während des Absüßens sind also sowohl die Luftcanäle l, als auch die Wasserausströmungscanäle  $w_2$  mit dem Windsesselle verbunden.

Nach dem Absüßen wird mit Dampf oder mit comprimirter Luft ausgeblasen, es wird deshalb W gesperrt und L geöffnet und sobald die Kuchen

<sup>1)</sup> Böhm. Zeitschr. 1897, 22, 13; Centralbl. 1898, 6, 325; Desterr. : Ungar. Zeitschr. 1897, S. 716; Desterr. Privileg. Rr. 47/2711.

ausgeblasen, also trocken sind, wird wieder L gesperrt und a geöffnet, um die Wasserplatten und die Windkesselleitung zu entleeren. Ift dies der Fall, so kann die Presse geöffnet und der Schlamm entleert werden.

Ferner hat Gredinger 1) eine neue Tucherwaschmaschine conftruirt, welche

gute Dienfte leiften foll.

Zum Reinigen von Filterflächen, sowohl starren als auch biegssamen, ließ sich Philippe?) ein Verfahren patentiren. Das Wesentliche desselben besteht darin, daß gegen die zu reinigende Fläche eine Flüssigkeit unter Druck und unter einem geeigneten Winkel in Form eines ununterbrochenen, flachen, messersörmigen Strahles geleitet wird, welcher den Schmutz oder Niedersichlag in Form eines Blattes abschält. Um den messersörmigen Strahl zu erzielen, ist besonders zweckmäßig ein Rohr, welches seiner ganzen Länge nach aufgeschnitten ist, sowie eine Rinne (ein Prosileisen) von U-oder V-sörmigem Duerschnitt. Der mehr oder weniger breite Spalt in dem Rohre oder die Dessendes passendes Stück wieder derart verschlossen, daß nur ganz schmale Spalten entstehen, welche die Flüssigseit, z. B. Wasser (oder Lust), nur in Form einer oder zweier dünner messersörmiger Strahlen austreten lassen. Fig. 10 zeigt



Tig. 11. Fig. 12.

im Schnitt eine Rinne ober ein Profileisen als Waschrohr mit doppeltem Strahl.
Fig. 11 und 12 zeigen die Anwendung dieses Waschrohres zur Reinigung einer
Filterpresse bezw. eines Rahmenfilters.

Das Einfahftück a' ist berart angeordnet, daß die auszusprigende Flüssigekeit nur in Form einer dünnen, slachen Schicht austreten

kann, welche im Durchschnitt nur 0,1 bis 0,2 mm stark ift, wenn es sich darum handelt, Wasser ober eine Mischung von Wasser und Luft ober Dampf durch die Waschvorrichtung zu zertheilen.

Wenn didere Fluffigkeiten die Waschvorrichtung passiren sollen, so braucht man nur das Einsatzlück a' etwas von der Deffnung des Rohres a zu entfernen.

um derartigen Fliffigfeiten den Ausfluß zu gestatten.

Im Inneren des Nohres a ist vor den Spaltöffnungen ein Sieb b aus Metall oder anderem geeigneten Material angeordnet, welches Fremdkörper oder Berunreinigungen zurückhält, welche etwa in der auszusprizenden Flüssigsteit enthalten sind, um eine Berstopfung der feinen, von dem Einsatztück a' und dem Rohre a gebildeten Spaltöffnungen zu verhindern. Dieses Sieb bietet für den Anstritt der Flüssigkeit kein Hinderniß; es begünstigt vielmehr noch

1) Defterr.-Ungar. Zeitjár. 1897, S. 854; Centralbl. 1898, 6, 325.
2) Defterr.-Ungar. Zeitjár. 1897, S. 883; Böhm. Zeitjár. 1897, 22, 68; D. Zuder-Industrie 1897, S. 1565; Zeitjár. 1897, S. 770; D. K.-P. Nr. 92367.

ihre sichere Bertheilung über die ganze Rohrlänge und ihren Austritt in einem ununterbrochenen Strome, selbst wenn ein Theil der Siebmaschen verstopft sein sollte.

Man bewirkt die Reinigung der Filtergewebe zwischen zwei auf einander folgenden Rahmen in dem Apparate selbst durch eine Berschiedung des Waschsvohres in Richtung der Filterslächen, nachdem man die Rahmen vorher etwas aus einander gerückt hat, ohne daß man nöthig hat, die Filtertücher abzunehmen.

Diese Anordnung kann selbst bei Filterpressen zur Reinigung der Filtertücher benutzt werden, nachdem die Filterkuchen entsernt worden sind. Wegen der besonderen Construction für die Filter Philippe sei auf die Patentschrift

verwiesen. Wie Versuche ergeben haben, ift die Wirstung dieses messerartigen Strahles ober flüssigen Messers weit kräftiger, als diejenige eines wirklichen sesten Messers.

Die neue Waschvorrichtung wirkt in der Weise,
daß sie die in die Gewebemaschen eingedrungene
Masse austreibt, sie ablöst
und zum Theil selbst wieder
auslöst. Man kann sie aber
auch chemisch wirken lassen,
indem man Flüssigkeiten
benutzt, welche auf die von
den Gewebemaschen zurückgehaltenen Stosse chemisch
einwirken, so z. B. nach der
Filtration von Del eine
Sodalösung.



Die messeratigen Flüssigteitsstrahlen wirken ganz anbers als gewöhnliche einzelne Strahlen von Wasser oder einer anderen Flüssigkeit; letztere lösen bei ihrem Auftressen auf die Fisterslächen den Niederschlag nur an den von den Strahlen getroffenen Stellen ab. Zur Neinigung der Flächen können sowohl kalte als auch warme Flüssigkeiten oder Mischungen verschiedener Flüssigkeiten benutzt werden.

## Patentanfprüche.

1. Verfahren zum Reinigen von Filterflächen, darin bestehend, daß man gegen die zu reinigende Fläche eine Flüssteit oder Lösung in schräger Richtung in Form eines messerstrügen Strahles leitet, um den Schmutz oder den absiltrirten Niederschlag in Form eines Blattes abzuschälen.

Ansprüche 2—6 betreffen einzelne Anordnungen und sehe man darüber die Batentschrift.

Ein neuer Berdampfapparat ift Morison 1) patentirt worden.

Der Berdampfapparat Fig. 13 (a. v. G.) besteht aus zwei ober mehreren über einander angeordneten Beigichlangenabtheilungen, deren Berbindungsleitungen h mit zwedmäßigen, erforderlichenfalls verftellbaren Berengungen versehen find. hierdurch wird erreicht, daß der Beigdampf, der durch Rohr d eintritt, im Mittelrohre b emporfteigt und dann die einzelnen Beigschlangenabtheilungen von oben nach unten durchwandert, um schließlich bei i auszutreten. Beim Uebertritt in die nächst tiefer liegende Beigschlangenabtheilung



Fig. 15.



verliert er an Spannung. und es wird eine der qu= nehmenden Erwärmung der Fluffigfeit angevakte Begenstrombeigung erzielt.

Einen äußerst complicir= ten Apparat zum Ber= dampf= und Destillir= verfahren mit mehrfacher Wärmeausnutung hat fich Theißen 2) patentiren laffen.

Die Eigenart ber Er= findung besteht in mehreren concentrisch zu einander an= geordneten, fich drehenden Trommeln, von denen die äußere beheizt wird. auf der Innenwandung dieser Trommel sich bilden= den Dampfe dienen zur Be= heizung der zweiten Trom= mel u. f. w. Die Zeichnung ftellt zwei Ausführungs= formen der Borrichtung dar.

Bei der in Fig. 14 u. 15 dargestellten Vorrichtung findet in einer Beig= oder Berdampfvorrichtung eine mehrfache Berdampfung ftatt, fo daß ein oder mehrere Condensatoren oder Rühler in einem Apparate ver= einigt sind.

1) D. R.-P. Nr. 94 409; Zeitschr. 1897, S. 1049; Deutsche Zucker-Industrie 1897, S. 2245; Desterr.-Ungar. Zeitschr. 1898, S. 64.
2) Zeitschr. 1897, S. 574; D. R.-B. Nr. 91 318; Desterr.-Ungar. Zeitschr. 1891, S. 732; Böhm. Zeitschr. 1897, 21, 728; Centralbl. 1897, 5, 826.

In der äußeren, conisch oder cylindrisch mit glatter oder gewellter Mantelssläche versehenen, sich drehenden Heizs oder Berdampstrommel a sind zwei weitere Trommeln  $a_1$  und  $a_2$  derart angelegt, daß sie zugleich mit a um dieselbe horiszontale, verticale oder geneigte Achse sich drehen.

Der Antrieb wird durch das Zahnrad q bewirkt. Die Vorrichtung

arbeitet in folgender Beife:

Durch ein Bündel concentrischer Röhren d  $d_1$   $d_2$ , deren obere Hälfte durch eine durchgehende horizontale Scheidewand von der unteren Hälfte vollständig getrennt ift, fließt im unteren Theile derselben die zu verdampfende bezw. zur Kühlung dienende Flüfsigkeit durch die Abzweigungen e  $e_1$   $e_2$  den sich drehenden Trommeln a  $a_1$   $a_2$  zu, in welchen die Flüfsigkeit in gleichmäßig dünner Schicht vertheilt wird.

Um gleichzeitig eine vortheilhafte Bertheilung der Flüffigkeit längs der Innenwand der Trommeln zu erhalten, find Schneckenpaare r  $r_1$   $r_2$  fo angesordnet, daß sie die Flüffigkeit von einem Ende der Trommel zum anderen

bewegen.

Die Trommeln erweitern sich auf der einen Seite zu einem ringförmigen Raume s  $s_1$   $s_2$ , welcher von der Flüssigsteit dis zu derzenigen Höhe ausgefüllt wird, daß dieselbe mit der die innere Trommelsläche bedeckenden Flüssigkeitselchicht in Berbindung steht.

Die an der Außenseite der Trommel  $a_1$   $a_2$  angebrachten Schneckenpaare  $r_1$   $r_2$ , welche mit dem ringförmigen, mit Flüssigkeit ausgefüllten Raume vers bunden sind, befördern bei ihrer Bewegung die Flüssigisteit nach dem anderen

Trommelende hin.

Um die Schnecken r  $r_1$   $r_2$  zu bewegen, sitzen auf der festen Achse t ebenfalls feste Antriebsräder u' u'' u''', welche je mit einem kleineren, sest auf der Schneckenwelle sitzenden Triebrade u  $u_1$   $u_2$  durch Ketten oder dergl. in Berbindung stehen. In Folge der Drehung der Trommeln entsteht dann wegen der kleineren Umfänge der Räder u  $u_1$   $u_2$  gegen die größeren u' u'' u''' eine Relativbewegung der ersteren und damit eine Drehung und Förderung der Schnecken.

Damit auch bei dem an der Innenseite der Trommel a gelagerten Schneckenpaare r eine Aufnahme und Förderung der im Raume besindlichen Flüssigkeit eintritt, wird letztere durch Schöpfrädchen v der Schnecke zugeführt.

Während die Schnecken  $r_1$  und  $r_2$  auf der Außenseite der Trommel  $a_1$  und  $a_2$  gelagert sind, wodurch eine leichte Zusührung der Flüssigeit zu den Schnecken erzielt wird, nuß auf diesen Bortheil bei der Schnecke r verzichtet werden. Wäre die Schnecke auf der Außenseite der Trommel a gelagert, so würde dadurch zunächst der dichte Abschluß des Mauerwerks um die Trommel a unmöglich sein und ein fortwährendes Abdrängen der Gase von der Trommelssläche herbeigeführt werden, indem die Schneckengehäuse ähnlich wie Bentilatorsslügel wirken und die Gase an das Mauerwerk andrücken würden. Es nuß daher, nur dem vorzubengen, die Schnecke r auf die Innenseite des Chlinders a verlegt werden, worans sich allerdings die Nothwendigkeit ergiebt, die Flüssigskeit der Schnecke mittelst Schöpfrädchen zuzusühren.

Auf der dem Gin= und Austritt der Flüssigkeit zugekehrten Seite der Trommeln sind ebenfalls ringförmige Hohlräume ww1 w2 geschaffen, in welche die beheizte und erwärmte Flüssigkeit durch die Transportschneden geleitet, und

welche von der auf dem inneren Trommelmantel befindlichen Flüssigkeiteschicht

burch einen vorspringenden Rand x x1 x2 getrennt wird.

Aus den Räumen w  $w_1$   $w_2$  wird dann der lleberschuß der erwärmten Flüssigkeit durch die Schöpfrohre h  $h_1$   $h_2$  und die obere Hälfte der concens

trischen Rohre d d1 d2 abgeleitet.

Die beiden inneren Trommeln  $a_1$   $a_2$  sind noch an ihrer Außenseite mit einer Reihe muldenförmiger Schalen  $y_1$  und  $y_2$  umgeben, welche sich, einander übergreisend, über die känge der Trommeln  $a_1$   $a_2$  erstrecken. Jede dieser Schalen  $y_1$   $y_2$  steht an dem einen Ende mit je einem gemeinschaftlichen Ringsrohre  $z_1$   $z_2$  in Verbindung, aus welchem zwei Rohrstutzen a' a'' in die außershalb der Stirnwand des Apparates angebrachten und mit demselben rotivenden ringförmigen Rinnen b' b'' münden.

Die Wirkungsweise ber Borrichtung ist folgende:

Die durch eine Feuerung erzeugten Heizgase umspülen, den Feuerzügen folgend, die gesammte äußere Trommelfläche, bis sie nach ihrer Ausnutzung

in den Schornstein entweichen.

Ihre Wärme theilt sich in gleichmäßiger Weise der die ganze Trommelinnensläche a auch gleichmäßig bedeckenden Flüssigkeitsschicht mit, welche schnell verdampft. Die Dämpfe gesangen, die Zwischenräume der Schalen  $y_1$  passirend, an die Außenseite der rotirenden Trommel  $a_1$  und schlagen sich hier nieder, da die Trommel durch zu verdampfende Flüssigkeit, welche durch das Nohr  $e_1$  auf die Innensläche der Trommel gesangt, gekthlt wird.

Der Niederschlag wird nun von der Außenseite der Trommel  $a_1$  abgeschlendert und von den Schalen  $y_1$  aufgefangen, welche gleichzeitig durch die gegenseitige Ueberdachung ein Zurücksallen des Niederschlages auf die Trommel a verhindern. Dieser Niederschlag wird alsdann von den Schalen  $y_1$  gleichfalls in Folge der Schlenderkraft gehalten und nach dem gemeinschaftlichen Ringrohre  $z_1$  und von da durch  $a_1$  nach der Rinne b' geleitet, von wo das Schöpfrohr h'

das Condensationsproduct abführt.

Die bei der Condensation frei werdende Wärme wird nun von der die Innenwand der Trommel  $a_1$  bedeckenden dünnen Schicht der Kühlsstüssseit aufgenommen, welche daher ihrerseits verdampft. Die sich entwickelnden Dämpfe werden an der Außenseite der sich drehenden Trommel  $a_2$  niedergeschlagen und es wiederholt sich der eben beschriebene Borgang, worauf der Niederschlag nach den Schalen  $y_2$ , von hier nach dem gemeinschaftlichen Ringrohre  $z_1$  und von da durch den Stutzen a'' nach der Rinne b'' geförbert wird, von wo er durch das Schöpfrohr h'' abgeleitet werden kann.

Die durch  $e_2$  zugescitcte Kihlflüssigkeit nuß eine etwas niedrigere Temperatur als die durch  $e_1$  zugesührte und setztere wiederum etwas niedrigere Temperatur als diesenige der auf a entwickelten Dämpse besitzen, damit der Borgang in der geschilderten Weise vor sich geht, d. h. eine stufenförmige Condensation eintreten kann, wie dieses bei der Berarbeitung mancher zu destiss

lirenden Stoffe Bedingung ift.

Je nach der Größe des zur Verfügung stehenden Temperaturgefälles können auch noch mehr Trommeln in derselben Weise angeordnet werden, denen dann ein bestimmtes Theilgefälle zukommt. Es kann ferner die Anordnung getroffen werden, daß die Schalen  $y_1$ , welche die zweite Trommel  $a_1$  umgeben, mit den zugehörigen Theilen  $z_1$  a' b' h' fortfallen, so daß die an derselben nieders

geschlagenen Dämpfe wieder auf die erste Trommel a zurückfallen und fortwährend

von Reuem verdampfen.

Es empfiehlt sich die Fortlassung der Schalen  $y_1$   $y_2$  und dem entsprechend die Herstellung freier geräumiger Dampfräume namentlich dann, wenn empfindliche Flüssigkeiten zu verdampfen sind, für welche die unmittelbare Beheizung durch Fenergase von Nachtheil sein würde.

Ueberaus einsach und höchst sparsam gestaltet sich der Betrieb der Anlage, wenn dieselbe Flüssigkeit als Verdampf- und Kühlslüssigkeit dienen kann. Diese fließt dann durch  $d_2$  und  $e_2$  auf die innere Wand der Trommel  $a_2$ , von wo sie nach  $z_2$  gelangt und den Transport des Schneckenpaares  $r_2$  in den ringförmigen Hohlraum  $w_2$  befördert und erwärmt durch  $h_2$  und die obere Hälste von  $d_2$  absgesührt wird.

Diese so erwärmte Flüssigkeit kann dann durch  $d_1$  und  $e_1$  auf die zweite Trommel  $a_1$  gelangen, welche sie in der oben beschriebenen Weise durch  $h_1$  und die obere Hälfte von  $d_1$  stark erwärmt verläßt, um endlich durch d und e auf die Trommel a zu kommen und hier unter der Einwirkung der Heizgase zu

verdampfen.

Es wirken bann die Trommeln  $a_1$  und  $a_2$  an ihrer Außenseite als Vers
dichter, an ihrer Innenseite als Vorwärmer und Verdampfer, so daß eine gute
Ausnutzung des Vrennstoffes bei leichter Regulirbarkeit des ganzen Vorganges
gesichert ist; denn die Menge der Flüssigkeit und die Größe der Heizs bezw.
Kühlssächen kann nicht nur stets so bemessen werden, daß eine unerwünschte
Temperatursteigerung der zu verdampfenden und zu kühlenden Flüssigkeit nicht
eintreten kann, sondern man kann auch die innerste Trommel auf irgend eine
geeignete Weise so kühlen, daß die an a abgegebene Wärme nach einander alle
Trommeln durchwandert.

## Patentanfprüche:

1. Berdampf- und Destillirversahren mit mehrsacher Wärmeansnutzung, badurch gekennzeichnet, daß mehrere concentrisch in einander gelagerte rotirende Trommeln (a a1 a2), von denen die äußerste beheizt wird, auf der Innenseite von der zu verdampfenden Flüssigkeit unter Verschiedung der letzteren in der Längsrichtung berieselt werden, wobei die in der einen Trommel entwickelten Dämpfe die nächstinnere Trommel außen beheizen und so condensirt werden.

2. Eine Borrichtung zur Ausstührung des Verfahrens nach Anspruch 1, badurch gekennzeichnet, daß die in einander gelagerten und mit einander verbundenen rotirenden Trommeln mit Borrichtungen zum Auffangen und Abführen des an den Außenflächen der inneren Trommel gewonnenen Condensats verbunden sind, wobei die Wärme von der äußersten Trommel nach der innersten übertragen wird.

Es sind zwar schon die verschiedenartigsten Vorschläge zum Zweck der Wiedersbenutzung der Wärme bei Verdampf= und Condensationsvorrichtungen getrossen worden, aber derartig complicirte Apparate wohl noch kaum. Man denke sich nur die Arbeit mit einer derartigen Vorrichtung, wenn die Schöpfrädigen und Vertheilungsschneten etwas verschniert sind, was doch unausbleiblich geschen muß. Auch die Abdichtung der äußeren Trommel gegen das Mauerwerk wird wohl seine Schwierigsteiten haben. Vinnen kurzer Zeit wird wohl auch der gesammte Kaum innerhalb des Mauerwerks eine gleichmäßige Temperatur annehmen, so daß von einer Condenslation auf den anderen Trommeln kaum etwas zu bemerken sein wird. Red.

Das Delavierre'fche 1) Rochverfahren wurde von Dureau etwa

folgendermaßen beschrieben.

An Stelle einer einzigen centralen Zusithrung für den Dickfaft hat Herr Delavierre mehrere derselben an dem Verkochapparate angebracht. Ueber den unteren Theil und den Umfang des letzteren vertheilt er vier Dickfaftinjectoren. Oberhalb dieser Injectoren besinden sich auf dem Umfange gleich weit von einsander entfernt elf andere Dickfaftinjectoren. Alle diese Injectoren sind mittelst Rohransätzen mit einem kupfernen Kranze verbunden, welcher den Apparat umgiedt und den zu verkochenden Dickfaft zusührt. Der letztere sammelt sich in einem kleinen, geschlossenen, chlindrischen Recipienten, welcher mit dem vorserwähnten Kranze in Verbindung steht.

Eine Burton'sche Pumpe saugt den Dicksaft oder die Abläuse aus ihren resp. Ausbewahrungsbassens auf und schafft die Flüssigkeit in den cylindrischen Recipienten. Bon hier aus gelangt dieselbe durch die Injectoren in den Apparat und wird von diesem in feinem Strahle mitten durch die ganze in Wallung besindliche Masse vertheilt, wodurch ein schnelles und inniges Bermischen mit dieser letzteren gesichert ist. Selbstverständlich muß sich der Druck, unter welchem das Durchströmen der Dicksäfte durch die Injectoren vor sich

geht, je nach den Auforderungen des Apparates andern.

Zu diesem Zweck ist der chlindrische Recipient, in welchen die Burton'sche Bumpe den Dicksaft schafft, mit einem Ablahventil verbunden, dessen Deffenung durch den in den Schlangen herrschenden Druck regusirt wird. Es besteht also zwischen der Tension des Daumpses in den Schlangen, d. h. der Verdampfungsintensität des Dicksaftes und der Zuführung des Dicksaftes durch die Injectoren ein enges, wechselseitiges Verhältniß, indem die letzteren, Dank der automatischen Regulirung des Ablahventils, um so mehr schaffen, je schneller die Verdampfung

vor sich geht.

Ebenso regulirt sich ber Zutritt der Dicksäfte zum Berkochen von selbst und auf continuirliche Weise. Das Berkochen wird nicht mehr unterbrochen und ist nicht mehr von dem Gutdünken des Kochers abhängig, es ist im Gegenstheil continuirlich und durch die Intensität der Berdampfung selbst bestimmt. Aber noch ein anderer Factor tritt bei dem Verkochen auf Korn mit ins Spiel, d. i. die Luftleere. Man nuß derselben Rechnung tragen, da ja auch zwischen dem in dem Apparate herrschenden Druck und der Tension des Dampfes in den Schlangen eine enge Beziehung besteht. Zu diesem Zweck wird der Heizdamps, welcher die Schlangen durchdringen soll, gezwungen, durch ein Ventil mit Kolben und Feder oder einen Negulator zu gehen, welcher mit dem Inneren des Kochapparates in Verbindung steht und dessen, welcher mit dem Inneren des Kochapparates in Verbindung steht und dessen Zulasmündung je nach der in dem letzteren herrschenden Luftleere sich ändert.

¹) Sucr. belge 1897, 25, 382; Beitjær. 1897, S. 224; Journ. d. fabr. d. sucre 1896, Nr. 51.

bes Dicksaftes herrühren. Nun hat man aber weiter oben gesehen, daß einersseits der Zutritt des Dicksaftes durch den Dampfdruck in den Schlangen reguslirt wird und daß andererseits die Dampfzusuhr von der im Apparate herrschenden Luftleere abhängig ist. Es sind also alle Factoren unter einander solidarisch und wird der Gang des Apparates somit ein automatischer.

Will man ein Bertochen nach dem Berfahren Delavierre's vornehmen, fo

verfährt man wie folgt:

Man beginnt die Arbeit wie gewöhnlich, d. h. man beschieft den Apparat, damit es schneller geht, durch die Centralzuleitung. Wenn der Dicksaft auf dem Punkte des Berkochens auf Fadenprobe angelangt ist, sest man die vier unteren Injectoren in Betrieb. Das Korn bildet sich dann ganz allein und die Obersläche der Füllmasse steigt, wenn die Zusührung continuirlich geschieht, nach und nach, während das Korn unter der Berührung mit den Theilchen des ohne Aushören durch die Injectoren mitten in die Masse geschleuderten neuen Dicksaftes von selbst regelmäßig weiter wächst.

Ist man bei der zweiten Schlange angelangt (der Verkochapparat hat im Ganzen sechs), dann setzt der Verkocher die els oberen Injectoren in Vetrieb, und das Verkochen geht dann ohne weiteres Eingreisen des Kochers von selbst vor sich die zu dem Angenblick, wo die Einführung der armen Abläuse, welche dicker wie der Dicksaft und die reichen Abläuse sind, ein weiteres Deffnen der Injectoren nöthig macht. Auf dem gewünschten Punkte angelangt, schließt der Kocher die Injectoren, läßt den Sud ab und in die Rührapparate sließen.

Claaßen 1) macht darauf aufmerksam, daß bei diesem Verkochversahren die Bewegung der Füllmasse nur durch den Zuzug von Dicksaft bewirkt wird, daß also, je dicker und strammer die Füllmasse wird, die Zeit, zu der gerade die kinstlich hervorgerusen Bewegung immer nothwendiger wird, bei diesem Versahren nur geringer wird. Ein ordnungsgemäßes Abkochen der Füllmasse

ist mithin gar nicht ausführbar.

Biel geeigneter erscheint zum Zweck ber guten gründlichen Bewegung namentlich während der letzten Kochdauer das Verfahren von Claaßen 2), das darin besteht, daß an den Boden des Vacuums ein sein gelochtes Rohr gelegt ist; durch dasselbe strömt in seinen Strahlen überhitzter entwässerter Dampf in die Füllmasse, dadurch eine kräftige, jederzeit genan regulirbare Bewegung in dersselben hervorrusend. Diese Verwendung von Dampsstrahlen ist ein sehr gluckslicher Gedanke, weil dadurch keinerlei schädigender Einsluß auf die Höhe der Lustverdünnung eintritt, und hat sich dieses Versahren schon in sehr vielen Fabriken in der Praxis bewährt.

Für die Eindampfung von Salzlaugen oder ähnlichen Abfallsproducten, welche bei stärkerer Eindickung bereits Substanzen fallen lassen, die durch Incrnstation der Heizrohre zu Unzuträglichkeiten Veranlassung geben können, eignet sich vielleicht das Verfahren und der dazu geschützte Apparat von Kumpfmiller und Schultgen 3).

<sup>1)</sup> Zeitschr. 1897, S. 230; Journ. d. fabr. d. sucre 1896, Nr. 52.
2) Zahresber. 1896, S. 193.

<sup>3)</sup> D. R.=P. Ar. 90071; Zeitschr. 1897, S. 35; Desterr.-Ungar. Zeitschr. 1897, S. 102; Centralbl. 1897, 5, 583; Deutsche Zuder-Industrie 1897, S. 553.

Der Apparat besteht aus zwei getrennten Theilen, dem Berdampfer A, welcher unter Bacuum steht, und dem Heizkörper B, welcher nicht unter Ba-



cuunt, nöthigenfalls sogar unter Druck steht. Beide sind verbunden durch das Ilmlaufrohr CDE (Fig. 16).

Bei gefülltem Apparate wird in bem Umlaufrohre, dort, wo dasselbe vom Beizdampf umspült wird, ein so starter Druck durch die darauf lastende Flüssigfeitsfänle ausgeübt, daß der umgebende Beizdampf die Flüssigfigkeit nur erwärmt, aber nicht zum Sieden bringt.

Das Abfalls C ober Steigerohr E mündet bei einer anderen Aussihrungssform des Apparates in ein offenes Gefäß H, welches so tief unter dem Berdampser A aufgestellt ist, daß die Flüssigkeitssäule im Abfallrohre oder Steigerohre dis zum Niveau im Berdampser durch den äußeren Luftdruck im Gleichgewicht gehalten wird. In dem Gefäße H ist ein Filter J zur Absscheidung von Salzen angebracht.

Das Berfahren und die Bor= richtung zur Abscheidung von Krpstallen insbesondere in Zucker= füllmassen von Mathäi') will seinen Zweck dadurch erreichen, daß in der trustallisirenden Masse, in Folge gleich=

zeitiger Einwirfung einer Heizssäche und einer Kühlstäche, sich wiederholende Temperanusschwantungen hervorgebracht werden. Bei der Abfühlung soll die sich ausscheidende Substanz an vorhandene Arystalle sich aulagern, während gleichzeitig etwa gebildetes Arystallmehl bei Berührung der Heizsläche wieder aufgelöst wird, während die gröberen Arystalle dadurch nicht beeinflußt werden sollen. Um die Arystallabscheidung aus der während der Behandlung der Wasse immer substanzärmer werdenden Mutterlauge zu fördern, läßt sich die Anordnung treffen, daß das Heizmittel und Kühlmittel sich im Gegenstrome befinden, und zwar so, daß an dem Eintritt des Kühlmittels auch die am meisten entzuckerte Mutterlauge sich besindet, wodurch dann weitere Absühlung und Entzuckerte Mutterlauge sich besindet, wodurch dann weitere Absühlung und Entzuckerung bedingt wird. Da durch derartige oft wiederholte Answärmung und Absühlung sich jedesmal nur wenig Substanz ausscheidet, so sollen nur die gröberen Arystalle wachsen, das Arystallmehl aber sich bei der Erwärmung immer wieder lösen.

<sup>1)</sup> Zeitschr. 1897, S. 350; D. R.-B. Nr. 90 417; Desterr.-Ungar. Zeitschr. 1897, S. 269; Böhm. Zeitschr. 1897, 21, 561; D. Zucker-Industrie 1897, S. 929.

### Die Patentansprüche lauten:

1. Berfahren zur Kryftallabscheidung durch Abkühlung, dadurch gekennzeichnet, daß die kryftallisierende Masse, während sie bewegt wird, abwechselnd mit einer Heizstäche und einer Kühlsläche in Berührung gebracht wird, dadurch, daß in dem Kryftallisationsgefäße eine Heizund eine Kühlvorrichtung gleichzeitig in Thätigkeit sind.

2. Bur Ausführung des unter 1. bezeichneten Berfahrens ein Rühr= apparat, in welchem eine heizend und eine fühlend wirkende Bor=

richtung angeordnet ift.

3. Bei der Ausfithrung des unter 1. bezeichneten Berfahrens die Bewegung des Kühlmittels im Gegenstrome zu dem angewandten Heizmittel und auch zur fortbewegten frystallistrenden Masse.

Es ift aus der Patentschrift 1) nun nicht ersichtlich, warum bei der nach der Abkühlung solgenden Erwärnung sich nur das ausgeschiedene Krystallmehl lösen soll, und nicht auch derzenige ausgeschiedene Zucker, welcher sich an die gröberen Krystalle abgelagert hat, denn die Behauptung, daß sich das Krystallmehl so viel leichter löst, ist nicht erwiesen. Ebenso wenig klar ist die Art der sortschreitenden Abkühlung, die doch wohl trog der immer wieder einsegenden Erwärmung als beabsichtigt erscheint, denn sonst wirde ja gar kein Zucker sich ausscheiden. Es mag noch dahin gestellt bleiben, welcher Bortheil durch diese Arbeitsmethode erzielt werden soll.

Zu vorstehendem Maisch= und Arnstallisationsapparate hat sich Bergreen?) die Aufhängung von Kühl= und Heizrohren in besonderer Anordnung schützen lassen. Die Rührarme des Apparates werden nämlich in bekannter Beise derartig versetzt, daß eine bestimmte Anzahl derselben, z. B. acht, die Radien eines Kreises bilden, und die Enden der Rührarme mit querliegenden Schabblättern versehen (wie aus Fig. 17 ersichtlich), welche Aussparungen oder



Deffnungen a diejenigen Stellen frei laffen, wo die Kühl = oder Heizrohre B liegen, und lautet der Patentanspruch:

<sup>1)</sup> Die ausländischen Patente über den gleichen Gegenstand find auf den Ramen Bergreen genommen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Zeitichr. 1897, S. 775; D. R.-A. Nr. 92593; Oesterr.-Ungar. Zeitschr. 1897, S. 888; Böhm. Zeitschr. 1897, 22, 69; Centralbl. 1897, 6, 83; Sucrerie indigène 1897, 49, 642.

An einem Mischapparate mit liegendem Rührwerf die Aushängung von U-förmigen Kühl- oder Heizrohren zwischen den rotirenden Rührarmen in der Weise, daß sie von den Schabblättern der Rührarme nicht getroffen werden.

Zur Erzielung einer gleichmäßigen Abkühlung der Füllmasse haben Ragot n. Tourneur 1) einen Apparat construirt, dessen Einrichtung aus nebenstehender Zeichnung (Fig. 18) leicht erkenntlich ist.



Hawley und Lee<sup>2</sup>) construirten eine Abtropfvorrichtung für aus Bacuumverdampfern entnommene feuchte Krystalle, wodurch die Mutterlauge von den Krystallen getrennt und in das Bacuum zurückgeführt werden soll, während die Krystalle möglichst trocken erhalten werden.



Diese Abtropfvorrichtung ift in der Zeichnung (Fig. 19) dargestellt und zeigt:

Fig. 19 a eine Seitenansicht, theilweise im Schnitt, und Fig. 19 b und e je eine Endansicht derselben.

Dieselbe besteht aus einem am besten chlindrisch gestalteten, allseitig geschlossen Behälter L, in welchem ein horizontaler salscher Boden (Siebboden)  $L^1$  angeordnet ist. Dieser horizontale Siebboden theilt den Behälter in zwei

<sup>1)</sup> Sucrerie indigène 1897, 49, 421. 2) Zeitichr. 1897, S. 479; D. N.-P. Nr. 90967; Oesterr.-Ungar. Zeitschr. 1897, S. 271; Böhm. Zeitschr. 1897, 21, 633; Centralbl. 1897, 5, 782; Chem.-Zig. 1897, S. 355; Deutsche Zuder-Industrie 1897, S. 1025.

möglichst gleiche Theile und dient dazu, die durch das Rohr K eingeführten sesten Producte aus einem Vacuumverdampfer zurückzuhalten, während die Klüssigeit hindurchgeht und sich in dem unteren Theile ansammelt. Um die Fiüllung des geschlossenen Behälters zu erkennen, ist an der einen Stirnwand ein Schanglas l vorgesehen. Die abgelagerten und von der Flüssigseit befreiten Stoffe werden durch die Thüre O entsernt. Die durch den Siebboden  $L^1$  hindurchgegangene Flüssigseit wird durch ein Rohr P, das durch ein Bentil N mit dem Behälter verdunden werden kann, einem Vacuumverdampser wieder zugeführt, indem durch das Deffnen eines kleinen Hahnes P der Lusteintritt in den Behälter gestattet wird, wobei sodann die Flüssigseit durch den Ueberdruck der Lust in das Vacuum gedrückt wird.

Diese Abtropfvorrichtung ist für die Aufnahme der Abdampfproducte von Sole, Seisenlaugen, zuderhaltigen Säften und ähnlichen Flüssigkeiten bestimmt.

Zum Betriebe wird es sich empfehlen, stets zwei Abtropsvorrichtungen anzuordnen, deren eine gefüllt wird, während aus der anderen die gewonnenen Niederschläge entfernt werden und welche daher abwechselnd im Betriebe sind.

Der Patentanspruch lautet: Abtropfvorrichtung für aus Vacuumverdampfern entnommene feuchte Krystalle, gekennzeichnet durch einen geschlossenen Beskälter (L), welcher durch einen falschen Boden (Siebboden)  $(L^1)$  in zwei mögslichst gleiche Theile getheilt ist, auf welchem Siebboden die eingeführten feuchten Krystalle verbleiben, während die mitgeführte Flüssigkeit hindurchgeht und durch den Ueberdruck der atmosphärischen Luft, die durch einen Hahn (p) zugelassen

wird, in den Bacuumverdampfer zurückgeleitet wird.

(Der Unterschied gegen die Steffen'schen Wannen für Zuckerfullmasse besteht wohl nur darin, daß bei diesen die abgetropste Mutterlauge durch eine Pumpe aus dem unter dem Siebboden befindlichen Raume gezogen wird, wäherend bei obiger Anordnung hierzu die Lustleere des Bacuums benutt wird. Außerdem nüffen die auf solche Weise von der Mutterlauge zu trennenden Ernstalle recht gleichmäßig und ziemlich grob sein, und die ablausende Lauge recht dünnsstiffig und nicht viscos, denn sonst werden wohl die bei der Steffenswäsche gemachten unangenehmen Erfahrungen in stärkerem Maße sich geltend machen. Red.)

Die schon lange gesuchte Lösung des Problems der Trennung der verschiedenen Schlendersprupe bei herstellung von weißer Waare in der Centrisuge glaubt Malander 1) mit seiner Vorrichtung zum gesonderten Aufstangen der Abläuse nach ihrer Reinheit gesunden zu haben. Malander läßt den Syrup durch einen Schlitz austreten, der zwischen dem Boden der Trommel und dem conisch erweiterten Mantel hergestellt ist. In diesem Schlitze werden, der verschiedenen Reinheit der Schlendersprupe entsprechend, verschiedene Rinnen der Reihe nach befestigt, in welche die Syrupe laufen sollen. Malander verzist dabei, daß die Trennung der Syrupe aus dem Grunde so schwierig ist, weil sich dieselben auch innerhalb der Centrisuge bereits mischen, und dann noch bei dem langsamen Hernntersließen an dem Mantelinneren, zumal namentlich die zuerst kommenden, unreineren Syrupe sehr zähhlüssig sind, und noch lange

<sup>1)</sup> Deutsche Zuder-Industrie 1897, S. 1197; Zeitschr. 1897, S. 352; D. R.-B. 190912; Defterr.-Ungar. Zeitschr. 1897, S. 275; Bohm. Zeitschr. 1897, 21, 728.

nicht durch ben Schlitz abgelaufen find, wenn die nachfolgenden reineren, dunn- fluffigeren Sprupe folgen.

In den Patentansprüchen ift noch eine Reihe von maschinellen Vorrich=

tungen geschützt, doch sei dieferhalb auf bas Driginal verwiefen.

Einen besseren Erfolg bei der Trennung der Abläufe wird Dobiecki 1) mit seiner Construction erreichen, weil dabei die Trennung schon in dem Mantelraume der Centrisuge vorgenommen wird.

Der Apparat (Fig. 20) besteht aus einem bunnwandigen Mantel aus Eisenblech, welcher zwischen der Trommel und dem äußeren Centrifugenmantel



beweglich eingerichtet ist; die Bewegung ersolgt in der Richtung der Achse der Centrifuge nit Hilfe von Führern m, Fig. 20 I. Der bewegliche Mantel ist unten mit einem Reisen versehen, welcher die Berschiedung des Mantels nach unten erleichtert und einen innigeren Contact mit dem sesten Mantel (im Punkte e) vermittelt. Bor der Füllung der Trommel nuß der Mantel in die Höhe gehoben werden, Fig. 20 I. Der Weg der Abläuse wird überall durch gesiederte Pfeile angegeben. Der erste Ablauf, d. i. der Mutterlaugenhrup, sließt demnach von der beweglichen Mantelstäche in die Kammer A und von hier in das entsprechende Sammelgesäß. Wenn der Grünsprup nach A abgeslossen ist, wird die bewegliche Wand von dem Ringe Nr. I auf Nr. II her untergelassen. Gleichzeitig wird entweder mit Klärsel oder gleich mit Danups, je nach den speciellen Arbeitsverhältnissen, gedeckt. Dieser Ablauf sließt danu, wie Fig. 20 II zeigt, nach B, und von dort in das entsprechende Sammelgesäß. Um eine vollkommene Trennung des Grünsprups vom Deckablauf zu erreichen,

<sup>1)</sup> Desterr. : Ungar. Zeitschr. 1897, S. 685; Deutsche Zuder : Industrie 1897, S. 1124.

können in die Centrifuge statt einer beweglichen Wand zwei eingeführt werden. Behufs Abscheidens des dritten Ablaufes muß die bewegliche Wand bis auf den Boden ber Centrifuge berabgelaffen werden. In diefem Falle gelangt ber Ablauf nach C und fließt bei c aus.

Bei dieser Anordnung wird, nach den mitgetheilten Resultaten, schon eine recht gute Trennung der einzelnen Abläufe erreicht, da die Berunreinigung am Boben ber Centrifuge und im Auslaufe vermicden find. Singegen besteht immer noch der lebelftand, daß an dem eingehängten Gifenblech felbst die Abläufe haften bleiben, namentlich die unreineren, gahfluffigeren, und somit noch nicht abgelaufen find, wenn die Decksprupe ausgeschleudert werden. Dies wird aber in fehr einfacher Weise durch die Neuerung von Lubinsti und Rrajewsti 1) vermieden. An der Innenwand des Centrifugenmantels unterhalb der Trommel ift eine enge Rinne angebracht, welche nach dem Sauptausfluß hin geneigt und mittelft Sahn verschließbar ift. Wenn die große Menge bes Grünsprups abgeschleubert wird, so wird wohl auch diese kleine Rinne gefüllt, läuft aber, bei geschlossenem Sahn, nach dem Boden der Trommel über und durch den Saupt= ausfluß ab; die Innenwand ift noch mit in der Richtung der Centrifugenbewegung etwas geneigten Leisten besetzt, welche verhindern, daß die durch das Centrifugiren entstandene Luftbewegung von der Mantelfläche Theile des Ablaufes mit fortreißt; dann wird, wenn der Brunfprup abgeschleudert ift, die innere Mantelfläche mit Dampfftrahl gereinigt. Dieses Dampfwaffer spült die kleinere Rinne noch mit aus, und nimmt dieselbe jett bei geöffnetem Sahn ben Decksprup auf; da derfelbe dunnfluffiger und in viel geringerer Menge auftritt, fo ift bafür bie fleinere Rinne weit genug.

Bei diesem Berfahren wird nun die Bermischung der Abläufe nach den von dem Verfasser mitgetheilten Untersuchungen in sehr exacter Weise vermieden. Durch das Abwaschen des inneren Centrisugenmantels mit Dampf findet an dieser Stelle keine Verunreinigung des Decksprups mehr statt, und ließe sich diese Anordnung wohl auch an der obigen Construction von Dobiecki mit Vortheil verwenden.

Um gute Baare zur Berftellung von Bürfelzuder zu erhalten, müffen die geformten Tafeln mit glatten Flächen und mit vollen Kanten aus der Form herauskommen. Dieser Bedingung wird durch eine Ranson 2) patentirte Vorm zur Berftellung von Budertafeln und sblöden zu entsprechen gesucht, welche sie für das Loschen mit Gulfe einer auf das Formgut einen mäßigen Druck ausübenden Presse geeignet macht. Diese Form besteht aus einem mit abnehmbarem Boden und Dedel versehenen Raften von der Grund= form einer umgekehrten vierseitigen Pyramide. Derfelbe ift durch eine ver= ticale Mittelwand, welche mittelft Federn in Ruthen der Kaftenwände eingesetzt ift, in zwei gleiche Abtheilungen zerlegt und biefe find durch Querwände halbirt. Mittelwand und Querwände verjüngen sich nach unten und zwar in foldem Grade, daß ihre Oberflächen parallel den Raftenwänden laufen. Es entstehen badurch in der Form vier prismatische Abtheilungen und in diesen

<sup>1)</sup> Defterr. Mingar. Zeitschr. 1897, S. 821 u. 857; Desterr. Privil. 47/1938; Deutsche Zuder-Industrie 1897, S. 1187; Sucrerie indigene 1897, 50, 259.

1) D. R.-R. Nr. 93866; Zeitschr. 1897, S. 1094; Centralbl. 1897, 6, 349; Desterr. Ungar. Zeitschr. 1898, S. 65.

find durch in Ruthen eingesetzte Zwischenplatten prismatische Flächen abgeschieden,

welche die eigentlichen Tafelformen darftellen.

Ift die Behandlung der Zudermasse in der Form beendet und soll die Form gelöscht werden, so wird sie auf einen Preßtisch gesetzt, welcher so bemessen ist, daß er wie ein Kolben in die Form eintreten kann. Es erfolgt dann, wenn der Preßtisch ansteigt, ein Abdrücken und Herausheben des gesammten, aus Zudertaseln, Scheidewänden und Zwischenplatten bestehenden Einsatzes als ein zusammenhängender Block, wobei sich die Federn an den Außenkanten der Scheidewände in den Nutsen der Formwandung emporschieden. Das Abdrücken und Herausheben des Einsatzes wird hierbei durch die Erweiterung nach oben, welche die Form vermöge ihrer Pyramidengestalt besitzt, erleichtert und dadurch der Bildung von Rissen in den Zuckertaseln vorgebeugt. Auch bleiben die an der Formwandung anliegenden Taseln glatt.

Um weitere Serabsetzung des für das Löschen der Form erforderlichen Prefidenckes zu erreichen, werden vor Beginn der Prefiarbeit die Scheidewände heransgezogen und dadurch der Einsatz der Form in vier Blöcke abgetheilt, von denen jeder an zwei Seiten an der Formwand haftet, während den beiden anderen Seiten ein der Dicke der herausgezogenen Scheidewand entsprechender Spielraum gegenübersteht. Der Prefidenck verringert sich dann, einmal, weil durch das Herausziehen der Scheidewände die Abhäsion des Blockes an der Formwand gemindert wird, und dann, weil der Prefidenck zugleich im Sinne

eines das Ablösen befördernden Drehens des Blockes wirft.

Die weitere Freilegung der Zuckertafeln kann durch Abdrucken oder Ab=

flopfen von den Zwischenwänden leicht bewertstelligt werden.

Diese Kastensorm soll auch noch die im Decken und Trocknen des Zuders bestehenden Arbeiten dadurch erleichtern, daß man, wenn die Füllmasse in der Form genügend erstarrt ist, die Bodenplatte abnimmt und die Form auf eine Banne stellt, welche durch einen Hahn mit der Luftpumpe in Verbindung steht und noch einen zweiten tieser stehenden Hahn besitzt, der zur Absührung des Shrups dient. Das Deckstärsel wird auf die Zudermasse gebracht und die Luftpumpe in Betrieb gesetzt. Dann wird der Deckel auf den Formkasten aufgesetzt und durch den Hahn im Scheitel desselben heiße Luft eingeführt, die auf die Zudertasseln trocknend wirkt, die in den Poren enthaltene Flüsssigkeit versträngt und die Abhäsion des Zuders an den Wänden des Formkastens versmindert.

Die Vorrichtung Nanson's zum Entleeren der Formen 1) hat die Gestalt einer mit zwei einander gegenüberstehenden Spindeln versehenen Schrausbenpresse. Von diesen dien tdie untere Fig. 21 f zum Herausheben des gesammten, die Zudertaseln enthaltenden Einsazes aus dem Formkasten und die obere j zum Herausziehen der Wände, welche den Kasten in vier Kammern theilen. Zu diesem Zwecke trägt die Schraubenspindel f eine Tischplatte g, über welche der Formkasten geschoben wird, und die Schraubenspindel j eine Fußplatte 1, welche mit Hasen ausgestattet ist, die in Löcher am oberen Kande der Scheideswände eingreisen. Um den Formkasten beim Herausdrücken des Einsazes sest

<sup>1)</sup> D. R.-P. Nr. 93708; Zeitschr. 1897, S. 949; Oesterr.-Ungar. Zeitschr. 1897, S. 1085.

zuhalten, werden über densielben Schienen m gelegt; Leiften h an der unteren Platte des Geftelles dienen dazu, den Formkaften seitslich einzustellen.

Bei der bisherigen Melaffe = Entzuderung durch die Ausscheidung wurde stets ein großer lleber= ichuß von Kalk verwandt. Bethany 1) hat nun ge= funden, daß, wenn man das dur Fällung des Zuders ver= wendete Calciumornd (Ralf= ftaub) in Form einer feinen Staubwolke in die Lösung einbringt, es gelingt, mit 3 bis 31/2 Mol. Calcium= orhd auf 1 Mol. Zucker fammtlichen Buder aus einer Maffelösung ebenso weit, als mit 7 Mol. Cal= ciumornd zu fällen, also mit wesentlich weniger als 30 Gewichtsthln. Calcium=



ornd auf 100 Thle. Zucker einer mit Kalk gesättigten Lösung diese Fällung zu erreichen.

Aus diefem Berfahren der Fällung ergeben fich folgende Bortheile.

Zunächst spart man wesentlich an Kalkmehl, sodann wird dieselbe Anlage bedeutend leistungsfähiger, auch wird die später sehr lästig werdende überschüssisse Kalkmenge durchaus vermieden und dadurch wieder rückwirkend die Leistung erhöht. Anßerdem wird bei der Benutung des neuen Versahrens wesentlich an Kühlwasser gespart, der Fällungsproceß nimmt einen schnelleren Berlauf und damit wird wieder die Leistungsfähigkeit ein und derselben Anlage wesentlich erhöht. Denn bekanntlich mußten sich die bisher zugesetzten Mengen überschüssissen Kalkes löschen, was gerade nicht sein soll, und die bei der Löschung entstehende Wärme beeinslußt entweder die Ansfällung ungünstig oder sie muß durch Kühlung entsprechend ausgehoben werden.

Wenn man jedoch nur 3 bis  $3^{1/2}$  Mol. Calciumoxyd verwendet und dies selben in Form einer seinen Staubwolke entwickelt, so findet fast gar keine Erwärmung statt.

<sup>1)</sup> Zeitschr. 1897, S. 237; D. N.-A. Rr. 90159; Böhm. Zeitschr. 1897, 21, 469; auf den Kamen von Rohrbach; Oesterr.-Ungar. Zeitschr. 1897, S. 719; Sucrerie indigene 1897, 49, 606.

Bei der Aussührung im Betriebe setzt man zwecknäßig die Siebvorrichstung für den Kalkstanb direct über die Melasselösung, welche vorher mit Wasser entsprechend verdünnt war. Der aus dem Siebe fliegende Kalkstand senkt sich als Standwolke auf die Melasse, und wird dann durch ein Rührwerk aufs Feinste in der Melasse vertheilt. Es muß auch hierbei, wie bei der Steffen's schen Ausscheidung, die Melasse während des Kalkeindringens auf Temperaturen unter 15° erhalten werden.

Der Patentanspruch lautet: Berfahren der Fällung von Zucker durch pulverförmigen Aetkalk, dadurch gekennzeichnet, daß der pulverförmige Aetkalk mit Hilfe einer Sichtmaschine oder eines mit feinem Gewebe bespannten Plansichters oder einer anderen ähnlichen Borrichtung über der Obersläche der durch ein Rührwerk bewegten Melasse oder Spruplösung als Staubwolke sein vertheilt wird.

Anmerkung. Durch diese bedeutende Kalkersparniß ist jedenfalls ein bedeuztender Fortschritt und Verbilligung der Ausscheidung erreicht, da gerade der bisher so sehr hohe Kalkverbrauch bei diesem Melasseentzuckerungsversahren störend wirkte. Die bisherigen Einführungen in die Prazis haben die Verbilligung und leichte Answendbarkeit auch vollauf bestätigt.

Das neue Berfahren zur Ausfällung aus unreinen mäfferigen Buckerlöfungen von Baermann 1) beruht ebenfalls auf der Bilbung von dreibasischem Buderkalt. Es ift dabei zu beachten, daß das in die Buderlöfung eingetragene Calciumornd einen Ueberschuß von Zucker gewiß vorfindet, da dann die ganze Raltmenge zur Bildung von dreibafischem Budertalt Bermen= bung findet; ift der Bucker nicht im Ueberschuß vorhanden, so verbindet sich das Calciumornd mit Waffer, und ift dann für die Gewinnung von Zudertalt ver-Es ist daher innerhalb fehr kleiner Zeiteinheiten eine fehr rasche Auswechselung und sehr schnelle Bewegung der Flüffigkeit an den Berührungsstellen mit Ralf nothwendig, und es werden ebenfalls nur fleine Ralfmengen in die schaumfrei zu haltende Fluffigfeit gebracht. Dadurch findet der Ralf immer einen leberschuß von Buder, und bie Bilbung des dreibafifchen Sacharats geht glatt vor fich. Man tann hierbei, nach bem Erfinder, auch die koftspielige Rihlung vermeiden, weil die Fällung auch in mittleren oder fogar höheren Temperaturen vor fich geht. Bu diefem Berfahren find dann geeignete Apparate in verschiedener Anordnung angegeben, und sei dieserhalb, ebenso wegen der Batentansprüche, auf das Driginal verwiesen.

Das Verfahren zum Ausschließen der Nachproductarbeit bei der Rohzuckerfabrikation von Mallich und Henke?).

Das Wesentliche am vorliegenden Verfahren besteht darin, daß heißer Ablauf vom Schleudern der Füllmasse ersten Productes, zweckmäßig in dem hierzu construirten Apparate, unter beständigem Umrühren mit dem dreisachen

1) Oesterr. Ungar. Zeitschr. 1897, S. 862; Oesterr. Privil. 47/2204; Centralbl. 1897, 6, 137.

<sup>2)</sup> Zeitschr. 1897, S. 950; D. N.-P. Nr. 93749; Desterr.-Ungar. Zeitschr. 1897, S. 262 u. 1898, S. 78; Böhm. Zeitschr. 1897, 22, 224; Chem.-Zig. 1897, S. 920; Centralbl. 1897, 6, 109; Deutsche Zuder-Industrie 1897, S. 2069.

Volumen einer frisch bereiteten Kalkmilch von 22,5° B. vermischt und bis zur Siedetemperatur erhitzt wird. Es bildet sich hierbei unlösliches Polycalciumjaccharat und eine Lauge, welche nur noch annähernd so viel Zucker enthält, als die bei dem bisherigen Versahren beim Centrisugiren des dritten Productes

Rohzuder ablaufende Melaffe.

Diese Lauge wird nunmehr vom Polycalciumsacharat getrennt, indem sie mittelst eines geeigneten Waschmittels, z. B. Damps von 3 dis 4 Atm. lleberdruck, oder anderer Waschmittel (wie heißes oder siedendes Wasser) ausgewaschen und durch das im Apparate angeordnete Fistertuch hindurch abgeleitet wird. Sodald dies dis zu einem gewissen Grade (ca. 1/5 des Volumens der angewendeten Kalkmisch) ersolgt ist, wird das im Apparate verbsiebene Polycalciumsaccharat in eine unter dem Apparate stehende Scheidesaturationspsanne absgelassen und der Rohfastinhalt der letzteren mit Hilse dieses Polycalciumsaccharats als Ersasmittel sür Kalk genau so geschieden und saturirt, als obeinsach nur mit reiner Kalkmisch gearbeitet würde. Die verdrüngte Auswaschlauge wird zwecknäßig zur Concentration von Mesasse eingedickt und als Biehfutter verwendet oder an selbständige Mesasse Entzuckerungsanstalten verkauft.

Bur Durchführung bes vorliegenden Berfahrens dient mit besonderem Bortheil der auf beistehender Zeichnung (Fig. 22) im Verticaldurchsichnitt dar

geftellte Apparat. Er besteht aus einem mit conifdem Boben und Ablagventil v versehenen chlindrischen Befäße A, beffen Oberer Theil in ein zweites Gefäß B bineinragt. In dem Gefage A ift ein Rührwert a angeordnet, welches durch einen Schneckenantrieb b ober auf beliebige andere Weise in Rotation verfett werden fann. Um oberen Ende der Rühr= werkswelle befinden sich Bür= ften c, welche durch Federn e leicht gegen ein über das Be= faß A gespanntes Filtertuch f gedrückt werden. Damit bas Filtertuch nicht nach oben durch= gedrückt wird, wird es von einem Dectel d aus perforirtem Blech, welcher durch eine Reil=



verbindung auf dem Gefäße A befestigt wird, gehalten. Die Bürsten haben ben Zweck, etwa sich am Filtertuche ansetzende Substanzen abzustreichen und es durchlaßfähig zu erhalten. Nahe am Boden des Gefäßes A besindet sich eine Rohrschlange s mit einer größeren Anzahl von Löchern zum Einleiten und Versteilen von Damps oder Wasser. Bei k und s sind Ventile zum Einlassen von Kaltmilch bezw. Schlenderablauf angeordnet. Ventil l dient zum Ablassen der im Gefäße B aufgefangenen Auswaschlauge.

### Patentanfprüche:

- 1. Berfahren zum Ausschließen der Nachproductarbeit bei der Rohzuckerfabrikation, darin bestehend, daß man die Abläuse von der Füllmasse ersten Productes mit Kalk bei erhöhter Temperatur behandelt unter Erzeugung von Polycalciumsacharat und alsdann nach völliger oder theilweiser Entsernung der anhängenden Melasse das so gereinigte Polycalciumsacharat als Ersahmittel für Kalk zur Scheidung der Rohsäfte bei der ersten Saturation verwendet.
- 2. Die Ausführung des Berfahrens der Erzeugung und Reinigung des Calciumsacharats gemäß Anspruch 1 in einem mit Zuleitung (kund z) für Kalkmilch und für zu behandelnden Ablauf, sowie (s) für das Heiz- und Waschmittel (Dampf, heißes Wasser 2c.) und ferner mit Kührwerk (a), Auslaß (v) für das Calciumsaccharat und mit einem durch Bürsten (c) durchlässig gehaltenen Filter (fd) ausgestatteten Mischapparate.

Die Gewinnung des Zuckers durch Arhstallisation aus warm gesättigten Lösungen ist doch wohl einer derartigen Behandlung der ersten Productabläuse vorzuziehen, da dieselbe verhältnismäßig billig ist. Das Fällen des Zuckers als dreibassichen, da dieselbe verhältnismäßig billig ist. Das Hällen des Zuckers als dreibassichen des keißen Niederschlages mit Dannf oder siedenden Wasserist ist in der Substitution jederzeit gut ausgebildet worzen, doch waren die erhaltenen Resultate nicht sehr befriedigend. Der Vortheil, welcher durch das Mallick'sche Versahren erreicht werden soll, ist nicht recht einzleuchtend.

Eine neue Form der Heizvorrichtung für Bacuumapparate construirte Greiner 1); aus Fig. 23 und dem Patentanspruche ist wohl das Wesentlichste zu erkennen.

Patentanspruch. Eine Deizvorrichtung für Vacuumkochapparate und Berdampser, badurch gesennzeichnet, daß die Heizrohre oder Rohrgruppen, im Grundriß betrachtet, nach der Form einer Evolvente gekrümmt sind, zum Zwecke, einen möglichst gleichmäßigen Abstand der Rohre oder Rohrgruppen von einander und dabei eine möglichst weitgehende Congruenz der vorkommenden Formen zu erzielen, wobei der Verlauf der Rohre in der senkrechten Fläche ein besiebiger, sich der Form des Kochgesäßes möglichst anpassender sein kann.

Eine Neuerung an seinen rotirenden Bacuumtrockenapparaten für stäubende Producte hat sich Paßburg 2) patentiren lassen, und geht Zweck und Construction dieser Berbesserung aus dem Patentanspruche hervor; es lautet derselbe:

Neuerung an rotirenden Bacuumtrockenapparaten, darin bestehend, daß zum Auffangen von Flugstoff, welcher beim Trocknen mehlartiger Producte von den Wasserdämpfen mitgerissen wird, ein Auffanggefäß mit einem in Wasser eintauchenden Rohre, sowie eventuell zum Messen des durch die Trocknung ents

2) Zeitschr. 1897, G. 1045; D. R.-B. Rr. 94176; Defterr.-Ungar. Zeitschr.

1898, S. 62.

<sup>1)</sup> Zeitichr. 1897, S. 944; D. N.-A. Nr. 94177; Defterr.-Ungar. Zeitichr. 1897, S. 877 u. 1090; Centralbl. 1897, 6, 217; Deutiche Zucker-Industrie 1897, S. 2153; Sucrerie indigène 1897, 50, 190 u. 216.

fernten Waffers ein Sammelbehälter mit Wasserstandszeiger und Scala für das Condensationswaffer unter einem Oberflächencondensator angebracht ift.

Einen automatisch wirkenden Dichtigkeitsanzeiger für Saft bei Berdampfforpern beschreibt hummer 1), doch ift demfelben wohl der Dichtigfeitemeffer von Bolquart 2) vorzuziehen.



Eine Ausschlag= und Bafchvorrichtung für die Sacharatfaften ber Strontignentzuderung ließ sich Reil 3) patentiren; ein ziemlich complicirter Apparat, welcher wohl auch ftark der Abnutzung unterworfen fein wird. Begen der näheren Beschreibung sei auf die Patentschrift verwiesen, da diese Neuerung wohl nur für Wenige von Intereffe ift.

Ihlée 4) referirte in einem ausführlichen Bortrage über Reffelbetriebs= controle, und empfahl die öftere Untersuchung der Rauchgase auf den Gehalt an Rohlenfäure; dafür foll sich der Arndt'iche Dekonometer recht gut

<sup>1)</sup> Defterr.=Ungar. Zeitschr. 1897, G. 638.

<sup>2)</sup> Jahresber. 1896, S. 80.
3) Jahresber. 1897, S. 474; D. N.-P. Nr. 91 086; Chem. 3tg. 1897, S. 355;
3) Zeitschr. 1897, S. 474; D. N.-P. Nr. 92 086; Chem. 3tg. 1897, S. 355; Desterr.-Ungar. Zeitschr. 1897, S. 272; Bohm. Zeitschr. 1897, 21, 633; Centralbi.

<sup>4)</sup> Zeitschr. 1897, S. 1055; Deutsche Buder-Industrie 1897, S. 1503.

bewährt haben. Bei der Bestimmung der Menge des Kesselselspeisewassers sei man von den in die Druckleitung eingeschalteten Wassermessern abgekommen und verwende den für eine stündliche Leistung von 30 obm Wasser construirten Wassermesser, System Schilde in Hersseld. Der Apparat bestehe aus zwei Weßgesäßen von je 1500 Litern Inhalt, die sich abwechselnd füllen und entleeren. Iede Messung werde durch ein Zählwerk registrirt. Ein Vortheil des Apparates, der selbstthätig arbeite, sei der, daß er jeder Zeit auf seine Richtigkeit geprüft werden könne, da alle Theile sichtbar seien. Als Nachtheil müsse nicht unerhebliche Bauhöhe, sowie der Umstand bezeichnet werden, daß das Zählwerk Iedem zugänglich sei und von Hand verstellt werden könne.

Ebenso besprach Münter 1) bei der Kesselshauskontrole die Anwendung von Wassermessern, deren Vortheile, aber auch Nachtheile der verschiedenen Constructionen Münter hervorhob, für die Controle des Heizers diesenigen Apparate, welche die Dampsspannung, die Kauchgaszusammensetzung, die Temperatur der Schornsteingase 2c. bestimmen.

## Laboratorinmsgegenstände.

Dupont<sup>2</sup>) unterzieht die in den Zuckerfabriken gebräuchlichen Biscosimeter einer kritischen Besprechung; es sind dies die Biscosimeter von Engler, Fischer, Reischauer, Aubry, Grobert und Demichel. Alle diese Apparate haben einen Fehler, welcher sich in der Praxis, wo man schnell arbeiten muß, recht fühlbar macht. Um vergleichbare Resultate zu erhalten, muß man mehrere Bersuche hinter einander machen, die einen mit Wasser, als der Ausgangsstüfssigkeit, die anderen mit der zu prüsenden Flüssigkeit.

Diese beiden Operationen ersordern eine vollständige Ausspülung und Reinigung des Apparates nach jedem Versuche. Dazu gehört viel Zeit. Ferner ist es schwierig, zwei auf einander folgende Versuche bei genau derselben Temsperatur vorzunehmen. Schwankt dieselbe, so sind die Resultate nicht direct versgleichbar, denn die Viscosität nimmt bekanntlich bei höherer Temperatur ers

heblich ab.

3) Jahresber. 1896, S. 103.

Dupont beschreibt dann ein Biscosimeter, welches von den genannten Mängeln frei sein soll. Es ist dies das Denorheometer von J. Livien, von Lallement 3) zu vorliegendem Zwecke benutzt. Es besteht im Wesentlichen aus zwei gleichen neben einander besindlichen Köhren, welche genau kalibrirt sind und sich nach oben erweitern. Neber diesen Erweiterungen haben beide Köhren einen engen Duerschnitt und sind an dieser Stelle mit eingeätzten Marken versehen. Nach unten zu verengen sich die Röhren wieder und endigen in einem beiden gemeinschaftlichen Hahn, der durch einen einzigen Griff geöffnet werden kann. Dieser Hahn trägt zwei Schraubengewinde, an welche man kleine silberne Ausssslußren anschrauben kann. Ungefähr 10 cm oberhalb des Hahnes besindet sich an jeder Röhre der Nullpunkt eingeätzt. Die eine der Röhren ist vom

<sup>1)</sup> Deutsche ZudersIndustrie 1897, S. 705. 2) Bull. l'ass. Chim. 1897, p. 948; Zeitschrift 1897, S. 926; Centralblatt 1897, 6, 172a; Oesterr.sUngar. Zeitschrift 1897, S. 990.

Nullpuntte aufwärts mit einer in Millimeter ober 1/10 com getheilten Scala

versehen.

Will man die Viscosität einer Flüssigkeit bestimmen, so füllt man das eine nicht mit Scala versehene Rohr mit destillirtem Wasser, das andere mit der zu untersuchenden Flüssigkeit dis zur Marke. Sobald gleiche Temperatur einsgetreten ist, öffnet man den beiden Röhren gemeinsamen Hahn und schließt ihn sosort, sobald das Wasser dis zum Nullpunkte ausgelausen ist. In der anderen Röhre ist dann das Niveau der zu untersuchenden Flüssigkeit noch nicht dis zum Nullpunkte angelangt. Man liest nun direct in Millimetern die Höhe der ausgeslausenen Flüssigkeitssäule ab. Ist H die Höhe der ausgeslossenen Wassersühle, und brauchte die höhe der ausgestossenen, zu untersuchenden Flüssigkeitssäule, und brauchte die letztere Flüssigkeit, um H—e zu durchlausen, t Secunde, während sie für Ht1

die letztere Flüssigkeit, um H-e zu durchsausen, t Secunde, während sie für  $Ht_1$  gebrauchen möge, so ist  $\frac{t^1}{t}=\frac{\sqrt{H}}{\sqrt{H-e}}$  oder da  $\frac{t^1}{t}$  die resative Viscosität ist,

 $x=rac{\sqrt{H}}{\sqrt{H-e}}$ . Setzen wir z. B. für H 300 mm und für e 44 mm, so er-

halten wir  $x = \frac{\sqrt{300}}{\sqrt{300-44}} = \frac{17.321}{16} = 1,0825$ . Die Resultate sind

genan die gleichen, ob man das Bolumen ober das Gewicht der ausgeflossenen Flufsigkeit benut, wenn man nur dafür Sorge trägt, daß die zu vergleichenden Flufsigkeiten gleichen Concentrationsgrad besitzen, da sich dann die Gewichte der Flufsigkeiten wie ihre Bolumina verhalten.

In der Zuderfabrikation muffen demnach bei vergleichenden Biscofitätsbestimmungen, auf die es ja hauptsächlich ankommt, die zu untersuchenden Lösungen auf denselben Concentrationsgrad, d. h. auf denselben Wassergehalt

gebracht werden.

Für die Bestimmung der Biscosität zähslüssiger Syrupe hält Claafen 1) die neueren Apparate nicht geeignet und bedient sich zu derartigen Bestimmungen eines gewöhnlichen einsachen Biscosimeters, nach Art des von Engler angegebenen.

Dasselbe besteht aus einem inneren runden, oben offenen Behälter von 125 mm Durchmesser, welcher gänzlich von einem ebenso gesormten, aber größeren Behälter umgeben ist. Der Boden des inneren Behälters ist nach der Mitte zu schwach geneigt und schließt sich in der Mitte das Ausslußrührchen an, welches durch den Zwischenraum zwischen den Böden der beiden Behälter hindurchgeht. Das Ausslußrührchen kann von oben durch einen passenden Holzstab geschlossen werden. Beim Gebranch wird das innere Gefäß mit dem richtig angewärmten Sprup bis zu einer Marke gesüllt und in den Zwischenraum Basser von der Temperatur, bei welcher die Bestimmung vor sich gehen soll, eingegossen. Durch Umrühren beider Flüsssichen und gegebenensalls durch Unterstellen einer Gasslamme unter den Wasserbehälter bringt man alles genau auf die gewünschte Temperatur, welche durch Thermometer im Wasser und im Sprup gemessen wird. Alsbann wird ein 100 com=Rölbchen unter die Aus=

<sup>1)</sup> Centralblatt 1897, 5, 871; Deutsche Zucker-Industrie 1897, S. 913; Chem.-Zeitung, Rep. 1897, S. 163; Desterr.-Ungar. Zeitschrift 1897, S. 991; Desterr.-Ungar. Bochenschrift 1897, S. 478.

flugöffnung gestellt und nach bem Berausziehen bes Solzstöpfels an einer Secundenuhr genau die jum Fiillen des Rolbchens nothige Zeit beobachtet.

Einen einfachen Bafferftoff=Entwidelungsapparat hat fich Afch=



mann 1) construirt.

Derfelbe besteht, wie aus Fig. 24 zu ersehen ift, aus einer Filtrirflasche A mit angesettem Rohre von circa 1500 ccm Inhalt; sie wird zu 2/3 mit verdünnter Schwefelfäure gefüllt. B ist ein voller Zinkchlinder von etwa 6 cm Länge und 2 cm Durchmesser. Nach dem Gießen dieses Cylinders ftedt man in das noch fluffige Metall einen Rupferdraht. Das etwa 11/2 cm heraus= stehende Ende wird als Saten umgebogen. Man hängt nun diefen Cylinder an einen ebenfalls mit Saten versehenen Glasstab. Will man Wafferstoff entwickeln, fo schiebt man den Glasftab durch den Kautschutstopfen C mehr ober weniger abwärts in die Schwefelfaure. Die Entwickelung ift fehr regelmäßig und lange anhaltend.

Schunten 2) beschreibt einen Trodenofen mit constanter Temperatur, bei welchem das Princip

des Wafferbades mit conftantem Niveau angewendet ift. Wie Fig. 25 zeigt, ift es ein Dfen mit doppelter Band, verbunden mit einem conftanten Baffer-



niveau. Bei Unwendung von reinem Beizwaffer erreicht man höchstens eine Temperatur von 98.5 0 C. Will man eine höhere Temperatur erzielen, fo muß man eine Salglöfung in den Beigmantel füllen, die Rupfer nicht angreift. Hierzu foll sich Ratron= falpeter eignen. Sat man die für die ge= wünschte Temperatur richtige Concentration gefunden und beginnt die Lösung im Beiz= mantel zu kochen, so

öffnet man den hahn a, wodurch Gelegenheit geboten wird, bas verdampfte Waffer durch nachströmendes zu ersetzen.

Einen fehr pratifchen Muffelofen für Berafchungen von Buder befchreibt Schrefelb 3), welcher mit recht wenig Bas, auch mit Fettgas ober

<sup>1)</sup> Chem. Zeitung 1897, S. 1049. 2) Chem. Zeitung 1897, S. 1049; Centralblatt 1898, 6, 325. 3) Zeitschrift 1897, S. 565.

Genolingas zu beheizen ift. Dieser Dfen ift von Iffem gebaut. Die Con-

struction besselben ift aus Fig. 26 ersichtlich.

Die zur Aufnahme der Aschenschieden dienende Chamottemuffel ist in eine zweite größere Muffel hineingesetzt und diese wiederum in ein starkwandiges, in Sisenblech und Winkeleisen gefaßtes Chamottegehäuse eingebaut. Die Heizsslamme trifft zunächst die innere Muffel, gelangt dann, wie in der Figur ans gedentet, durch den Zwischenraum zwischen den beiden Muffeln und durch eine in der oberen Wandung befindliche Deffnung in den zwischen dieser letzteren und dem Ofengehäuse befindlichen Raum. Diesen durchströmen die Feuergase in der Richtung von oben nach unten und gelangen schließlich durch ein weites eisernes



Rohr von ringförmigem Duerschnitt, welches den Brenner umgiebt, in den Schornstein. Die zur Verbrennung erforderliche, im Inneren diese Nohres emporsteigende Luft wird so durch die abziehenden Heizgase vorgewärmt. Die Feuergase sind also gezwungen, einen verhältnißmäßig langen Weg innerhalb des Dsens zurückzulegen, wodurch ihnen Gelegenheit geboten ist, ihre Wärme mögslichst vollkommen abzugeben.

Das in der letzten Zeit in Aufschwung gekommene Acetylengas hat nun auch zur Beleuchtung der Polarisationsapparate Anwendung gefunden. Pellet') beschreibt verschiedene Apparate, die sich hierzu eignen, und empsiehlt besonders jenen von Mazo. Fig. 27 (a. f. S.) stellt den geschlossenen Apparat dar, wie er zur Beleuchtung eines Projectionsapparates dient. Sollen Polarimeter damit beleuchtet werden, so hat Pellet dem Brenner eine etwas andere Form gegeben. Er hat zu diesem Zweck breitere Brenner

<sup>1)</sup> Sucr. indigene et coloniale 1897, 50, 602; Zeitschrift 1897, S. 1070.

gewählt, welche eine das ganze Gesichtsfeld ausfüllende Flamme erzeugen. Brenner find auf einem gemeinschaftlichen Rohre angebracht und fteben hinter einander in einem eifernen Raften, welcher an brei Geiten gefchloffen ift, bamit der Beobachter durch das Licht nicht geftort wird. An der Borderfeite Diefes Raftens ift eine Linfe angebracht, um die Lichtstrahlen zu fammeln und gewiffe Uebelftande zu vermeiden, welche man bei ber unmittelbaren Beleuchtung beob= Bei diefer Gelegenheit hat Bellet beobachtet, daß das Acetylen, wenn es mit etwas Luft gemischt ift, febr hell brennt, ohne daß Roblenstoff verloren geht. Es genügt hierzu ein einfacher Gasbrenner, welchen man mit einem

Fia. 28.

burch einen Sahn verschliegbaren Doppelrohr in Ber= bindung fett, in welchem das Acetylen sich vor der Berbrennung mit Luft mischen fann. Den Butritt ber Luft tann man nach Erfordernig reguliren.

Ebenfo wie den Acethlengasapparat von Mago fann man auch die neue Lampe von Goffart-Chevallier





Diefer Apparat ericheint Bellet zur Beleuchtung der Polarimeter besonders geeignet, weil er außerorbentlich leicht zu handhaben ift. In Sig. 28 ift berfelbe abgebildet. Bur Inbetriebsetzung der Lampe füllt man ben Rorb mit etwa 450 g Calciumcarbid; bann legt man auf ben Siebbedel gleichfalls Carbibftude, wobei man bafur forgt, daß feine Studden in den Trichter bineinfallen. In ben oberen Behalter gießt man Waffer, und nachdem man fich überzeugt hat, daß bas Waffer regelmäßig austropft, schraubt man den Deckel

fest. Man braucht dann nur den Hahn zu öffnen und das ausströmende Gas anzuzünden. Ist das Calciumcarbid verbraucht, so bleibt in dem Apparate sehr trockener Kalk in Form von seinem Pulver zurück, welchen man noch zu verschiedenen Zwecken benutzen kann. Zur Beleuchtung der Polarimeter muß der Brenner dieser Lampe etwas geändert werden. Für gewöhnliche Beleuchtung mittelst eines einzigen Brenners genügt der Demichel'sche Brenner, welcher eine sehr ruhige Flamme liesert. Nur wird durch die Höhe der Lampe der leuchtende Punkt leider etwas sehr hoch gelegt. Dies läßt sich jedoch leicht versmeiden. Mit Hülfe eines gebogenen Rohres kann man der Flamme jede gewünschte Stellung geben, auch läßt sie sich mittelst des oben beschriebenen, mit einer Linse versehenen eisernen Kastens bequem zur Beleuchtung der Polarimeter einrichten.

Will man je nach Belieben zwei ober drei Brenner zu gleicher Zeit benutzen, so muß man die Lampe gewissermaßen als Gaserzeuger ansehen und das Gas in ein Rohr leiten, auf welchem drei Demichel- oder andere Brenner aufgeschraubt sind. Diese können dann in dem mit der Sammellinse versehenen Kasten brennen.

Mit Hülfe eines dieser beiden beschriebenen Apparate erscheint es Pellet möglich, das Acethlengas erstens zur beständigen Beleuchtung der Saccharimeter



mit weißem licht zu verwenden und zweitens auch zur Beleuchtung der Apparate, wenn gefärbte Flufsigkeiten zu prufen sind und in anderen Specialfällen.

Die Spirituskocher von Brüggesmann<sup>1</sup>) sind in neuerer Zeit noch verbessert worden, und sind recht zu empfehlen. Diese Form (siehe Fig. 29) läßt beim Entzünden des im Behälter A sich besindenden Spiritus durch Luftöffnung O eine Stichssamme S entstehen, welche erstens im Behälter A Spiritus zur Berdunftung bringt und zweitens durch Luftöffnung O kräftig Luft einsaugt. Auf diese Weise entsteht im Kamin K ein Gemisch von Spiritusdunft und Luft, das

im oberen Theil von K zur Entzündung gelangt und so eine Bunsenslamme von außerordentlicher Heizkraft hervorbringt, welche alle dem Spiritus beigezebenen Denaturirungsstoffe geruchlos verbrennt. Die Brüggemann'sche Borsichrift für die Behandlung der Spirituskocher ist solgende: Zuerst wird der am Kettchen befestigte Deckel abgenommen und die am Spiritusbehälter angebrachte längliche Deffnung durch Beseitigung des Schiebers freigelegt. Sodann wird die für die betreffende Nummer vorgeschriebene Menge Spiritus mit beigegebenem Maße angefüllt und durch die längliche Deffnung angezündet. Diese Deffnung läßt man so lange ganz offen, die die Flamme vollkommen brennt, was nach einer Minute schon der Fall ist. Soll nun sehr rasch gekocht werden, so kann man die Deffnung dis zum Sieden ganz offen lassen, was jedoch deshalb nicht rathsam ist, weil sonst unnöthig Spiritus verbrannt wird. Sobald das

<sup>1)</sup> Zeitschrift 1897, S. 569; Zeitschrift für Spiritus-Induftrie 1897.

Feuer gehörig brennt, ift es zwecknäßiger, circa ein Drittel der länglichen Deffnung zu schließen, und so lange in dieser Größe zu lassen, bis der Siedepunkt der zu kochenden Masse erreicht ist. Jest wird der Regulirungsschieber beinahe ganz geschlossen, und nur so viel, als zur weiteren Erhaltung der Temperatur ersforderlich ist, offen gelassen. Die Untersuchungen von Hanow über den Spiristusverbrauch haben auch ergeben, daß derselbe ein recht mäßiger ist, namentlich bei größeren Brennern.

Es sei hier noch auf die Beröffentlichungen der Kaiserl. Normal-Aichungs-Commission 1), enthaltend die Vorschriften über die Aichung von chemischen

Meggeräthen, hingewiesen.

<sup>1)</sup> Zeitschrift 1897, S. 840.

## III.

# Chemisches.

Herzfeld) haben wir eine Reihe hochinteressanter Arbeiten zur Kenntniß des Aestaltes, sowie einiger seiner Berbindungen zu vers
danken. Da das Atomgewicht des Calciums zwar schon häusig, aber doch nicht
mit Hilse eines Ausgangsmaterials bestimmt worden war, welches einem einwandfreien Reinigungsproces auf chemischem Wege unterworsen worden war,
so hat sich Herzfeld der großen Mühe unterzogen und zunächst absolut reines
Calciumcarbonat hergestellt und mit Hilse dieses das Atomgewicht des Calciums
nach den Berechnungen von Lothar Meher und K. Senbert, welche auf
den experimentellen Untersuchungen von Erdmann und Marchand sußen, zu
39,91 angegeben, wobei Wasserstoff = 1 und Sanerstoff = 15,96 geset
ist. Oftwald indessen berechnete unter Zugrundelegung des gleichen Materials, O = 16 geset, das Atomgewicht sür Ca zu 40,00. Das amerikanische
Comité sür Atomgewichte giebt das ir die Zahl 39,78 an, welche aus Unterluchungen von Clarke und unter Zugrundelegung eines Atomgewichtsverhältnisses O: H = 15,88 abgeleitet ist.

Zur Darstellung chemisch reinen kohlensauren Kalkes benutte Herzfeld einen neuen Weg, indem er aus Dralfäure gewonnenen, sogenannten chemisch reinen, kohlensauren Kalk noch weiter dadurch reinigte, daß er ihn unter Druck in kohlensauren Kalk noch weiter dadurch reinigte, daß er ihn unter Druck in kohlensauren Wasser löste und aus dem Filtrat durch Kochen wieder ausfällte. Für die Uebersührung des Casciumcarbonats in Aetkalk waren dweierlei Umstände besonders zu beachten, nämlich erstens, daß das Präparat wirklich trocken sei, zweitens, daß eine genügende Temperatur gewählt wurde, bei welcher sicher die Kohlensäure ausgetrieben wird, ohne daß schon Aetkalk verslüchtigt wird. Herzfeld wählte dasiür eine Temperatur von 1300 bis 1400°C. Aus dem Mittel von drei Versuchen bestimmte Herzfeld das Atomsgewicht des Casciums zu 39,673 (unter Zugrundelegung von H = 1, C = 11,92, O = 15,879). Diese Zahl stimmt somit am besten mit der von Clarke ermittelten, von dem amerikanischen Atomgewichtscomité adoptirten

Zahl überein.

<sup>1)</sup> Zeitschrift 1897, S. 597; Sucr. Belge 1897, 25, 538 et 26, 146; Centralblatt 1897, 5, 1147; Desterr.-Ungar. Zeitschrift 1897, S. 1194.

Sodann hat sich Herzfeld 1) mit der Frage über die Existenz des basisch kohlensauren Kaltes eingehend beschäftigt, mit dem Hinweise darauf, daß von verschiedenen Seiten die in die neuere Zeit die Ansicht zum Ausdruck gebracht wurde, daß das Todtbrennen des Kaltes häusig nicht die Folge einer zu hohen, sondern die einer zu niederen Temperatur im Kaltosen sei. Es wird dies dadurch zu erklären versucht, daß man annimmt, es entständen bei niederer Temperatur basische Verbindungen des kohlensauren Kaltes mit Aetstalk, welche sich mit Wasser gar nicht, oder doch ohne Zerfallen des Materials und ohne Wärmeentwickelung ablöschen sollen. Dieselbe Erklärung hat man in älteren Zeiten schon häusig für das eigenthümliche Verhalten gewisser französischer hydraulischer Mörtel geben wollen, welche nur dann Vindekraft besützen, wenn sie bei ziemlich niederer Vrenntemperatur hergestellt sind, bei höheren Serstellungsetemperaturen dagegen sich unter Wasser nicht mehr zu einer dauerhaften sesten Masse abbinden.

Da es wohl benkbar ist, daß ein ähnlich zusammengesettes Rohmaterial, wie es zur Herstellung jener Mörtel dient, auch einmal gelegentlich in der Zudersabrikation zur Verwendung gelangt, erschien es Herzfeld von Interesse, die Frage nochmals zu prüsen, ob ein Todtbrennen in Folge von zu niederer Temperatur und Bildung von basisch kohlensaurem Kalk in unseren Kalkösen statthaben kann. Zunächst war zu diesem Behuf sestzustellen, ob solche basische

tohlensaure Ralfverbindungen überhaupt existiren.

Bur Entscheidung diefer Frage bestimmte Bergfeld gunächst calorimetrisch die Barmetonung beim Ablofchen unvollständig gebrannter Ralkfteine. Es war anzunehmen, daß diefe Berbindung jedenfalls eine andere, geringere Barmetonung bei der Hydration zeigen würde als die darin enthaltene Menge Calciumornd in freiem Zustande. Die Bersucheresultate zeigten, daß fich caloris metrisch dieselben Zahlen für die Menge des vorhandenen Calciumornds berechnen, wie aus dem Gewicht der beim Brennen entwichenen Rohlenfaure. Rur unter der fraglichen Annahme, daß der etwa gebildete bafifch tohlenfaure Ralf, welcher beim unvollständigen Brennen hatte entstehen muffen, bei feiner Sydratbilbung die gleiche Wärmetonung zeigte, wie der reine gebrannte Ralf. ließe fich die Existenz des basischen Kaltsalzes von der Formel Ca CO, Ca O rechtfertigen. Die Richteriftenz oder Richtbilbung biefer Berbindung bei ben obigen Glühversuchen wurde jedoch ferner durch das Ergebnig weiterer Berfuche bestätigt, welche bezweckten, das gebildete Calciumoryd von dem ungebrannt gebliebenen Calciumcarbonat medjanisch zu trennen. Dies erreichte Bergfelb badurch, daß er die außere lodere Schicht der unvollständig gebrannten Marmor ftiide burch Sieben von dem festen Rern trennte. Die augere Schicht bestand hanvtfächlich aus Aetfalf, mahrend der Rern der Stücke aus unverändertent Carbonat bestand.

Die beiden Bersuche sprechen zwar gegen die Bildung eines basischen Carbonats des Kaltes beim Brennen, lassen aber noch die Möglichteit offen, daß eine solche basische kalthydrathaltige Verbindung beim Ablöschen des unsvollständig gebrannten Kaltes mit Wasser entsteht. Herzseld versuchte zu

<sup>1)</sup> Zeitschrift 1897, S. 747; Desterr.:Ungar. Wochenschrift 1897, S. 615; Chem.: Italia. Rep. 1897, S. 233; Sucr. belge 1897, 26, 146; Centralbs. 1897, 5, 1147; Desterr.:Ungar. Zeitschrift 1897, S. 1195.

Aegfalf. 93

diesem Hydrat auf dem Wege zu gelangen, daß er in mit Kohlensäure gesättigtes Wasser einen Kalkbrei, enthaltend 2 Molecüle  $\operatorname{Ca}(\operatorname{OH})_2$  auf 1 Molecül der berechneten Kohlensäure, gab. Nach zwei Tagen wurde der Niederschlag absiltrirt und getrocknet, dann mit verdünnter reiner Zuckerlösung behandelt, um Kalkhydrat auszuziehen, wobei angenommen wurde, daß ein basisches hydrathaltiges Carbonat gegen Zuckerlösung beständig sein müßte. Dann wurde siltrirt und der Rückstand gewaschen und getrocknet. Sine Kohlensäurebestimmung dieses Rückstandes zeigte, daß er sast ausschließlich aus kohlensaurem Kalkebestand. Durch diesen Versuch war es zum Mindesten sehr unwahrscheinlich gemacht, daß eine Verbindung  $\operatorname{Ca}(\operatorname{CO}_3\operatorname{Ca}(\operatorname{OH})_2)$  existirt.

Sämmtliche Versuche Herzfeld's machten also die Richtexistenz eines bastschen Kalkcarbonats in ihrer Uebereinstimmung sehr wahrscheinlich. Es erscheint demnach auch die Annahme ungerechtsertigt, daß unvollständig gesbrannte Kalksteine ihre hydraulischen Eigenschaften jenem basischen Carbonat verdanken. Vielmehr bestätigen die Versuche die Richtigkeit der schon im Jahre 1856 von Ricot und Chatonen gegebenen Mittheilung, nach welcher die Ursache der Bildung von hydraulischen Mörteln aus gewissen, schwach gebrannten

Ralksteinen folgendermaßen erklärt wird:

"Die benutzten Kalksteine konnten in geringem Berhältniß Thon und Kieselsäure in Form seinen Duarzsandes enthalten. Bei unvollständigem Brennen verliert der Kalk nur einen Theil seiner Kohlensäure und verbindet sich mit Kieselsäure und Thouerde, wobei er ein Kalksilicat und Muminat bildet. Der in solcher Weise gebrannte Kalkstein enthält folglich Kalksilicat und Muminat, eine unbedeutende Duantität Aetstalk und kohlensauren Kalk. Das unvollständige Brennen war daher die Hauptbedingung für die hydraulischen Eigenschaften des Kalkes, denn dabei verblied der größere Theil des Kalkes in Verbindung mit Kohlensäure und zwischen der geringen Menge Thon und dem thatsächlich gebrannten Kalk wurde gerade das erforderliche Verhältniß hersgestellt. Ein derartiges Gemisch von kohlensaurem Kalk und hydraulischem Kalk kann aber unter günstigen Bedingungen im Wasser erhärten." Solche Mörtel wird man niemals aus sehr reinen Kalksteinen erhalten können, sondern nur aus densenigen, welche eine gewisse, nicht zu unbedeutende Beimengung den Kiefelsäure und besonders Thonerde an sich oder zugemischt enthalten.

Die Unsicht, daß in der Zuderfabrikation ein Todibrennen der Kalksteine als eine Folge von zu niederer Temperatur im Kalkofen ftattfinden könnte, ift

demgemäß für deutsche Berhältnisse im Allgemeinen nicht berechtigt.

Nur bei sehr schlechten Kalksteinen, wie sie nach Herzfeld's 1) früheren Ermittelungen und Analysen in Deutschland jedoch nicht oder doch ganz ausnahmsweise zur Verwendung gelangen, könnten in Folge ungenügenden Brennens hydraulische Producte erzielt werden. Dieselben würden dann allerdings bei mangelndem Kühren im Löschgefäß zu hydraulischen Cementen erstarren können, im Sinne des Zuckerfabrikanten also als "todt" gelten.

Wie man sieht, mußten aber schon eine ganze Reihe von Umftänden, von benen einige als zufällige anzusehen wären, zusammenkommen, um in der Zuckerfabrikation auf diese Weise einen als todtgebrannt zu bezeichnenden Kalk

auftreten zu laffen.

<sup>1)</sup> Jahresber. 1896, S. 188.

94 Mentalt.

Die Literatur kennt verschiedene krustallwasserhaltige Berbindungen bes Barnum= und Strontiumhubrate, von denen die mafferhaltigften von der Formel Ba (OH)2 + 8 H2O refp. Sr (OH)2 + 8 H2O gut frhstallisiren. frystallwafferhaltiges Calciumhydrat wird bagegen nicht erwähnt. Bur Beantwortung der Frage über das Borhandensein eines truftallmaffer= haltigen Ralthydrats hat Bergfeld 1) zunächst gebrannten Marmor in überschüffigem Baffer gelöscht und die erhaltene Emulfion in einer gut verichloffenen Flasche 8 Tage unter häufigem Schütteln aufbewahrt. Dann wurde abfiltrirt, der Niederschlag in Tuch gehüllt und die noch anhaftende Flüffigkeit durch Breffen bei einem allmählich bis zu 250 Atmosphären gesteigerten Druck möglichst entfernt. Beim Glüben im Gasgeblafe entwichen im Mittel 35,12 Broc. Baffer, mahrend Ralthydrat 24,32 Broc. Baffer enthält und das Hydrat  $Ca(OH)_2 + H_2O$  39,13 Proc. enthalten würde. wurde ein ebenso wie zuvor bereitetes Braparat von Kalkhydrat in der üblichen Beife abfiltrirt und nur zwischen Filtrirpapier abgeprefit. Das erhaltene förnige Broduct erlitt beim Gluben einen Berluft von 43,13 Broc. H2O; im Exficcator, über Schwefelfaure aufbewahrt, verlor eine Brobe beffelben Bravarates 28,33 Broc. H2O. Rach dem Ergebniß biefer Berfuche erscheint es nicht unwahrscheinlich, daß ein wafferhaltiges Ralthydrat existirt, welches jedoch nicht mehr als höchstens 1 H2O enthalten konnte. Sydrate mit mehr Waffer konnten nicht erhalten werden.

Da die Literaturangaben über die Löslichkeit des Ralkes in Waffer jum Theil ftark von einander abweichen, hat Bergfeld 2) neuerdings Berfuche gur Aufstellung einer Löslichkeitstabelle für Ralthydrat in Baffer angestellt. Dabei ging Bergfeld einmal von unterfättigten, bas andere Mal von überfättigten Ralthydratlösungen aus, um badurch eine Controle für die Richtigkeit der gefundenen Bahlen, sowie die Größe der Bersuchsfehler gu gewinnen. Die untersättigten Lösungen murben gewonnen, indem gum Ralf tochendes Waffer gegeben und auf die Berfuchstemperatur abgefühlt murde, die überfättigten hingegen, indem junächst eine falt gefättigte Löfung bergeftellt und diefe auf die Bersuchstemperatur angewärmt wurde. Folgende beiden

Tabellen enthalten die Bersucherefultate:

#### Tabelle I.

Betreffend die Löslichkeit des Ralthydrats in Wasser, von untersättigten Lösungen ausgebend, bestimmt.

|                    | 0 , .                                            |                                                                            |
|--------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Temperatur<br>© C. | 1 Theil Kalk (CaO) braucht Theile H2O zur Lösung | emperatur 1 Theil Kalk (CaO) braucht<br>Theile H <sub>2</sub> O zur Lösung |
|                    | 778                                              |                                                                            |
| 30,0 .             | 893                                              | 70,5 1351                                                                  |
| ,                  | 961                                              | 80,0 1493                                                                  |
| 51,0 .             | 1066                                             | 95,0 1666                                                                  |

<sup>1)</sup> Zeitschrift 1897, S. 817; Chem.: Isg. Rep. 1897, S. 242; Desterr.: Ungar. Wochenichrift 1897, S. 680; Sucr. belge 1897, 26, 147; Centralblatt 1897, 6, 172 a; Desterr.: Ungar. Zeitschrift 1897, S. 1196.

2) Zeitschr.: Ungar. Seitschrift 1897, S. 1196.

2) Zeitschr.: Ungar. Jestschrift 1897, G. 172 a; Desterr.: Ungar. Zeitschrift 1897.

S. 1197.

### Tabelle II.

Betreffend die Löslichkeit des Kalkhydrats in Waffer, von überfättigten Lösungen ausgehend, bestimmt.

| Temperatur | 0 C |  | 1 | The | eil . | Kalk (CaO) bra<br>H <sub>2</sub> O zur Lösun | ucht<br>g |
|------------|-----|--|---|-----|-------|----------------------------------------------|-----------|
| 15,5       |     |  |   |     |       | 778                                          |           |
| 21,0       |     |  |   |     |       | 830                                          |           |
| 36,0       |     |  |   |     |       | 919                                          |           |
| 61,0       |     |  |   |     |       | 1163                                         |           |
| 96,0       |     |  |   |     |       | 1666                                         |           |

Die ermittelten Zahlen wurden in ein Coordinatensussem eingetragen. In beiden Fällen ergaben sie nur schwach gekrümmte Eurven, welche so nahe an einander liegen, daß nur auf geringe Versuchssehler zu schließen ist. Unter Einstellung der Mittelwerthe ließ sich aus der Eurve solgende Tabelle ablesen, welche von 5 zu 5° die Löslichkeit des Kalkes von 20 bis 80° C. angiebt.

## Löslichkeitstabelle für Ralt in Baffer:

|      |     |      |   |   |   | 1 | Theil | CaO   | braucht | Theile | Waffer |
|------|-----|------|---|---|---|---|-------|-------|---------|--------|--------|
| bei  | 150 | €.   |   |   |   |   | 4.1   | 1. 1. | 776     | 3      |        |
| 22   | 20  | 27   |   |   |   |   |       |       | 813     | 3      |        |
| * ** | 25  | 77   |   |   |   |   |       |       | 848     |        |        |
| 33   | 30  | 27   |   |   |   |   |       |       | 888     |        |        |
| 77   | 35  | 77   |   |   |   |   |       |       | 924     |        |        |
| 11   | 40  | 27 - |   |   |   |   |       |       | 962     |        |        |
| - 27 | 45  | 77   |   |   | ٠ |   |       |       | 1004    |        |        |
| 77   | 50  | 77   |   | ٠ |   |   |       |       | 1044    |        |        |
| "    | 55  | 77   |   |   |   | • |       |       |         |        |        |
| 77   | 60  | 37   |   | • |   | ٠ |       |       | 1158    |        |        |
| "7   | 65  | 37   | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |       |       | 1244    |        |        |
| 77   | 70  | 33   |   |   | • |   |       |       | 1330    |        |        |
| 27   | 75  | 27   | ٠ |   |   | • |       |       | 1410    |        |        |
| 17   | 80  | "    |   |   | • |   |       |       | 1482    | 2      |        |
|      |     |      |   |   |   |   |       |       |         |        |        |

Beitere Untersuchungen Herzselb's 1) handeln über die Brennstem peraturen des kohlensauren Kalkes und des Kalkhydrates, sowie die Ablöschemperatur des Aepkalkes. Aus der zusammengestellten aussedehnten Literatur heben wir nur die wichtigsten Arbeiten hervor. Debray deigte in seiner Arbeit über die Dissociation von kohlensaurem Kalk (1867) am Kalkspath, daß Dissociation auch dei solchen sesten körpern stattsindet, die durch directe Bereinigung eines flüchtigen mit einem nicht flüchtigen Körper sich bilden und daß hierbei die Dissociationstension 1. dei einer bestimmten Temperatur constant ist, 2. mit der Temperatur wächst, und 3. unabhängig von dem Zustande der Zersebung ist. Die Zersebung reinen Kalkspaths, welcher

<sup>1)</sup> Zeitschr. 1897, S. 820; Defterr.=Ungar. Wochenschift 1897, S. 680; Gentralbl. 1897, 6, 172 a; Sucr. belge 1897, 26, 176; Defterr.=Ungar. Zeitschrift 1897, S. 1197.

96 Aentalt.

in Glas= oder glafirten Porcellanröhren, die mit einer Geifler'ichen Qued= filberluftpumpe in Berbindung standen, erhitet wurde, war bei 3500 gleich Rull, bei 440° unmerklich, bei 860° ift die Zersetzung fehr deutlich und hört auf. wenn die im Apparat entwickelte Rohlenfaure einen Druck von etwa 85 mm auslibt. Nach jeder Begnahme von Kohlenfäuregas steigt der fofort verminberte Drud wieder auf 85 mm. Bei 10400 hort die Berfetzung erft auf. wenn der Kohlenfäuredruck 510 bis 520 mm beträgt. Die Gegenwart von überschüffigem Aettalf andert diese Erscheinungen nicht. Der Aettalt nimmt bei gewöhnlicher Temperatur feine Spur trodener Rohlenfäure auf, die Bereinigung beginnt erft bei dunkler Rothgluth. Dberhalb berfelben fann man durch zwedmäßige Bahl des Kohlenfäuredrucks bei jeder Temperatur fohlen= fauren Ralk bilben und zersetzen. Go z. B. erleidet ber Ralkspath bei 10400 Berfetzung, wie die veränderten Gigenschaften der Kruftalle lehren, wenn man die Kohlenfäureabspaltung beftändig unter 520 mm erhalt. Bei derfelben Temperatur bleiben die Rryftalle unverändert, wenn man Rohlenfäure von dem Drud einer Atmosphäre über bieselben leitet. Aetfalt murde unter benfelben Bedingungen fich vollftändig in tohlensauren Ralt verwandeln.

Die Bersuche Debray's haben gezeigt, daß bei jeder Temperatur die Zersetzung bei einem bestimmten Druck der Kohlensäure aufhörte. Le Chateslier') hat es unternommen, das Gesetz der Beränderlichkeit dieses Druckes mit der Temperatur nach einer genauen Methode zu bestimmen. Er bediente sich für die Temperaturmessungen einer thermoselektrischen Kette, bestehend aus einem reinen Platinsaden, welcher an einen Platinshodiumsaden angelöthet war. Zu den Versuchen wurde präcipitirter Kalk benutzt.

Folgende Tabelle giebt die erhaltenen Resultate wieder:

| O .                                 | ,                           |                                 |                            |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Ablentung des<br>Galvanometers<br>N | Temperatur de<br>falt<br>to | er Löthstelle<br>berechnet<br>t | Beobachteter<br>Druck<br>h |
| 43,5 mm                             | 220                         | 547                             | 27 mm                      |
| 50,2 ,                              | 220                         | 610                             | 46 "                       |
| 51,5 "                              | 240                         | 625                             | 56 "                       |
| 64,6 "                              | 25,50                       | 740                             | 255 "                      |
| 64,8 "                              | 26,00                       | 745                             | 289 "                      |
| 72,0 "                              | 26,50                       | 810                             | 678 "                      |
| 72,2 ,,                             | 25,00                       | 812                             | 763 "                      |
| 78,0 "                              | 27,00                       | 865                             | 1333 "                     |
|                                     |                             |                                 |                            |

Aus diesen Zahlen ergiebt sich, daß die Dissociationsspannung des kohlensauren Kalkes den atmosphärischen Druck bei einer Temperatur von 812° erreicht. Man sollte daher annehmen, daß die normale Temperatur sür die Zersezung des kohlensauren Kalkes oder die Temperatur für das Kalkbrennen gleichsaus 812° sei, ebenso wie sür das Wasser die normale Kochtemperatur diesenige ist, bei welcher die Dampsspannung dem Atmosphärendruck gleich wird. Aber dem ist nicht so; wenn man kohlensauren Kalk schnell erhitzt, so erkennt man, daß die constante Zersezungstemperatur bei 925° liegt.

<sup>1)</sup> Compt. rend. 102 (1886), 1243.

Aegfalf. 97

Für die Praxis ift das Ergebniß der Debray's und Le Chatelier'schen Arbeiten, daß die Absorption von Kohlensäure durch gebrannten Kalf mit größter Energie bei denjenigen Temperaturen erfolgt, welche unmittelbar unter der Zersetzungstemperatur des Kalfsteines liegen, von größter Wichtigkeit. Es folgt daraus die allseitig anerkannte Nothwendigkeit, für sofortigen Kohlensäuresadzug zu sorgen, um zu vermeiden, daß der abkühlende Aetkalf alsbald in Carbonat zurückverwandelt wird.

In dem experimentellen Theil dieses Abschnittes beschäftigt sich Bergfeld zuerft mit den Brennversuchen von tohlensaurem Ralf. Erbsengroße Stücke von Marmor verloren bei 900° nur wenig an Gewicht, bei 1040° gingen in der ersten Biertelstunde 28,69 Proc., in einer halben Stunde 39,42 Proc. Rohlenfäure fort. Bei Brennversuchen mit 76 aus deutschen Buderfabriten bezogenen Ralksteinproben ergab sich für eine einstündige Brenndauer bei 8000 ein Gewichtsverlust von höchstens 1,08 Proc., bei 900° von höchstens 15,4 Proc. Bei 10400 murben fammtliche 76 Proben in einer Stunde völlig gebrannt. Bei mehrstündigem Brennen erfolgte vollständige Austreibung der Kohlenfaure bei 900 bis 950°, eine Bahl, welche recht befriedigend mit der von Le Chatelier ermittelten übereinstimmt. Ferner wurden in einem eigens conftruirten Dfen Brennversuche im Kohlenfäurestrom vorgenommen. Es zeigte sich, daß bei 8000 einerseits tohlensaurer Ralt im Rohlensaurestrom unter Atmosphärendruck durchaus nicht zersett wird, und daß andererseits Aepkalk bei derselben Temperatur vollständig in tohlensauren Ralf zurückverwandelt murde. Marmor wurde bei 9000 im Kohlenfäurestrome nicht zersetzt, bei 10300 erwies er sich ale völlig gebrannt, nachdem eine Stunde Rohlenfäure durch den Apparat ge= gangen mar.

Beitere Versuche beschäftigten sich mit dem Brennen von Kalkhhorat. Zu diesen Versuchen diente ein durch Ablöschen von gebranntem Marmor gewonnenes, bei 110° im Vacuum getrocknetes Präparat. Es hat sich gezeigt, daß das Ansangsstadium der deutsicheren Zersetzung des Kalkhhorates bei 470 bis 500° siegt, demnach höher als bisher angenommen, aber doch weit unter

dem Zerfallpuntte des Calciumcarbonats.

Sodam wurde die wechselnde Ablöschungsenergie reinen gebrannten Kalfes studirt. Die Maximaltemperatur, welche sich beim Ablöschen von Kalf mit Wasser erreichen läßt, konnte durch directe Versuche nicht genan bestimmt werden. Ablesungen an Thermometern, welche in den Brei gesteckt wurden, ergaden sehr wechselnde Zahlen, welche jedoch den Berth von 450° niemals erreichten. Ueberdies stellte sich heraus, daß es ohne Anwendung eines größeren Ueberschusses von Wasser nicht möglich war, den Kalk in kürzester Zeit völlig abzulöschen, da mit der berechneten Wassermenge sich die genügende Mischung nicht erzielen ließ und auch stets ein Theil des Wassers verdampste. Da diese Schwierigkeiten nicht überwunden werden konnten, bestimmte Herzseld die Maximalablöschtemperatur indirect auf calorimetrischem Wege. Auf diesem Wege ergab sich die eintretende höchste Tempetaturerhöhung beim Ablöschen von Kalk in Wasser zu 468°C. Diese Zahl deigt von Neuem, wie nöthig für die Trockenscheidung gutes Rühren ist.

Anschließend an diese Bersuche wurde auch der Einfluß starken Brennens auf die Löschfähigkeit ermittelt. Die Versuche wurden in 98 Mekfalf.

einem Beinede'fchen 1) Bersucheofen ausgeführt, in welchem größere Raltmengen mittelft Gasfeuerung auf 1600 bis 1650° erhipt werden können. In der That gelang es auch, bei 1600 bis 1650° den gebrannten Ralf ju glasigen Maffen zusammenzuschmelzen. Nach achtstündigem Erhitzen fleiner Stude reinen Aetfaltes wurde ein Product von großer Festigkeit und glatter porcellanartiger Dberfläche erhalten. Diefe Stücke löschten sich in heißem Baffer nur langfam, in faltem bagegen erft nach achttägigem Liegen ab, mabrend fich der reine Aettalf, aus dem fie durch Gluben gewonnen waren, momentan unter Aufzischen ablöschte. Auch von Salzfäure wurden die Stude nur langfam angegriffen. Da ber geschmolzene Ralt ber Boren entbehrt, durch welche das Wasser in das Innere dringen kann, löscht er sich nur sehr schwer ab. Im Sinne der Braris tann derfelbe als todtgebrannt gelten. Dag diefe Temperatur. bei welcher der Ralt anfängt zu schmelzen, in den Ralköfen der Buderfabriten erreicht werden kann, ift nicht gerade wahrscheinlich; denn die Temperaturmeffungen von Claaken, Bergfeld II und Martini2) ergaben nur eine Maximaltemperatur von etwa 1300° in den Ralfofen. Sochstens mare es möglich, daß bei einem schlecht conftruirten oder unrichtig gehandhabten Ofen auch eimal 1600° erreicht werden fonnen.

In einem weiteren Rapitel feiner umfangreichen Studien behandelt Bergfeld 3) den Ginflug des Wafferdampfes auf den Brennprocek

und das Brennen von Ralthydrat im Bafferdampf.

Jeder, der fich mit Brennen von Ralt beschäftigt hat, weiß, daß Waffer= bampf ben Brennproceg begunftigt. Alle Urfache biefes Ginfluffes hort man Braktifer nicht felten anführen, daß der Wafferdampf medanifch wirke, indem er größere Stude des Ralffteins jum Berfall bringe und das Durchbrennen derselben daher erleichtere.

Dies ift zwar richtig, indeffen ift doch fcon durch forgfältige Arbeiten ber Chemiter der früheren Zeit festgestellt, daß Wafferdampf auch direct bei höherer Temperatur Kohlenfäure aus Calciumcarbonat auszutreiben vermag.

Bergfeld hebt nun von den älteften Arbeiten die Berfuche von Gan-Luffac 4) und namentlich diejenigen von Rofe 5) hervor, auf welche aber an diefer Stelle nicht näher eingegangen werden fann. Es fei nur noch hervorgehoben, daß Ban-Luffac fand, daß der Wafferdampf die Zersetzung des kohlensauren Raltes durch die Sitze begünftigt und daß bei Begenwart des Wasserdampfes diese Zersetzung bei einer niedereren Temperatur als sonft stattfindet. Er erflart die Wirkung des Dampfes jedoch lediglich für eine mechanische, indem derfelbe die Rohlenfäure, welche über dem Ralk lagere, verdränge-Roje ift dagegen der Unficht, daß, wenn durch Wafferdampf Rohlenfaure aus den Carbonaten ausgetrieben wird, dies durch die chemische Wirkung des Wassers geschieht, welches als Säure die Stelle der Rohlenfaure zu ersetzen ftrebt.

<sup>1)</sup> Thoninduftrie=3tg. 1896, Nr. 63 bis 65.

<sup>2)</sup> Siehe diesen Jahresbericht S. 108 bis 65.
2) Siehe diesen Jahresbericht S. 108 bis 110.
3) Zeitschrift 1897, S. 881; Chem.: In Rep. 1897, S. 274; Centralbl. 1897, 6, 172a; Desterr.: Ungar. Zeitschrift 1897, S. 729; Sucr. indigene 1897, 50, 587; Sucr. belge 1897, 26, 178; Desterr.: Ungar. Zeitschr. 1897, S. 1199.
4) "Neber den Nuhen des Wasserdampses beim Kalkbrennen." Annales de Chimie 1836.
5) Poggendors's Annalen 86, 99.

Aetfalf. 99

Besonders treffend läßt sich dies bei der kohlensauren Baryterde beweisen. Sowohl künstlich bereitete kohlensaure Baryterde als auch Witherit in ganzen Stücken in einem Dsen in einer Glasröhre von schwer schmelzbarem Glase bis zur starken Rothgluth gebracht, zersetzten sich nicht, und es entwich aus ihnen keine Kohlensäure, sowohl wenn sie für sich erhitzt wurden, als auch wenn ganz trockene atmosphärische Luft oder trockenes Wasserstoffgas darüber geleitet wurde. Die Gase waren vorher sorgfältig durch concentrirte Schweselsfäure und Chlorcalcium getrocknet worden. Burde aber über das rothglühende kohlen-



Durch diese Versuche hielt es Rose für erwiesen, daß der Wasserdampf bei der Entwickelung von Kohlensäure aus starken Basen nicht mechanisch wirkte, sondern daß das Wasser die Kohlensäure aus den Verbindungen austreibt, um sich mit den Basen berselben zu verbinden.

Zu seinen Versuchen hat Herzfeld einen Ofen construirt, welcher gestattete, den Brennproceß in stark überhitztem Wasserdampf vorzunehmen. Der Wasserdampf trat zunächst mit einer Temperatur von 105°C. in die Vorlage A.

100 Aegfalf.

(Fig. 30, a. v. S.) Diefelbe diente lediglich zur Aufnahme des Condenswassers. Bon A ging der Dampf durch die mit Gas geheizten Schlangen des ersten Borwärmers B und darauf in den Haupterhitzer C, welcher gleichsalls mit Gas geheizt wurde. Beide Erhitzer bestehen in der Hauptsache aus starken schmiedeeisernen Schlangen, welche von einem durch Chamottefüllung gut isolirten Eisenmantel umkleidet sind. Das Schlangenrohr des Hauptosens, welches von dem stark überhitzen Wasserdampf durchstrichen wird, endet in ein Gefäß, welches zur Aufnahme der Substanz bestimmt ist. Um die Wärmeausstrahlung zu verhindern, war dasselbe durch Ineinandersetzen zweier hessischer Tiegel hersgestellt worden, der Hohlraum zwischen dem inneren und dem äußeren Tiegel war dicht mit Asbest ausgestopft. Ieden Tiegel verschloß ein einsach durchsochter dicht ausgeschliffener Deckel. Um die Wärme gleichmäßig zu vertheilen, wurden die Deckel stets so gelegt, daß die Deffnungen möglichst entsernt von einander lagen, der Wasserdampf also den weitmöglichsten Weg im Doppeltiegel zurückzulegen hatte.

Die Maximaltemperatur, welche sich auf diese Weise mittelst überhitzten Wasserdampfes im Innern des Tiegelgefäßes herstellen ließ, betrug laut Messungen mit Prinsep'schen Legirungen 850° C. Luft und Kohlensäure konnten beim Durchleiten durch den Apparat ohne Weiteres nicht auf eine eben so hohe

Temperatur gebracht werden.

In den Parallelversuchen mit einem Luft= und Kohlensäurestrom mußten deshalb diese Gase auch auf 100° vorgewärmt werden. Dies geschah, indem sie zunächst durch Kupserschlangen gesührt wurden, welche in kochendem Wasserlagen. Die so vorgewärmten Gase ließen sich dann in dem Apparat gleichsalls so weit überhitzen, daß im Tiegelgefäß 850° erzielt wurden.

Die Haltbarkeit der Schlangen des Ueberhitzers war, wie sich denken läßt, eine sehr geringe. Schon nach 14 tägigem Gebrauch waren sie so brüchig geworden, daß sie durch leichten Stoß mit der Hand zersielen, da sie durch und

durch in Gisenorydorydul verwandelt waren.

Brennen von Kalkhhdrat im überhitzten Wasserdampf. Dieser Bersuch ist bisher von keinem der älteren Antoren vorgenommen worden. Er ist deshalb interessant, weil früher behauptet worden war, der Wasserdampf ver-

wandele fohlensauren Ralt in Ralthydrat, nicht in Aesfalt.

Aus Marmor hergeftellter Kalk wurde abgelöscht, unter der hydraulischen Presse zu sesten Scheiben gepreßt und diese in Stücke zerbrochen, mit welchen das Tiegelgesäß des Ueberhigers angefüllt wurde. Darauf wurde eine halbe Stunde überhigter Wasserdampf durch den Apparat geleitet, wobei die Temperatur im Innern des Gefäßes ungefähr 620°C. erreichte. Während der Wasserdampfstrom noch fortdauerte, wurden die glühend heißen Kalkstücksten mit der Zange aus dem Tiegel genommen und sofort in einen Exsiccator gebracht. Nachdem sie daselbst erkaltet waren, wurden 3,8 g im Calorisator abgelöscht. Es trat alsbald eine Temperaturerhöhung von 30,5°C. ein, ein Beweis, daß es in der That gelungen war, bei 620° das Kalkhydrat im überhitzten Wasserdampf zu brennen.

Brennen von kohlenfaurem Kalk in überhitztem Wafferdampf-Um sicher zu gehen, wurden Barallelversuche durch Brennen von Marmorstnächen sowohl im überhitzten Wasserdampf als im Luftstrom ausgeführt. Die Resultate find in der folgenden Tabelle zusammengestellt. Die Zeitdauer war bei allen diesen Bersuchen 45 Minuten.

## Tabelle

betreffend vergleichende Brennversuche von kohlensaurem Kalk im überhipten Bafferdampf= und Luftftrom.

| Ar  | t des Erhitzens |  | Te | mperatur | es waren gebrannt Kalk |
|-----|-----------------|--|----|----------|------------------------|
| mit | Wafferdampf     |  |    | 500      | feiner                 |
| 22  | Wafferdampf     |  |    | 650      | 7 Proc.                |
|     | Wasserdampf     |  |    | 680      | 23 "                   |
| 77  | Luft            |  |    | 680      | feiner                 |
| 22  | Wasserdampf     |  |    | 790      | 100 Proc.              |
| 22  | Luft            |  |    | 790      | 30 "                   |

Bollftändiges Brennen von Kalf gelingt somit, wenn überhitter Wasser-bampf über das Material streicht, schon etwa 200° niedriger als an der Luft.

Die Ansicht Dumas', daß die Wirkung des Wasserdampfes darauf beruhe, daß als Zwischenproduct Kalkhydrat entstehe, erweist sich als unrichtig, da die Spaltung dieses Kalkhydrats, wie oben gezeigt, durch Wasserdampf schon bei viel niederer Temperatur erfolgt, als derzenigen, welche für die Zerlegung des kohlensauren Kalks durch Wasserdampf erfordertich ist.

Wenn man sich auf den Boden der Pfaundler'schen Theorie stellt, so ist der Wasserdampf teinesfalls als indisferentes Gas zu betrachten, da seine Wirkung im Vergleich zu der der überhitzten Luft eine so viel energischere ist. Man wird vielmehr der Anschauung Rose's beipflichten müssen, wonach bei höherer Temperatur die chemische Masse wassers die Stelle der Kohlenstüre zu ersetzen vermag.

Es sei noch bemerkt, daß bei allen den Brennversuchen der obigen Tabelle eine auffallende Lockerung des Gesüges der Marmorstücke eintrat, welche anscheinend dem Sintritt der Zersetzung vorausgeht. Wasserdampf bewirkte

diese Auflockerung schon bei 5000 C.

Es wurde sodann noch geprüft, ob bei den unreinen Kalksteinen der Wasserbampf nicht das "Todtbrennen" veranlasse, indem diejenigen Umsetzungen unter den Beimengungen, welche die Bildung hydraulischen Kalkes oder die Nichtabslöschigkeit herbeiführen, dadurch begünstigt werden.

Bu den Berfuchen diente der Nettlinger Kalkstein, der an fich fehr leicht

Bu brennen ift, bei ftarkem Erhiten fich aber todt brennt.

Bei 1030° im Muffelosen eine Stunde gebrannt, brachte der Kalkstein im Calorimeter abgelöscht 22° Temperatursteigung hervor, entsprechend einem Geshalt von 72,37 Broc. freiem Calciumornd.

Eine im Wasserdampf bei 800° C. 45 Minuten lang erhiste Probe gab hingegen nur eine calorimetrische Temperaturzunahme von 20° C. = 65,79 Proc.

Megfalf.

Noch ungunstiger erscheint das Ergebniß bei Betrachtung der mechanischen

Beschaffenheit der Brennproducte.

Der bei 1030° C. wie gewöhnlich gebrannte Kalk gab beim Ablöschen ein gleichmäßig feines Pulver, welches ohne Ueberreste durch die Maschen eines engen

Siebes fiel. Beim Ablöschen des mit Wasserdampf erhaltenen gebrannten Kalkes blieben indessen größere Stückhen zurück, die nicht durch das Sieb hindurch gingen. Diese Stückhen lösten sich in Salzsäure erst bei längerem Kochen unter Abscheidung von Kieselsäure.

Es ist also festgestellt, daß der Wasserdampf auf den Verlauf des Brennsprocesses bei dem unreinen Nettlinger Kalkstein einen ungünstigen Einfluß aus-

geübt hatte.

Das Berhalten von tohlenfaurem Barnt, Strontian und

Alfalicarbonaten gegen Bafferdampf.

Zu den Bersuchen diente derfelbe mit überhitztem Wasserdampf arbeitende Apparat, wie für die oben beschriebenen Brennversuche mit Kalkcarbonat und shudrat.

Kohlensaurer Baryt (Witherit) in erbsengroßen Stüden wurde mit Wasserdamps von 800° behandelt. Bald nachdem das Erglühen eingetreten war, überzogen sich die Stüdchen mit flüssigem Baryumorydhydrat, dessen Menge anscheinend mit der Zeit zunahm, jedoch offenbar den Zutritt des Wasserdampses zu den eingeschlossenen noch unzersetzten Theilen des Witherit erschwerte, weshalb es sich als unmöglich erwies, die Masse durch und durch zu zersetzen. Nach einstündigem Glühen des Materials im überhitzten Wasserdamps waren ungefähr 14 Proc. des Witherits in Barythydrat verwandelt.

Kohlensauver Strontian (Strontianit) enthielt nach einstündigem Erhigen in Wasserdampf von 800° 23 Proc. Strontianhydrat. Schmelzen der Masse wurde nicht bemerkt, dagegen ein fast vollständiger Zerfall der Krystalle zu Pulver. Offenbar hatte die Structur des Strontianits unter dem Einsluß des

Wafferdampfes noch weit mehr gelitten als die von Marmor.

Daß in der That ein Ginfluß des Wafferdampfes ftattgefunden hatte, zeigen

folgende Gegenversuche an der Luft.

Witherit und Strontianit verloren nur geringe Mengen Kohlensäure im Muffelosen bei 1250°. Nach zweistündigem Glühen zeigte das Material nur etwa 1 Proc. Baryt= und 15 Proc. Strontianhydrat.

Rach vierstündigem Blühen bei 1600° war alle Kohlenfäure aus bem

tohlensanren Barnt ausgetrieben worden.

Kohlensaures Kali und Natron. Das Brennen dieser Substanzen konnte wegen ihrer leichten Schmelzbarkeit nicht in dem beschriebenen Ueberhitzer vorgenommen werden. Es wurden daher hierfür Retorten verwendet, welche im Muffelosen geglüht wurden.

Je 50 g bes Alfalicarbonats wurden in die Netorte gefüllt, diese in den Muffelosen gebracht und mittelst eines langen, tief in die Retorte eingesührten Porcellanrohres Wasserdampf über die Substanz geseitet. Die Temperatur der Muffel wurde auf 950° eingestellt, im Innern der Retorte wurde sie zu 850° ermittelt.

Zwei einstündige Versuche ergaben im geschmolzenen, kohlensauren Kali 22 Proc. KOH, im kohlensauren Natron 15 Proc. NaOH. Parallelversuche im Luftstrom ergaben hingegen nur 0,8 Proc. KOH im kohlensauren Kali und 0,28 Proc. NaOH im kohlensauren Natron, tropbem dabei die Temperatur eine Stunde lang etwas höher, nämlich auf 1020° C., gehalten wurde.

Die Bersuche bestätigen somit die Angaben Rose's. Der gunftige Ginfluß des Wassers bezüglich der Bildung von Oryden aus den Carbonaten ist demnach nicht auf das Calciumcarbonat beschränkt, sondern ein allgemeiner, darauf beruhender, daß die Masse des Wassers bei ungefähr 800° die Kohlensfäure aus allen ihren Verbindungen auszutreiben vermag.

Der Einfluß von Rohle, Roks und Sägemehl auf den Brennproceß

des kohlensauren Kalkes.

Bekanntlich ist in der Praxis schon häusig ein gitnstiger Einsluß organischer Zusätze auf das Brennen der kohlensauren Erden beobachtet. Es war dies auch einer der Gründe, weshalb man früher dem zur Regeneration gelangenden kohlensauren Strontian Sägemehl zumischte, ehe man Ziegel daraus formte.

Wennschon nach den obigen Darlegungen die günftige Wirkung solcher Materialien allein in ihrem Gehalt an gebundenem Wasser eine genügende Erstärung findet, so hat man doch weiterhin dafür angeführt, daß beim Glühen des Calciumcarbonats mit den kohlenstoffhaltigen Zuschlägen bei verhältnißmäßig niedriger Temperatur unter Reduction der Kohlensfaure des Carbonats Kohlensord entstehe. Wäre diese Ansicht richtig, so müßte auch durch Kokszusat die Brenntemperatur erniedrigt werden.

Entwickelt der Zuschlag beim Erhiten flüchtige organische Säuren, wie 3. B. das Sägemehl, so können auch diese eine geringe Menge Calciumcarbonat

zersetzen.

Ilm zu sehen, wie groß der thatsächliche Einfluß des Wasserdampses und derjenige dieser Säurebildung, sowie der durch Neduction der Kohlensäure stattsfinden sollende in Wirklichkeit sein kann, wurde präcipitirter kohlensaurer Kalk mit Kokspulver, sowie mit Sägemehl in verschiedenen Procentsägen innigst gemischt, gepreßt und im Musselosen gebrannt. Die Versuche haben nun unzweibeutig gezeigt, daß der Kokszuschlag keinen Einfluß auf die Verenntemperatur des kohlensauren Kalkes ausgeübt hat. Die Theorie, wonach in Folge dieses Juschlages die Kohlensäure schon bei niederer Temperatur in Form von Kohlensord ausgetrieben werde, ist somit widerlegt. Sägemehlzuschlag hat scheindar die Verenntemperatur um ein Weniges erniedrigt oder den Verennproceß doch etwas begünstigt, doch ist jedenfalls der Einfluß des Sägemehles in Bezug auf die Erniedrigung der Verenntemperatur ein so geringer gewesen, daß er sitr die Verais ohne Bedeutung ist.

Berfuche gur Ermittelung der Urfachen des Todtbrennens bes

Ralkes.

Herzfelb giebt auch bei diesem Capitel eine eingehende Literaturilbersicht, welche das Brennen und Todtbrennen des Kalles betrifft. Was nun die Versluche Herzfeld's betrifft, so gliedern sich dieselben in den synthetisch-experimentellen Theil und analytisch-experimentellen Theil.

## a) Synthetisch=experimenteller Theil.

Der Plan, nach dem der experimentelle Theil der Arbeit in Angriff genommen wurde, war folgender. Chemisch reiner Kalf sollte zunächst mit sedem einzelnen der bei den Kalksteinen am häusigsten vorkommenden Beimengungen in wechselndem Berhältniß zusammen gebrannt werden, die Ablöschetemperatur bestimmt und außerdem die deutlicher hervortretenden chemischen und Phhsikalischen bezw. hydraulischen Eigenschaften studirt werden. Alsdann sollten

auf Grund der hierbei gewonnenen Erkenntniß dem Kalk gleichfalls im wechselnden Verhältniß Mischungen der fremden Bestandtheile zugegeben werden. Bei dem Brennen selbst waren die Einslüsse sowohl der Form der Kalkgemische Bulver oder gepreßte Stücke — wie auch der Temperatur und der Dauer

des Brennens zu berücksichtigen.

Bon den bei Kalksteinen am häusigsten und beständigsten vorkommenden Beimengungen fanden bei den vorliegenden Versuchen Kieselstäure, Thonerde, Eisen und Mangan Berücksichtigung. Dieselben kamen in möglichst chemisch reiner Form zur Anwendung. Die Versuchsanordnung war hierbei durchweg folgende. Abgewogene Mengen der zur Mischung gelangenden Präparate wurden in Pulversorm innigst gemischt und entweder in dieser Form im Platintiegel





geglüht, ober das Pulver vorher in kleine chlinderförmige Stücke gepreßt. Die gefüllten Platintiegel wurden darauf in einen Chamottetiegel eingestellt, welcher eigens für die vorliegenden Bersuch hergestellt war. Die Form desselben (siehe Fig. 31) ist die eines dreifach wagerecht durchschnittenen Chlinders; jeder der drei Theile ist mit einem Boden und der Boden des mittleren Theiles siedartig mit Löchern versehen. In diesen Theil des Gefäßes wurden die Platintiegel, wie auch die Seger schen Probe-Regel zur Ermittelung der Temperatur einsgestellt. Auf diese Weise konnte sür die gleichzeitig eingestellten Tiegel eine möglichst gleichmäßige Temperatur erzielt und genau bestimmt werden. Bon den Seger-Kegeln wurden zwei oder drei auf einander solgende Nummern zwischen die Platintiegel gestellt. Da die Kegel als geschmolzen galten, sobald die sich unneigende Spitze derselben die Unterlage berührte, hierbei jedoch die Kegel leicht umfallen, so wurden sie vor dem Bersuch mit Kaolin auf kleinen Thonplatten sesseitetet.

Der zu den Brennversuchen benute Dfen war ein Rößler'scher Gasofen, so eingerichtet, daß sich seine Gas- und Luftzufuhr bequem nach Art der Bunsen-

brenner reguliren ließ. Nach dem Brennen wurden die Platintiegel noch heiß berausgenommen und im Ersiccator zum Erkalten gebracht. Die in Bulver Berfallenen gebrannten Mischungen wurden dann wiederum in der Handpresse zu Chlindern gepreft und darauf ihre relative Ablöschtemperatur, sowie die Dauer des Ablöschens bestimmt. Bur Bestimmung diefer relativen Ablöschtemperaturen diente das öfter erwähnte, Fig. 32, abgebildete Calorimeter. Daffelbe beftand aus drei Bedjerglafern, von denen die beiden fleineren, nachdem der Zwischenraum durch fest zusammengelegte Watte gleichmäßig ansgefüllt worden war, mittelst Siegellack mit einander verfittet wurden. Bur weiteren Isolirung der Bärme wurde alsdann bei den Bestimmungen der Apparat nochmals mit Watte allseitig umwickelt und in das dritte Becherglas eingesett. Berschloffen wurde das Calorimeter mittelft eines Korkstopfens, welcher zwei Deffnungen hatte, die eine für das Thermometer, die zweite für das Rührwerk. Letteres bestand aus einem Glasstabe, welcher an feinem unteren Ende rechtwinklig zu einem flachen Ringe umgebogen war. Unter diefem Ringe befand fich ein enges Drahtsieb, welches in der Mitte eine Deffnung hatte, durch welche das Thermometer hindurchging und am Rande nach oben umgebogen war. Diefer Draht= teller diente zur Aufnahme der gepreften Ralfcylinder. Das Rührwerk tonnte beguem in fentrechter Nichtung auf und ab bewegt werden. Seine Führung war eine doppelte; erstlich durch das durchgeführte Thermometer, sodann vor Allem durch ein furzes Glasrohr, welches fest im Korkstopfen faß.

Die Bestimmung der Ablöschtemperatur geschah in der Weise, daß in das Calorimeter 25 com Wasser eingesiust und alsdann der Stopfen mit Thermosmeter und Rührwerf aufgesetzt wurden. Der Teller des Rührwerfs, auf welchem sich die Kalkenlinder besanden, war hierdei so hoch gehoben, daß er über dem Nivean der Wasserstäche stand. Nach Ablesung der Temperatur des Wasserswurde alsdann das Rührwerf in Bewegung gesetz und die zur vollständigen

Ablöschung auf und ab bewegt.

Begen der Feinheit der Maschen des gewählten Drahtsiebes konnten nur die zu feinem Bulver zerfallenen und daher vollständig abgelöschten Kalktheilchen sich am Boden absetzen, während der noch nicht abgelöschte Kalk die Bewegung des Rührwerks mitzumachen gezwungen war. Auf diese Weise wurde eine gleichmäßige Arbeitsweise im Apparat erzielt und konnte daher auch die Dauer des Ablöschens leicht erkannt werden.

Mit dem Apparat wurden, ohne daß die wirklichen calorimetrischen Werthe ermittelt wurden, doch die Unterlagen gewonnen, um die relativen Ablöschtempes

raturen ber einzelnen Mischungen mit einander vergleichen zu können.

Die Grenzwerthe bei den Bestimmungen sind naturgemäß solgende: Abslöschwerth für reinen Kalf und Ablöschwerth für todtgebrannten Kalf, welch letzterer gleich O ist. Bei Bestimmung der Ablöschtemperatur für reinen Kalf ergaben 3,8 g desselben bei 25 com Wasser eine Temperaturerhöhung von 19,5 bis 50° C. = 30,5° C. 1 g reiner Kalf erhöht daher die Temperatur von 25 com Wasser um 8,027° C., oder 1° C. Temperaturerhöhung von 25 com Wasser um 8,027° C., oder 1° C. Temperaturerhöhung von 25 com Wasser entsprechen der Wirfung von 0,125 g reinem Kalf.

Aus den Brennversuchen von Kalk mit Kieselsäurehydrat ergiebt sich, daß bei einem Verhältniß von 1 Molecul Kieselsäure zu 1 oder 2 Moleculen Kalk, d. h. 60 g SiO2 auf 56 oder 112 g CaO oder bei einem Procentgehalt von 51,72 bez. 34,88 Proc. SiO2 der Kalk unter allen Umständen bei einer Temperatur

von 1300° in furzer Zeit todtgebrannt wird. Schon eine Temperatur von 1000° und sehr turze Zeit (1 Stunde) ist genügend, um diesen Ersolg bei pulverförmiger Substanz hervorzurusen. Werden sest zusammengepreste Gesmische höheren Temperaturen (1300°) ausgesetzt, so genügen schon 6,27 Proc. Kieselsaure, um das Ablöschen des Kalkes fast ganz zu verhindern. Hierbei hat jedoch die Dauer des Brennens einen wesentlicheren Einsluß auf die spätere Ablöschsigkeit des gebrannten Materials. Feste Gesüge, höheren Temperaturen ausgesetzt, sintern schon dei relativ niedrigen Temperaturen (1300°) mehr oder weniger zu verglasten Massen zusammen, die das Ablöschen des Kalkes dadurch verhindern, daß sie das Eindringen des Wassers unmöglich machen. Im Uedrigen wirken kleine Mengen Kieselsäure relativ nachtheiliger auf die spätere Ablöschschichteit des Kalkes als größere.

Aus den zwischen 1000 und 1600° ausgeführten Bersuchen geht alsdann noch hervor, daß schon eine Temperatur von etwa 1000° dazu genügt, die Kieselsäure gegenüber dem Kalk in fast gleich starke Reaction zu setzen, wie es die höhere Temperatur vermag. Die höhere Temperatur kürzt offenbar nur die Zeit ab, in welcher das Maximum der Wirkung erreicht wird, und werden durch sehr hohe Temperaturen mehr oder weniger die Unterschiede, welche die verschiedenen Structuren der Kalksteine dem Todtbrennen entgegensetzen, übers

wunden werden.

Wie die mit Kieselsaure in Form von Onarzsand ausgeführten Versuchzeigen, hängt es im Wesentlichen von der Art der vorhandenen Kieselsaure ab, ob die Silicatbildung in kürzerer oder längerer Zeit hervorgerusen wird, und gehört nach den vorliegenden Versuchen bei den in den Kalkösen herrschenden Temperaturen eine sehr lange Zeit dazu, die amorphe Kieselsaure vollständig auszuschließen.

Altalien befördern diefes Aufschließen in hervorragender Beife.

Die Bersuche betr. das Brennen von Kalk, gemischt mit wechselnden Mengen Thonerdehydrat, zeigen, daß eine höhere Temperatur als 1300° bazu

gehört, Ralt = Thonerde = Berbindungen zu erzeugen.

Selbst bei einer Temperatur von 1600° erreicht die Thonerde, im molescularen Berhältniß, verglichen mit derjenigen der Kieselstäure, nur eine schwächere Wirkung als letztere. 2 Mol. Kalk auf 1 Mol. Thonerde geben bei dieser Temperatur eine nicht ablöschbare Schmelze. Bei geringeren Mengen Thonserde war nur ein beträchtliches Zusammensintern wahrzunehmen.

Treten Kieselsäure und Thonerde gemeinsam gegenüber dem Kalk in Resaction, so vermindert letztere, wenn in größerer Menge vorhanden, die Wirkung der Kieselsäure gegenüber dem Kalk, wenn auch dies nur in geringer Weise.

Hydraulische Eigenschaften waren bei den bei der üblichen Kalkofentempe-

ratur gebrannten Gemischen nicht wahrzunehmen.

Werden die drei Substanzen Kalk, Thonerde und Kieselsäure jedoch bei  $1600^{\circ}$  zusammen gebrannt, so gelangt man zu hydraulischen Mörteln, welche bei gleichem molecularem Verhältniß von Kieselsäure und Thonerde ( $^{1}/_{8}$  Molderselben auf 1 Mol.Kalk) schon in sehr kurzer Zeit ( $^{1}/_{2}$  Stunde) unter Wassereine ziemliche Härte erlangten.

Eisen, in Form von Hydrat oder Orndul, vermag nach Bergfeld's Bersuchen unter den gegebenen Bedingungen mit Kalk keine Berbindung einzu-

gehen.

Das Eisen selbst hatte sich bei den Versuchen zum Theil höher als bis dum Eisenornd orndirt, was daraus hervorgeht, daß die Massen, mit Salzfäure

behandelt, merklich Chlor entwickelten.

Anders wirkt Schwefeleisen in Folge seines Schwefelgehalts, welcher sich während des Brennens als Schwefelsäure mit Kalk verbindet, und auf die Abslöschsigkeit des Kalkes eine nachtheiligere Wirkung hatte, als die theoretisch besechnete Gypsbildung dies erwarten ließ.

Eisen, gemischt entweder mit Kieselsaure oder Thonerde, beeinflußt bei den benutten Temperaturen von 1300° die Wirkung dieser Verbindungen gegenüber bem Kalk nicht, sondern ändert nur das procentuale Verhältniß der Gemenge-

theile.

Anders verhält sich Eisen sedoch, wenn gleichzeitig Kieselstäure und Thonerde vorhanden sind, da hier schon eine Temperatur von 1300° die Bildung von hydraulischen Mörteln hervorruft; unter diesen Verhältnissen begünstigt das Eisen offenbar das Aufschließen der Thonerde. Bei gleichem molecularem Verhältnis von Kieselstäure und Thon (1/8 Mol. derselben gegenüber 1 Mol. CaO) erhält man schon durch Brennen bei 1300° einen hydraulischen Mörtel, welcher innerhalb kurzer Zeit unter Wasser erhärtet.

Ein geringer Einfluß des Mangans auf den Brennproces liegt anscheinend vor. Derselbe beruht vermuthlich auf der Bildung bisher nicht näher unter-

suchter Berbindungen.

In der Praxis des Kalkbrennens kann das Mangan jedoch schwerlich große Bedeutung erlangen, da es in den meisten Kalksteinen nur in sehr kleinen Mengen vorhanden ist.

Das Ergebnig der vorliegenden synthetischen Bersuche betreffend das

Todtbrennen von Ralt ift furz folgendes.

Bei den in den Kalköfen herrschenden Temperaturen ist es von den in Kalksteinen häusiger vorkommenden Berunreinigungen saft ausschließlich die Kieselssäure, welche die Güte des gebrannten Materials beeinflußt. Unter Umständen genügen schon 6,27 Proc. Kieselsäure, um innerhalb zweier Stunden ein Todtbrennen des Kalkes zu verursachen, wenn man unter todtgebranntem Kalk einen solchen versteht, welcher sich nicht mehr unter Wärmeentwickelung ablösicht.

Thonerde, Eisen, Mangan, allein, treten mit Kalt bei der genannten Temperatur in keine merkliche Reaction; sie beanspruchen vielmehr nur Kiefels

fäure, welche somit aledann dem Ralt nicht mehr zur Verfügung steht.

Eisen, in Berbindung mit Thonerde und Kiefelsäure, begünstigt das Aufschließen der Thonerde und macht diese alsdann gegen Kalk reactionsfähiger. Bei Gegenwart von Eisen gewinnt also die Thonerde einen Einfluß auf das Todtbrennen, der ihr bei Abwesenheit von Eisen nicht zukommt.

Ein Schwefelgehalt, sowohl des Brennmaterials wie auch der Kalksteine, wirft stets nachtheilig auf die spätere Ablöschfähigkeit, da der Schwefel zur

Bildung von Gups Beranlaffung giebt.

Alfalien wirfen ichablich durch Aufschließen der Beimengungen.

Die Größe der Wirfung der genannten Beimengungen ift außerdem eine Function der Brenndauer, der Brenntemperatur wie auch der Structur der Kalksteine. Bermag man schon reinen Kalkstein bei 5 = bis 6 stündigem Erstigen auf ca. 1600°C. in einen Zustand zu versetzen, in welchem sich der

Ralf erst nach tagelangen Stehen in Wasser löscht, so werden schon unter Umständen geringe Mengen Kieselsaure dazu genügen, dieselbe Wirkung in fürzerer Zeit und bei niederer Temperatur hervorzurusen. Ferner vermag die Structur der Kalksteine die Größe der Wirkung der Beimengungen in weiten Grenzen zu andern. Grobe Quarzadern werden beim Brennen von Kalksteinen weit weniger nachtheilig wirken, als die gleiche Menge Kieselsaure, gleichsmäßig im Kalkstein vertheilt.

## b) Analytisch=experimenteller Theil.

Die Versuche bezweckten festzustellen, in wie weit die vorher mitgetheilten Untersuchungen auf die Kalksteine der Praxis zu übertragen sind. Zur Verswendung gelangten 68 Proben, welche deutsche Zuckersabriken geliefert hatten. [Da die umfangreichen Analhsenresultate für die betheiligten Fabriken zwar von Wichtigkeit, für die Allgemeinheit aber nicht von Interesse sind, müssen wir die event. Interessenten auf das Original verweisen. D. Red.] Die gefundenen Zahlen zeigten deutlich, daß 900° für das Brennen dieser Kalksteine eine zu niedere Temperatur ist, 1030° aber in allen Fällen genügt.

Weisand 1) hat über das Todtbrennen des Kalkes auch einige Bersuche angestellt. Er führte dieselben in einem kleinen Bersuchsöschen aus, und zwar wurden Proben von Marmorkalk, Muschelkalk, schwarzem Marmor, weißem Marmor und Kreide gebrannt. Der Gehalt an Kieselsäure betrug bei den verschiedenen Kalkmaterialien 0,12 dis 5,10 Proc. Sodann dehnte Weisand seine Bersuche auch auf das Brennen von gefälltem, chemisch reinem, kohlensaurem Kalk aus. Es hat sich nun gezeigt, daß das Kalkoyd an und für sich die Eigenschaft besitzt, unter der Sinwirkung anhaltender streichender Weißgluth zu sintern resp. todt zu brennen. Dieses Bermögen wird offenbar durch die Gegenwart gewisser Bernnreinigungen des Kalkes, vornehmlich in feinster Bertheilung, beeinflußt und zwar dergestalt, daß das Borhandensein von Kieselsäure das Bersinterung hindert, während Magnesia die Bersinterung hindert.

Die Maximaltemperaturen, welchen der Kalkstein in dem Ofen ausgesetzt wird, wurden von verschiedenen Seiten bestimmt. Elaassen 2) verwendete zum Messen der Temperaturen Prinsep'sche Metallspyrometer, die aus dünnen Streisen von Legirungen aus Gold und Platin bestanden. Die Schmelzpunkte der einzelnen Phrometer lagen nun 25 bis 65° von einander entsernt, so daß innerhalb dieser Grenzen die Maximaltemperaturen des Osens bestimmt werden konnten. Der Kalkosen — ein Neumann'scher Osen mit directer Generator-Gasseuerung — besaß einen Raumsinhalt von 25 obm. Der Kalk wurde alle vier Stunden abgezogen und zwar durchschlich in 24 Stunden 90 bis 100 D.-Etr. Kalk. Die drei Feuerungen des Osens wurden mit einem Gemisch von Koks und Steinkohlenbriketts geheizt; außerdem wurden mit den Kalksteinen oben in den Osen noch kleinere Mengen Koks aus der eigenen Gasanstalt eingeworfen. Der Brennmaterialverbrauch

2) Zeitschr. 1897, S. 218; Desterr.-Ungar. Wochenschr. 1897, S. 195; Desterr.-Ungar. Zeitschr. 1897, S. 430; Centralbl. 1897, 5, 756.

<sup>1)</sup> Deutsche Zuder-Industrie 1897, S. 995; Chem.-Ztg., Rep. 1897, S. 203; Desterr.-Ungar. Wochenschrift 1897, S. 479.

betrug in Folge des forcirten Betriebes des Ofens 10 bis 12 Proc. auf 100 Kalksteine. Bu Behaltern der Pyrometer wurden cylindrisch bearbeitete Chamottexiegel von 7 cm Durchmeffer und 10 cm Höhe gewählt, in welche in der Längsrichtung löcher von 1 cm Durchmeffer und 5 cm Tiefe gebohrt wur-In diese löcher wurden die Metallstreifen gelegt und die Deffnungen mit paffenden Chamotteftopfen und Mörtel bicht verschloffen. Die Steine wurden alebann burch das oberfte Stofloch in ben Dfen gebracht und machten denselben Bang wie die Ralksteine im Dfen durch. Gin großer Theil der Bersuche ging baburch verloren, daß die Steine zertrümmert aus dem Dfen tamen. Aus den gelungenen Berfuchen geht aber hervor, daß die Maximal= temperatur des Ofens im Allgemeinen zwischen 1200 bis 1300° liegt, in den meisten Fällen aber 12550 nicht übersteigt, bagegen auch nicht unter 12000 Einige Steine waren unverhaltnigmäßig lange im Dfen geblieben; biefelben waren irgendwo festgeschmolzen. Bei anderen Bersuchen kamen die Steine wiederum nach fehr furger Zeit aus dem Dfen heraus, mas daher tam, daß der Ofen an einer Seite festhing, so daß die Steine nur auf der anderen Seite herunterfielen und somit natürlich schneller nach unten kamen. man fich von dem gleichmäßigen Berunterfallen der Raltsteine überzeugen, fo empfiehlt Claaffen, einen Chamottestein oben einzubringen und die Zeit seines Anfenthaltes im Dien zu bestimmen. Man erhält durch solche Bersuche jeden= falls ganz werthvolle Aufschlüsse über den Gang des Dfens. Den gefundenen Maximaltemperaturen waren bie Ralksteine im Dfen nur turze Zeit ausgefett und da dieselbe zum vollständigen Garbrennen des Kalkes völlig genügte, wurde ein Todtbrennen des Ralfes nicht beobachtet. Ein forcirter Betrieb des Ralfofens scheint also auch in dieser Beziehung, wie in mancher anderen, vortheilhaft Bu fein.

Temperaturmeffungen, die Bergfeld II 1) in einem beutschen Ralkofen pornahm, wurden fast genau fo ausgeführt, wie fie Claaffen angegeben hatte. Die Chamottesteine wurden jedoch nicht in das oberfte Stoßloch des Kalkofens, sondern in das Füllloch eingeworfen. Aus der Construction des Dfens, mit welchem die Bersuche vorgenommen wurden, ließ sich schon borher ber Schluß ziehen, daß die Steine, je nach dem Wege, welchen fie durch den Dfen wandern, verschiedenen Temperaturen ausgesetzt sein würden. Der betreffende Dfen war ein fogenannter beutscher Raltofen (erbaut von der Firma Lichtenftein in Cothen) mit vier Feuerungen. Die Flammen- und Feuergafe Ichlagen durch je zwei Canale (im Ganzen acht) in das Innere des Dfens hinein. Es war also höchst wahrscheinlich, daß die Steine, welche in die Rich= tung des aus ben Canalen ausströmenden Feuers refp. der Gasftröme gerathen, höheren Temperaturen ausgesetzt find als solche, welche nahe an den Ofenwänden seitlich an den Teuerströmen vorbeipaffiren. Diese Bermuthungen wurden burch bie Bersuche auf das lleberzeugenoste bestätigt. So war z. B., um einige Jahlen hervorzuheben, bei einem Versuche Phrometer 1220° nach 60 stündigem unfenthalte im Ofen nur angeschmolzen, Phrometer 1255° dagegen nach nur 54 ftundigem Berweilen im Ofen völlig geschmolzen. Aus den gesammten Bersuchen geht aber hervor, daß die Kalksteine bei einer normalen Aufenthalt8=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Zeitschr. 1897, S. 220; Desterr. : Ungar. Wochenschr. 1897, S. 196; Censtralbi. 1897, 5, 756; Sucrerie indigène 1897, 49, 607.

110 Fructoje.

zeit im Ofen im Allgemeinen höchsten Temperaturen von 1200 bis 13000 ausgesett find. Es können aber, je nach bem Bege, welchen die Steine nehmen. viele Abweichungen von diesen Temperaturen stattfinden.

In berfelben Beife wie Claaffen und Bergfeld II führte auch Martini 1) Temperaturmeffungen in einem deutschen Ralkofen aus. Bei seinen Bersuchen war Byrometer 11900 vollständig zusammengeschmolzen, Byrometer 1220° etwas angefintert, Byrometer 1255° und 1320° dagegen unverändert. Die Temperaturen im Ralfofen betrugen banach alfo amijden 1200 bis 1250° C.

Bei der Fortsetzung ihrer Arbeiten über die Ginwirkung der Alfalien auf die Buderarten 2) fonnten de Bruhn und van Efenftein 3) ihre Beobachtungen auf die Bildung einiger neuen reducirenden Gubftangen ausbehnen. Sie gelangten zu diesem Refultate, als fie die Ginwirfung ber Alfalien einerseits auf die Galactofe, andererseits die Einwirfung des Bleihndrornds auf

die Glucofe, Fructofe und Galactofe naber ftudirten.

Der allgemeinste Fall ift berjenige, in welchem unter bem Ginfluffe von Rali oder Natron aus einem der genannten Zuder vier neue Buder entstehen. Die Löfung enthalt ein Gemisch von fünf Buderarten. Zwei (ober vielmehr drei) find Retofen; fie werden von verdünnter Salgfaure leicht gerftort und geben mit Salgfaure und Reforcin eine intenfive, rothviolette Farbung (Seli= wanoff's Reaction). Auf diese Beise entstehen aus der Galactofe außer der Taloje zwei neue fryftallifirbare Retojen, deren eine (Tagatoje) in ihrer Beziehung zu den genannten Aldosen bieselbe Stellung einnimmt, wie die Fructoje zur Glucose und Mannose. Die Tagatose giebt ein Galactosazon. Gine andere Retofe, welcher der Name Bfeudo-Tagatoje beigelegt wurde, ift indeffen ähnlich zusammengesett. Ihr Dfazon ift von dem Galactosazon verschieden. Schlieglich ift noch ein vierter reducirender Buder entstanden, ber Galtofe genannt wurde und ber ein befonderes Dfagon giebt; berfelbe tonnte bis jest nur in Sprupform dargeftellt werden. Die drei neuen Buderarten find nicht gährungsfähig.

Mus der gewöhnlichen Glucofe entsteht außer Fructofe und Mannose noch eine neue Retofe, die Bfeudo-Fructofe, in reinem Zustande jedoch noch nicht erhalten, und eine andere reducirende, jedoch nicht gahrungefähige Gubftang, welche die Eigenschaften der Retofen besitt, und für welche die beiden Forscher den Namen Glutofe vorschlagen. Diese Substanz fann mittelft Bleihndrornde

leicht aus der Fructofe bes Sandels dargeftellt werden.

Nach de Brunn und van Chenftein fpielt die Glutofe bei der Fabris fation des Zuders eine Rolle; fie haben nachgewiesen, daß biefelbe in den Colonialmelaffen vorhanden ift. Diefer Umftand, welcher fich wie auch bei ber Mannoje durch bie Ginwirfung des Ralfes erklären lägt, tann vielleicht mehrere Beobachtungen von Chemifern erklären, welche fich mit bem Studium

<sup>1)</sup> Zeitichr. 1897, S. 223; Defterr.: Ungar. Wochenichr. 1897, S. 196; Centralbl.

<sup>1897, 5, 756.

2)</sup> Jahresber. 1896, S. 131.

3) Rec. d. trav. chim. d. P. B. et de la Belgique 1897, 16, 257; Zeitschr. 1897. S. 1162. Centralbi, 1897. 6, 228. 1897, G. 1023; Defterr.-Ungar. Zeitschr. 1897, G. 1162; Centralbi. 1897, 6, 228.

Fructofe. 111

unbestimmbarer Verlufte in den Melassebrennereien beschäftigt haben oder noch beschäftigen.

De Brunn und van Efenstein 1) beschrieben dann ausführlicher die Umwandlung der Galactofe und die Tagatofen und die Galtofe, Towie die Eigenschaften der Blutofe und der Bsendo-Fructofe 2), in Betreff deren jedoch auf das Driginal verwiesen sei.

Bei den Untersuchungen über die umsetzende Ginwirfung der Alkalien auf die Buderarten erschien es de Brugn und van Efenstein nothwendig, gu priifen, ob das Waffer allein etwa diese Umsetzung hervorrufen könnte. Um dies du erforichen, ftudirten de Brunn und van Efenstein 3) die Ginwirkung

bon fiedendem Baffer auf Fructofe.

Um die Gegenwart felbst der geringften Spuren von Alfali auszuschließen, wurde ein Apparat aus Platin benutt. Gine Lösung von 4 g reiner Fructose in 50 com Wasser wurde 80 Stunden lang im Sieden gehalten. Drehungsvermögen war von - 93 auf - 80,90 gefallen (170 C.); nach bem Reductionsvermögen waren 10 Broc. des Buders zerftort. Die Fluffigkeit, welche dunkelbrann gefärbt war, reagirte fauer. Irgend eine Spur Mannose hatte lich nicht gebilbet. Fast die ganze Menge des reducirenden Zuders war gahrungsfähig; nur höchstens 1 Broc. vergohr nicht. Es ist zweifelhaft, ob biefe 10 geringe Menge wirklich Glutofe war.

Man tann aus diesem Berfuche ben Schluß giehen, daß unter dem Ginflusse des Wassers allein eine gegenseitige Umsetzung der Zuckerarten nicht ftatt= gefunden hat, oder, wenn eine folche wirklich vor sich geht, direct Sauren

entstehen.

Die Inversion des Rohrzuders durch Waffer ift nach Rayman und Sule 4) vom Material der Gefäße abhängig; durch 76 ftundiges Rochen mit Rudfluffühler einer 20 proc. Löfung reinen Rohrzuckers in reinem Waffer im Glaskolben auf Drahtneten fank die Polarisation im 100 mm = Rohr von + 11,66 auf + 5,94°, beim Erhitzen auf dem Wasserbade auf + 6,82°. 3m Platinkolben auf einer Asbestplatte fant fie in 25 Stunden von + 13,25 auf -3,420. Die ichwache Abnahme im Anfange erklären Rayman und Gule badurch, daß hier Rohrzucker hubratifirt wird, ohne gang gespalten zu werden. Concentrirte Lösungen zersetzen sich schneller. Unter Druck ift die Inversion bei 1000 C. fleiner, als ohne Druck.

Borntrager 5) veröffentlichte einige intereffante Bahrverfuche über Invertzucker; bei der alkoholischen Gährung desselben wird die Dertrose

<sup>1)</sup> Rec. d. trav. chim. d. P. B. et de la Belgique 1897, 16, 262; Beitschr. 1897, S. 1026; Chem. 3tg., Rep. 1897, S. 279; Defterr. : Ungar. Zeitschr. 1897,

<sup>2)</sup> Rec. d. trav. chim. d. P. B. et de la Belgique 1897, 16, 274; Zeitschr. 5. 1035; Chem.:Zig., Rep. 1897, S. 279; Desterr.: Ungar. Zeitschr. 1897,

<sup>3)</sup> Rec. d. trav. chim. d. P. B. et de la Belgique 1897, 16, 282; Beitjor. 1897, S. 1040; Defterr.-Ungar. Zeitschr. 1897, S. 1170.

3) Zeitschr. f. Spiritus-Industrie 1897, S. 56.

5) Deutsche Zucker-Industrie 1897, S. 1091.

112 Sincoje.

schneller zerset als die Lävulose, sogenannte selective oder differentielle Gährung. Auf Grund der mitgetheilten Bersuche (betreffs der genaueren Angaben und Tabellen sei auf das Original verwiesen) kommt Bornträger zu dem Schlusse, daß bei der Gährung sacharosefreier Invertzuckerlösungen mit Bier= oder Weinhefe, unter anfänglicher Steigerung der Linksdrehung, zunächst mehr Dextrose als Lävulose zerstört werde. Später kehrt sich zwar dies Verhältniß um, jedoch bleibt dis zulet in der Flüsssseit ein Ueberschuss an Lävulose.

Zu der Beobachtung de Bruyn's und van Ekenstein's, daß Glycose durch längere Sinwirkung kleiner Mengen von Alkalien theilweise in Fructose und Mannose übergehe, demerkt Prinsen=Geerlings 1), daß hierzu freies Alkali nicht ersorderlich ist, vielmehr fand er, daß auch Neutralsalze, entsprechend ihrer Dissociation in wässeriger Lösung, die nämliche Umwandlung bewirken. Fügt man z. B. zu 10 Broc. Silycoselösung Kalium= oder Natriumacetat und erwärmt vorsichtig, so sinkt die Drehung des reducirenden Zuckers bald auf etwa 1/3 herab, und es sind neben Silycose auch Fructose und Mannose vorshanden, die vermittelst ihrer Osazone identificirt werden können.

In gewöhnlichen Nohrzudermelassen sind bis 5 Broc. Mannose vorhanden, während das Zuderrohr selbst nichts von dieser Zuderart enthält, es ist also offenbar, daß die erwähnten Umsetzungen auch im Großen vor sich gehen und die eigenthümlichen Polarisationsverhältnisse Melassen zu erklären geeignet sind.

Eine Hydrolyse der Melezitose (Isomere der Raffinose) durch 1682 siche Fermente erhielten Bourquelot und Herissen?). Zur Fermentirung wurde die wässerige Lösung der Melezitose mit einem Auszuge von Aspergillus niger versetzt und behufs Sterilhaltung jeden Tag einige Stunden auf 50° erwärmt. Das Drehungsvermögen nahm allmälig ab, und die Lösung reducirte, was sie ansangs nicht that. Aus den nach Beendigung der Einwirtung erhaltenen Werthen sür Reduction und Drehung scheint hervorzugehen, daß die erste Phase der Hydrolyse der Melezitose, die Spaltung in die Glucose und Turanose, erreicht worden war:

$$C_{18}\,H_{32}\,O_{16}\,+\,H_{2}\,O\,=\,C_{6}\,H_{12}\,O_{6}\,+\,C_{12}\,H_{22}\,O_{11}.$$

Bei weitergehender Hydrolyse, welche aber bas Pilzferment nicht zu bewirken vermag, wandelt sich letztere ebenfalls in Glucose um.

Halten von Zuder und Harnstoff. Letzterer schmilzt allein bei 132°, Zuder allein bei 180 bis 182°. Siebt man aber gleiche Molecüle Harnstoff und trockenen Zuder zusammen, so schmilzt das Gemenge bereits bei 70°. Bei höherer Erwärmung bemerkt man deutsich eine Wasserabscheidnig; bei 100° wird die Masse allmälig fest. Es konnte aber noch nicht sicher sestgestellt werden, ob Harnstoff und Zuder wirklich eine chemische Berbindung eingehen.

3) Centralbi. 1897, 5, 939; Defterr.-Ungar. Zeitschr. 1897, S. 981; Deutsche Zuder-Industrie 1897, S. 875.

<sup>1)</sup> Deutsche Zuder-Industrie 1897, S. 830; Chem. 3tg., Rep. 1897, S. 150.
2) Journ. de pharm. et de chim., 4, 385; Zeitschr. für Spiritus-Industrie 1897, S. 56.

Bei den anderen Zuckerarten tritt diese obige Erscheinung noch leichter auf. Umidofäuren, troden mit Buderarten zusammengerieben, zerseten lettere rasch bei Temperaturen weit unter 1000.

Durch Einwirkung von Semicarbazid 1) auf Arabinofe erhielt Herzfeld II 2) einen neuen Körper, das Arabinofesemicarbazid. Die Reaction geht unter einfacher Wasserabspaltung vor sich:

$$\begin{array}{l} {\rm CO}<_{{\rm N\,H\,.\,N\,H_2}}^{{\rm N\,H\,.\,N\,H_2}} + \,{\rm C_5\,H_{10}\,O_5} = {\rm CO}<_{{\rm N\,H_2}}^{{\rm N\,H\,.\,N\,.\,C_5\,H_{10}\,O_4}} + \,{\rm H_2O} \\ \\ {\rm Semicarbazib} \end{array}$$

Bur Darstellung dieser neuen Berbindung wurden gleiche Molecule Arabinofe und Semicarbazid in 95 proc. Altohol gelöft und eine Stunde im Wasserbade am Rudflugkühler getocht. Nach eintägigem Stehen der etwas eingedampften Löfung waren Boden und Wände mit einer Rruftallfrufte über-Bogen. Die umtruftallifirten Rabelden zeigen einen Schmelz= und Berfetzungs= punkt von 163 bis 1640, lösen sich leicht in kaltem Wasser, sind bagegen in Methyl= und Methylalfohol nur bei anhaltendem Rochen löslich und in Aether, Benzol und Chloroform unlöslich. Die Löfung des Arabinosefemicarbazids lenkt das polarisirte Licht nach links ab. Mit Benzaldehyd ist es spaltbar; beim Rochen der wässerigen Lösung mit Benzaldehnd scheiden sich alsbald die glanzenden Blättchen des Bengalsemicarbazids aus. Das Filtrat lenkt bann das polarifirte Licht nach rechts ab.

Das Phenylhydrazin findet immer mehr und mehr Berwendung bei ber Untersuchung und Bestimmung der Zuckerarten. Daffelbe liefert mit einer großen Anzahl Zuckersubstanzen Berbindungen, deren Schmelzpunkte ziemlich nahe bei einander liegen und ift es daher erforderlich, bei Bestimmung diefer Physikalischen Constanten zu einer vollständigen Reinigung bes Dfazons seine Zuslucht zu nehmen. Bisher wurde das Phennlglucosazon aus siedendem Aceton umtruftallifirt. Um 5 oder 6 g des Productes zu verarbeiten, ift man ledoch genöthigt, Aceton literweise anzuwenden. Der hohe Breis des Acetons, deffen große Dampftension, sowie fein penetranter Geruch ftellen eben fo viel Unannehmlichkeiten dar. Hugouneng 3) hat gefunden, daß man das Aceton bortheilhaft durch das Anisol, C6 H5 OCH3, ersetzen kann. Daffelbe löft in der Siedehitze (bei 152 bis 1540) das Phenplalycofazon in reichlichen Mengen und läßt es beim Erkalten sehr gut krystallisirt ausfallen. Um das rohe Dazon zu reinigen, läßt man dasselbe nach dem in der Kälte vorgenommenen Baschen mit Wasser, Altohol und Aceton, aus Anisol, hierauf aus verdunntem Alkohol krystallifiren. Das Broduct ift dann vollkommen rein und schmilzt bei 204 bis 205°.

Eine Nachprüfung der bis jett bekannten Methoden der Budernach= weisung in der Pflanzenzelle haben Brutner und Jaensch' vor-

<sup>1)</sup> Jahresber. 1895, S. 121.
2) Zeitschr. 1897, S. 604; Centralbl. 1897, 5, 1146.
3) Journ. d. pharm. et de chim. 1896, 4, 447; Zeitschr. 1897, S. 345.
4) Zeitschr. 1897, S. 757; Centralbl. 1897, 5, 1146; Chem. Ig. Rep. 1897, 5250.

genommen, wobei fie verschiedene Brrthumer entdectt haben. Go follte nach Sachs, Stragburger, Detmer, Luerffen u. A. Rohrzucker durch Behand= lung bes feinsten Bellgewebes mit beißer Fehling'icher Löfung tenntlich werden, indem sich der Zellsaft im Gegensate zu den Berbindungen der Traubenzuckergruppe blau farbt. Brufner und Jaenfch mußten jeboch nach wieberholter Untersuchung feftstellen, daß die Blaufärbung auch ohne Gegenwart von Buder eintritt und in der Zelle einfach physikalisch durch Domofe von augen bemertlich wird. Die Sach 8'fche Rohrzuckerreaction ift bemnach nicht haltbar, fon= dern besteht einfach in der bekannten Wirkung von Rupfer auf Alkalien innerhalb der Zelle. Traubenzuder und andere reducirende Rohlenhydrate follen bei gleicher Behandlung einen frustallisirenden, fornigen Niederschlag von Rupferorndul geben. Sierüber haben die Genannten Folgendes festgeftellt:

a) Der Niederschlag bildet sich nach längerem Stehen auch in der Rälte. b) Gleichviel, auf welche Weise er erhalten wurde (auf faltem oder warmem Bege, inner- oder außerhalb der Zelle, aus rohem Pflanzen-

fafte oder reiner Invertzuckerlöfung), fo lehrte eine genauere Betrachtung ftets, daß die Drydulkörner, die fich bilben, nicht tryftallinifch, sondern amorph, und zwar, wie es scheint, kugelformig find.

c) Die Größe der Körner ift verschieden und hangt von der Art und ben Umftänden der Ausfällung ab. Am fleinften erscheinen fie bei der Fällung aus reiner Zuderlöfung ober Bregfaft, wobei zwischen bem falten und heißen Berfahren fein Unterschied obwaltet. In ber Belle bagegen fallen fie erheblich größer aus, und zwar liefert bie kalte Ausfällung wieder viel umfangreichere Körner als die warme.

d) Die größeren Körner, welche das Aussehen ftacheliger, flettenartiger Rlumpen haben, find aus fleineren zusammengesett.

e) Die Bertheilung ber Rörner in ber Belle ift eine regelmäßige; fie zeigen fich in gleichen Abständen im Innenraume und außerdem als innerer Belag auf allen Banden. Ihre Ausfällung icheint an einen geformten organischen Inhaltsbestandtheil gebunden zu fein.

In einer gründlichen, an Zahlenrefultaten reichen Arbeit prüften Romers und Stift 1) ben Bentosangehalt ber von fünf Ribenguderfabriten regel= mäßig überfandten Betriebsproducte nach der Tollens- Rruger'ichen Phloroalucin - Methode 2), die fie als einfach, rafch, genau und ftets gut ftimmend gur allgemeinen Ginführung empfehlen. In frifden Schutzeln fanden fich 1,10 bis 1,65 Broc., in Melaffen 0,42 bis 0,65 Broc. Bentofane und in den Zwischenproducten war der Gehalt ein folder, daß offenbar 87 bis 96 Broc. der anfänglich vorhandenen Bentofane schon bei ber Saftreinigung zur Abscheidung gelangten, vermuthlich im Schlamme, wenngleich auch eine theilweise Berfetjung nicht ausgeschlossen erscheint. Nach neueren Untersuchungen Stift's 3) konnten ieboch in ber Schlaminprobe ber erften Saturation nur gang geringe Mengen von Bentofanen und im Schlamm der zweiten Saturation überhaupt nur Spuren biefer Rorper nachgewiefen werden. Dagegen murbe gefunden, daß

<sup>1)</sup> Defterrallngar. Zeitschr. 1897, S. 627; Chem. 3ig., Rep. 1897, S. 212. 2) Jahresber. 1896, G. 141.

<sup>3)</sup> Deutsche Zuder : Induftrie 1897, S. 1608; Defterr. : Ungar. Zeitschrift 1897, S. 1018; Defterr.-Ungar. Wochenichrift 1897, S. 623.

bie ausgelangten Schnitzel nicht unbeträchtliche Mengen an Bentosanen noch enthalten.

Es scheinen also bei der Diffusion diese Körper ein weitaus geringeres Diffusionsvermögen als die Saccharose und die verschiedenen Nichtzuckerstoffe zu besitzen, in Folge dessen sie sich auch wieder zu einem nicht unbeträchtlichen Theil in den ausgelaugten Schnitzeln vorsinden. Daraus würde sich nun ersgeben, daß die Pentosane nur zum geringen Theil in den Saft gelangen und hier einer theilweisen Zersetzung mit Kalk unterliegen, während die Hauptmasse überhaupt in den ausgelaugten Schnitzeln zurückbleibt.

Degener 1) wies darauf hin, daß unreife, bezw. überdüngte Rüben stets einen hohen Gehalt an Amidstickstoff zu haben pslegen, sowie daß die in denselben enthaltenen Amide, also in erster Linie Asparagin und Glutamin, weiter auch Betain, sich in der Fabrikation anders verhalten, als Proteinsubstanzen, bezüglich ihrer Ausscheidbarkeit. Es ist bekannt, daß sie so gut wie gar nicht zu entsernen sind; aber sie können auch noch in anderer Richtung schällich wirken, nämlich durch Zerstörung von Zucker, durch Lösen von mestallischem Eisen und durch Ausschließung des Rübenmarkes. Degener studirte nun durch zahlreiche Versuche die Eigenschaften des Asparagins näher und zog aus seinen Beobachtungen folgende Schlüsse:

- 1. Asparagin und verwandte Stoffe, wie Glutamin, haben deutlich saure Eigenschaften, welche mit steigender Temperatur an Stärke zu=, mit sinkender wieder abnehmen.
- 2. Die Inversionsgefahr durch Asparagin ist schon bei 62° C. bemerkbar, wenn auch noch unerheblich, darüber hinaus wird sie aber schon bei 74° C. eine sehr beutliche, um bei 100° geradezu äußerst bedenklich zu werden.

Bei Borhandensein größerer Mengen Asparagin, welche man am raschesten badurch erkennen wird, daß die Titration des Diffusionssaftes bei gewöhnlicher Temperatur und in der Siedehitze erhebliche Differenzen zeigt, hat man einerseits die Diffusionstemperatur zu erniedrigen, andererseits den Inhalt des Borwärmers zu neutralisiren.

- 3. Das Asparagin vermag auch die Eisenwandungen der Diffuseure, Rohre und Vorwärmer anzugreisen. Gegen diese Kalamität, welche vom Auftreten brennbarer Gase und schwerem Drücken begleitet sein kann, sind auch die erwähnten Maßnahmen angezeigt.
- 4. Afparagin vermag anscheinend auch die Zellsubstanz der Rübe in löslichen Zustand überzuführen.
- 5. Eine Anhäufung von Asparagin und Glutamin ift Folge von zu starter Stickstoffdungung sowie sehr feuchter Begetationsperiode, geht überhaupt mit mangelnder Reife Hand in Hand.

Bei Bersuchen über die Reinigung von Zuckersäften mit dem berühmten Breger=Filter ist Breger 2) zu folgenden überraschenden Resultaten gekommen.

<sup>1)</sup> Deutsche Zuder-Industrie 1897, S. 65.
2) Oesterr.-Angar. Zeitschrift 1897, S. 217; Oesterr.-Ungar. Wochenschrift 1897, S. 372; Chem.-Ztg., Rep. 1897, S. 152; Sucr. belge 1897, 25, 501.

a. Die Farbstoffe der Zuckerrübe wachsen innerhalb der Zellen derselben, ganz so wie die Choleras und Tuberkelbacillen in Langstäbchen aus und bilben Schotenformen von fünf bis sechs Individuen.

b. Die Stäbchenformen brechen ab und bilden Einzelindividuen, von

welchen 600 bis 700 Billionen einen Cubifmillimeter ergeben.

c. Dieje Farbstoffe befinden fich zwischen ben Scheidewänden der Zellen-

förper und auch innerhalb derfelben eingebettet.

- d. Außerhalb der Rübenzelle, ob durch Pressen oder Diffusion gewonnen, zeigen diese Farbkörnchen eine Eigenbewegung wie viele Mikroorganismen, welche viele Tage anhält, aber von der periodischen Belichtung derselben nicht beeinflußt wird.
- e. Der Farbstoff der Zuckerrübe ist in löslicher, sehr concentrirter Art in jenen Mikroorganismen enthalten, welche viele Merkmale der niederen Vilze (Schizomyceten) besitzen, schotenförmig vergesellschaftet oder in einzelnen Individuen vorkommen.
- f. Diese, den Farbstoff enthaltenden Mikroorganismen bilden einen großen Theil der Nichtzuckerbestandtheile; dieselben sind fixirt innerhalb der Rübenzellskörper und besitzen lebhafte Sigenbewegung anßerhalb der Rübenzellen.

g. Der Farbstoff ist ohne Deformirung der farbhaltigen Mifroorganismen in warmem Wasser leicht, in kaltem Wasser nur nach zwölf Stunden und dann

auch nur in geringer Menge löslich.

h. Mit der Entfernung der farbgebenden Mifroorganismen im ungelöften oder nicht extrahirten Zustande aus den Zuckersäften verschwindet der charateteristische Rübengeruch derselben vollkommen.

Ueber die Löslichkeit des Zuckers in Waffer=Alkohol=Mischungen theilt Pellet 1) folgende Zahlen mit:

|       |         |        | 280     | i Proc. L | Alfohol: |         |       |          |         |
|-------|---------|--------|---------|-----------|----------|---------|-------|----------|---------|
| 0     | 10      | 20     | 30      | 40        | 50       | 60      | 70    | 80       |         |
|       |         |        | enthalt | en 100 g  | Löjung   | bei 25° |       |          |         |
| 68,0  | 65,1    | 62,0   | 58,3    | 52,7      | 45,9     | 36,5    | 23,7  | 9,9 g    | Buder   |
|       |         |        |         | bei 15    |          |         |       | , 0      |         |
| 66,4  | 64,0    | 61,2   | 57,0    | 51,6      | 44,0     | 34,3    | 21,0  | 8,0 g    | 45      |
| Bei 9 | 7,5 bis | 98 Pro | c. Alfo | hol lösen | sich no  | och 2 g | Buder | in 1 Lit | er, bei |

Bei 97,5 bis 98 Proc. Alkohol lösen sich noch 2g Zucker in 1 Liter, bei 100 Proc. in der Kälte nichts, in der Wärme Spuren. Uebersättigte alkoholische Lösungen sind schwierig darstellbar, halten aber dann den Zucker andauernd und sehr hartnäckig in Lösung (2½ Wochen lang).

Seine früheren Versuche 2) über die Löslichkeit von Salzen in Wasser und gesättigter Zuckerlösung, als Beitrag zur Frage der Melassebildung, hat Köhler 3) auch im vergangenen Jahre fortgeset. Die Bildung der Melasse kann auf verschiedene Umstände zurückgeführt werden;

<sup>1)</sup> Bull. Ass. Chim. 1897, 15, 346; Chem. 3tg., Rep. 1897, S. 285.

<sup>2)</sup> Jahresber. 1895, S. 211.
3) Zeitjdrift 1897, S. 441; Deutjde Zuder-Industrie 1897, S. 148; Desterr.:
Ungar. Wochenjdrift 1897, S. 90; Journal de fabr. de sucr. 1897, Nr. 10; Desterr.:Ungar. Zeitschrift 1897, S. 46; Centralbl. 1897, 5, 664; Chem.: Itg., Rep. 1897, S. 68.

einestheils ist durch die zahlreichen Versuche von Marschall, Felz, Anthon, Derzfeld u. s. w. unstreitig nachgewiesen, daß die Melassebildung auf der Eigenschaft mancher Nichtzuckerstoffe beruht, mehr Zucker gelöst zu halten als wie Wasser, sei es nun, daß diese Eigenschaft in der gegenscitigen Beeinstussung der beiden Stoffe bezüglich ihres Lösungsvermögens beruht, oder daß, wie besonders Gunning, und später Prinsen-Geerlings der hetvorgehoben hat, die Nichtzuckerstoffe mit Zucker sich zu leicht löslichen Doppelverbindungen verseinigen und so neue Körper bilden.

Anderentheils beruht die Bildung der Melasse auf der Gegenwart nicht trystallisirbarer, mit Wasser zähe Massen bildender Stoffe, indem durch die hierdurch hervorgerusene Zähflüssigkeit die Zuckertheilchen verhindert werden,

fich zu Krnftallgebilden zusammenzulegen.

In letzter Zeit hat endlich Degener sehr umfangreiche Bersuche versöffentlicht, durch welche er die schon längst von ihm vertretene Ansicht beweist, daß durch längere Zeit anhaltende höhere Temperatur die Viscosität der Zuckerslöfungen vermehrt, das Löslichkeitsvermögen des Zuckers bei Gegenwart von Nichtzuckerstoffen ganz bedeutend vergrößert und auf diese Weise eine Menge

Melaffe gebildet wird.

Röhler wollte nun durch feine Berfuche nachweisen, ob die Anficht Bergfeld's, welche er bei Chlorfalium nachgewiesen hatte, richtig ware, daß bie meisten Salze bei ein und berselben Temperatur in gefättigter Buderlösung leichter löslich waren, wie in Waffer. Die Berfuche mußten demnach zu gleicher Beit und unter benfelben Bedingungen mit einer mafferigen Löfung des Galzes und mit gefättigter Zuderlöfung vorgenommen werden. Die Berjuche wurden bei einer Temperatur von 31,25° C. ausgeführt, und unter Unwendung der Krnstallisation in Bewegung. Dazu diente ein großer, eiferner Raften, in welchen eine Rührtrommel eingebaut wurde, derart, daß 48 der Bersuchsglas= chlinder zu gleicher Zeit angebracht werden konnten; mit Bulfe einer Zahnrad= übertragung wurde die Rührtrommel entweder durch eine vorhandene Trans= miffion ober durch einen kleinen Elettromotor in Bewegung gefett, fo daß fie in der Minute 3 bis 5 Umdrehungen machte. Der Behalter wurde soweit mit Waffer gefüllt, daß die Glaschlinder vollständig von letterem bedeckt maren. Die Warme des Waffers wurde genau auf 31,250 C. gehalten. Die einzelnen Löslichkeitsversuche wurden in gewöhnlichen, mit Gummipfropfen fest ver-Schlossenen Glaschlindern von 12 cm Sohe und 4 cm Durchmesser ausgeführt. Bur Darftellung der gefättigten Zuderlöfung wurde feinster weißer Zuder verwendet; zu den gefättigten Zuderlösungen wurde noch eine bestimmte Menge Buder in Krnstallen zugesetzt, einmal, um das mit den Salzen hinzugebrachte Rrystallwaffer mit Buder ju fättigen, bas andere Mal, um die zwischen bent Buder und ben Galzen bestehende Beeinfluffung in ihrem Löslichkeitsverhältniß ausgleichen zu konnen. Die Berfuche wurden schließlich in folgender Beise ausgeführt. Man löfte 689,1 g Zuder in 310 g Waffer, brachte von diefer Buckerlösung 50 com in die Bersuchschlinder und sette die genügende Menge Sodann wurden dieselben in einem Wasserbade bei ca. 300 C. 1/2 bis 1 Stunde lang unter öfterem Umschütteln erwärmt. Rach dem Erkalten wurden sämmt=

<sup>1)</sup> Jahresber. 1895, S. 212.

siche Chlinder geöffnet, mit 10 bis 20 g granusirtem Zucker gefüllt, wieder verschlossen, gewogen und in einem Raum bei 25 bis 30° C. einige Tage bis zum Rührproceß aufbewahrt. Dann baute man die Gläser an die Rührtrommel und setzte letztere während 10 bis 12 Stunden bei einer Wassertemperatur von 31,25° in Umdrehung. Nach Verlauf dieser Zeit wurden die Chlinder ans dem Rührgefäß herausgenommen, getrocknet und theilweise zurückerwogen.

Eine andere Reihe Glaschlinder wurde mit 20 com Wasser und der nöthigen Menge Salz gefüllt, gut verschlossen, und erst einige Zeit im Wasserbade bei 30° erwärmt, dann gleichzeitig mit denjenigen, welche die Zuckermengen enthielten, in der Rührtrommel bei 31,25° gerührt; nach beendetem Rührproces wurde filtrirt. Die Filtrate der beiden Bersuchsreihen wurden in gut verschlossenen Gläsern ausbewahrt und allmälig nach den gebräuchlichen Unter-

suchungsweisen untersucht.

Die auf die eben beschriebene Beise erhaltenen klaren Filtrate der Zudersfalzlösungen und Salzlösungen hatten folgende Zusammensetzung:

| Angewandtes Salz                                                   | Busammensehung der gesättigten  Buckersalzlösungen (bei 31,25° C.)  Auf 100 Thle. Wasser sind gelöst  Bucker wassersteies Salz  Bussersteies Salz |                                                                                                                 |                                                                                                                 |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Chlorfalium, KCl Rohlenjaures Kali, K <sub>2</sub> CO <sub>3</sub> | 246,5<br>265,4<br>219,0<br>224,7<br>257,2<br>303,9<br>306,1<br>236,3<br>229,2<br>183,7<br>237,6<br>190,3<br>135,1<br>119,6                        | 44,8<br>105,4<br>10,4<br>41,9<br>73,6<br>198,3<br>216,4<br>42,3<br>24,4<br>30,5<br>57,3<br>26,3<br>79,9<br>36,0 | 38,2<br>95,9<br>12,4<br>47,7<br>286,3<br>169,7<br>296,8<br>35,9<br>22,0<br>45,4<br>46,9<br>35,4<br>88,5<br>47,5 |  |  |  |  |

Faßt man zunächst die Löslichkeit des Zuders in 100 Thln. Wasser ins Auge, und stellt man derselben die Löslichkeit des Zuders bei Gegenwart derselben Salze, aber bei Gegenwart geringerer Mengen derselben gegenüber, wie sie von Marschall bei seinen Versuchen 1) und von Herzseld bei Wieder

<sup>1)</sup> Zeitschrift 1870, S. 346; Jahresbericht 1870, S. 153.

holung der Marschall'schen Bersuche 1) gefunden worden ist, so erhält man folgende Tasel:

Löslichkeit des Zuckers bei Gegenwart von Salzen in 100 Theilen Waffer.

|                        | Vorstehende                    | Marichall             | Herzfeld bei 30° C.          |                               |  |  |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------------|--|--|
| Vorhandenes Salz       | Versuche<br>bei $31^1/_4$ ° C. | bei<br>16 bis 17º     | Ueberfättigte<br>Zucerlöfung | Unterfättigte<br>Zuckerlösung |  |  |
| Ejfigsaures Kali       | 324,8                          | [206]<br>[211]        | 216,0                        | 215,4                         |  |  |
| Buttersaures Kali      | 306,1                          | ${210} \choose {222}$ |                              | _                             |  |  |
| Citronenjaures Rali    | 303,9                          | 212                   | 211,1                        | 203,4                         |  |  |
| Rohlensaures Rali      | 265,4                          | 216                   | 227,0                        | 224,1                         |  |  |
| Chlorkalium            | 246,5                          | 197                   | 217,0                        | 218,5                         |  |  |
| Effigiaures Natron     | 237,6                          | 185                   | _                            | -                             |  |  |
| Chlornatrium           | 236,3                          | 199                   | 205,0                        | 213,4                         |  |  |
| Kohlensaures Natron .  | 229,2                          | 198                   | 220,0                        | 212,8                         |  |  |
| Salpeterfaures Rali    | 224,7                          | 200                   | 213,9                        | 217,4                         |  |  |
| Schwefeljaures Kali    | 219,0                          | 196                   | 215,1                        | 211,8                         |  |  |
| Gifigjaurer Ralt       | 190,3                          | _                     | 194,8                        | 191,6                         |  |  |
| Schwefeljaures Natrium | 183,7                          | 183                   | _                            |                               |  |  |
| Chlorcalcium           | 135,1                          | 170                   | _                            | 193,1                         |  |  |
| Schwefelfaure Magnefia | 119,6                          | 154                   | 175,0                        | 180,7                         |  |  |

Aus den Bersuchen Köhler's geht hervor, daß die Löslichkeit des Zuders durch Gegenwart größerer Mengen Nichtzucker ganz bedeutend gesteigert werden kann. Besonders ungünstig wirken hierbei die organisch-sauren Kalisalze, wie essigfaures Kali, buttersaures Kali, citronensaures Kali, außerdem kohlensaures Kali, während die Natronsalze und die anorganischen Kalisalze die Löslichkeit des Zuckers nur wenig vermehren, und einige, besonders schwefelsaures Natron, Chlorcalcium und schwefelsaure Magnesia, sogar Zucker in bedeutenden Mengen auskrystallisiren lassen. Man sieht also, daß die Salze, welche schon Marschall als "positive Melassebildner" bezeichnet hat, bei Gegenwart größerer Mengen sehr viel Zucker in Lösung behalten können, während die zulett angesührten Salze schon von Marschall als "negative Melassebildner", als "zuckeraussällende" Salze bezeichnet wurden.

Hat nun schon Durin 2) den Satz ausgesprochen, daß die Löslichkeit des Zuckers bei steigendem Nichtzuckergehalt eine größere wird, hat Herzfeld schon an Chlorkalium und essiglaurem Kali dasselbe nachgewiesen, so geht auch aus den vorstehenden Versuchen unzweiselhaft hervor, daß die Löslichkeit des Zuckers je nach der Menge, mit welcher ein Salz in der Löslung vorhanden

<sup>1)</sup> Zeitschrift 1892, S. 190; Jahresbericht 1892, S. 104 ff. 2) Compt. rend. 1875, p. 621; Zeitschrift 1892, S. 187.

ift, eine ganz verschiebene sein kann, eine ganze Reihe von Salzen halt bei steigender Menge mehr Zuder in Lösung, mahrend andere Salze wiederum bei steigender Menge Zuder ausfallen laffen.

Stellt man nun weiter die Löslichkeit der verschiedenen Salze in Wasser und gesättigter Zuderlösung neben einander, so erhült man folgende Tafel:

Löslichkeit verschiedener Salze in 100 Theilen Waffer bei 31.25°C.

|                        | In gesättigter<br>Wasserlösung | In gesättigter<br>Zuckerlösung |
|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Chlorkalium            | 38,2                           | 44,8                           |
| Rohlensaures Rali      | 95,9                           | 105,4                          |
| Essigsaures Rali       | 286,3                          | 293,5                          |
| Citronensaures Kali    | 159,7                          | 219.0                          |
| Chlornatrium           | 35.9                           | 42,3                           |
| Kohlensaures Natron    | 22,0                           | 24,4                           |
| Essigsaures Natron     | 46,9                           | 57,3                           |
| Schwefelfaures Rali    | 12,4                           | 10,4                           |
| Salpetersaures Rali    | 47,7                           | 41,9                           |
| Schwefelfaures Natron  | 45,4                           | 30.5                           |
| Effigsaurer Ralf       | 35,4                           | 26,3                           |
| Chlorcalcium           | 88,5                           | 79,9                           |
| Schwefelsaure Magnefia | 47,5                           | 36,0                           |
|                        |                                |                                |

Es geht aus den vorstehenden Versuchen hervor, daß die Annahme Herzfeld's, wonach die Salze in Zuckerlösungen leichter löslich seien, wie in Wasser, für eine ganze Neihe von Salzen richtig ist, daß es aber auch Salze giebt, welche in Zuckerlösung weniger löslich sind, wie in Wasser; diese letzteren sind wiederum vorwiegend solche Körper, welche auch auf das Löslichseitsvermögen des Zuckers feinen so großen Einsluß ausüben, die "indissernten" oder "negativen Melassebildner" Marschall's. Es erscheint demnach eine gegenseitige Veeinsslußung in der Löslichseit des Zuckers und der Nichtzuckerstosse statzusunden, der Art, daß, je mehr ein Salz Zucker in Lösung erhalten kann, es selbst in Lösung bleibt, und umgekehrt, je mehr ein Salz zuckeraussällend wirkt, auch sein eigenes Lösslichkeitsvermögen abnimmt.

Die hanptfächlichften Ergebniffe der vorstehenden Arbeit fann

man in folgenden Gaten gufammenfaffen:

1. Die Löslichkeit des Zuckers hängt von der Menge der vorhandenen Nichtzuckerstoffe ab, und zwar der Art, daß bei steigender Menge der Nichtzuckerstoffe je nach der Eigenschaft dieser letzteren die Löslichkeit des Zuckers

eine größere oder fleinere werben fann.

2. Die Löslichkeit von Nichtzuckerstoffen in Zuckerlösungen ist theilweise eine größere als diejenige in Wasser, theilweise eine niedrigere; es scheint eine gegenseitige Beeinflussung im Lösungsvermögen des Zuckers und der Nichtzuckerstoffe zu einander zu bestehen, der Art, daß, je mehr ein Salz Zucker in Lösung zu erhalten vermag, desto mehr es selbst in Lösung bleibt und umgekehrt.

Als Fortsetzung obiger Versuche zur Erklärung der Melassebildung hat Köhler 1) neuerdings die Löslichkeit einiger anderer Salze in Zucker-lösung und umgekehrt studirt. Und zwar prüfte derselbe zunächst, in welchem Grade die phosphorsauren Alkalien die Löslichkeit des Zuckers im Basser beeinflussen würden, nachdem in letzter Zeit der Anwendung der Phosphorsäure in der Zuckersabrikation von verschiedenen Seiten wiederum das Wort geredet wurde. Die Versuche wurden in demselben Apparate, wie oben beschrieben, und wiederum bei 31,25° C. ausgeführt. Zur Untersuchung gelangten keine Mengen von phosphorsaurem Natron und phosphorsaurem Kali. Es hat sich nun ergeben, daß die phosphorsauren Alkalien die Löslichkeit des Zuckers

in Waffer weber in positivem, noch in negativem Ginne beeinfluffen.

Wie oben näher ausgeführt wurde, liegt die Urfache der Melassebildung einmal in bem beiberseitig von einander abhängigen Löslichkeitsverhaltnig von Buder und Salz, andererfeits in der durch die Gegenwart der großen Menge Richtzuder hervorgerufenen ftarten Biscofität der Salze, wodurch ein Zusammenwachsen der Ernstallatome und ein Bilden von Krnftallen erschwert und verhindert wird. Es muß baher das Beftreben eines jeden Buderfabrifanten fein, bie Bilbung folder melaffebildender Salze nach Möglichkeit zu verhindern, und wo dieselbe nicht zu vermeiden ift, danach zu ftreben, dieselben wieder zu entfernen ober in Salze überzuführen, welche nicht eine fo ftark melaffebilbende Eigenschaft besitzen. Solche Salze sind in besonderem Mage: Schwefelsaure Magnesia, Chlorcalcium, schwefelsaures Rali und schwefelsaures Natron. Wenn man dafür Sorge trägt, daß man hauptfächlich oder jum größten Theile diefe Salze in den Säften und Sprupen erhalt, so wird man eine beffere Rryftallis sation und eine beffere Ausbeute erzielen. Chlorcalcium wird in der neueren Beit wieder verschiedentlich in der Zuckersabrikation angewendet, indem es ent= weder direct als Salz zugesetzt oder durch Zusatz von Salzfäure hervorgerufen wird. Die schwefelsauren Alfalien können durch ftarke Anwendung von schwef= liger Saure in den Dunn = und Didfaften erzeugt werden. Köhler hat die Erfahrung gemacht, daß in Fabriten, welche ihre Rübenfafte nur mit Anochentohle ohne jede Anwendung von ichwefliger Säure verarbeiteten, mehr Melaffe erzeugt wurde, als in anderen Fabriken, welche bei ziemlich gleichem Rüben= material ihre Safte nicht über Knochenkohle filtrirten, fondern ftark schwefelten. Diefe Erscheinung glaubt Röhler barauf gurudführen zu muffen, bag bei Anwendung von schwefliger Saure im Fabritbetriebe eine größere Menge schwefligsaurer und später schwefelfaurer Salze erzeugt wird, daß die fohlensauren Alkalien in ichwefligsaure und schwefelsaure Alkalien übergeführt werden, welche die Biscofitat der Safte verringern, und durch ihr gegenseitiges Losungsverhaltniß mehr Buder austrnstallifiren laffen, mahrend bei ber Berwendung ber Knochentohle-Altration die kohlensauren Alkalien im Safte verbleiben, ja sogar schwefelsaure Calze von der Knochentohle absorbirt werden, und daß somit durch die Gegenwart von kohlensaurem Rali die Biscosität vermehrt und mehr Zuder in Lösung bleiben muß. Dies wurde auch durch Ergebniffe der Praxis bestätigt. In der That waren bie Melaffen von Fabriten mit Knochentohleanwendung viel gah-

<sup>(5)</sup> Deutsche Zuder-Industrie 1897, S. 1320; Oesterr.-Ungar. Wochenschrift 1897, S. 1320; Cefterr.-Ungar. Beitigrift 1897, S. 1206; Chem. Zeitung, Rep. 1897,

flüssiger, als die Melassen von Fabriken, welche stark mit schwesliger Säure arbeiteten. Es mußten sich nun in der Melasse der mit schwesliger Säure arbeitenden Fabriken mehr schweselsaure Salze sinden, als in den mit Knochenstohle arbeitenden und nußte dies die chemische Analyse der Endmelassen bestätigen. Zur Klarlegung dieser Ansicht hat Köhler eine Anzahl Melassen untersucht und gefunden, daß die Melassen der mit schwesliger Säure arbeitenden Fabriken einen bedeutend höheren Gehalt an Schweselsäure und schweselsauren Alkalien auswiesen. Daraus folgt mit Sicherheit, daß die Anwendung von schwesliger Säure auf die Zuckersäste und die hierdurch bewirkte Bildung von schwesligsauren und schließlich schweselsaurem Salze von günstigem Einsluß auf die Krystallisation des Zuckers ist und eine geringere Melasseblung bewirkt.

Rohler hat auch noch auf andere Beife versucht, diese günftige Birkung ber schwefligen Saure nachzuweisen und hat mit diefen Bersuchen zu gleicher Zeit diejenige der Ginwirtung von schwefelfaurer Magnesia ftudirt. Gin Ablauf vom zweiten Product, welcher ohne Anwendung von schwefliger Säure nur burch Kiltration über Knochentohle erhalten war, wurde in einem fleinen Versuchs vacuum nach verschiedener Behandlung des Sprups eingekocht und die eingekochte Maffe austruftallifiren gelaffen. Dhue auf die naheren Details diefer Berfuche einzugehen, fei nur hervorgehoben, daß es fich fcon beim Rochproceg herausstellte, daß der mit schwefliger Säure erhaltene Sprup, noch mehr der mit Magnesium bindrat und schwefliger Saure behandelte, eine viel geringere Biscofität befaß, wie die anderen nicht derartig behandelten Syrupe, fo daß man fich nicht nur auf die Kadenprobe verlaffen konnte, sondern mit der Spindel die Beendigung des Einkochens feststellen mußte; auch nach dem Auskruftallifiren waren die Ablauffhrupe, welche mit fchwefliger Gaure behandelt waren, dunnfluffiger als bie anderen. Die chemischen Untersuchungen bestätigen ebenfalls, daß die von Röhler ausgesprochene Unsicht über die Wirkung der schwefligen Saure auf die Rrystallisation der Safte richtig ift. Diese Bersuche bestätigen aber auch augenfällig die früheren Bersuche Röhler's mit schwefelsaurer Magnesia und Zuder löfungen, indem durch Behandlung mit wenig Magnefinmfalz und ichlieflichem Borhandensein einer geringen Menge von schwefelfaurer Magnesia niedrigere Quotienten aus ein und demfelben Anfangsfprup und bei gleichen Bedingungen der Arnstallisationswärme und gleicher Arnstallisationsdauer erhalten wurden, jo daß diese Resultate zu weiteren Bersuchen nach dieser Richtung hin ermuth gen können. Als Sauptergebnig feiner Berfuche ftellt Röhler folgenden Sat bin : Die ftarte Anwendung der schwefligen Gaure auf Buderfafte und Buder abläufe vermindert die Biscosität derselben und befordert die Arnstallisation.

Claaßen 1) bemerkt gegenüber diesem Schlußsatz, daß er vergeblich in der Arbeit Röhler's nach einer Angabe gesucht habe, wie die Bestimmung der Viscosität vorgenommen worden und ob eine solche überhaupt ausgesührt wurde. Köhler beschränkt sich nur darauf, zu behanpten, daß die mit schwesliger Säure behandelten Sprupe beim Kochproceß eine viel geringere Viscosität zeigten und daß die Ablaufsprupe der mit schwesliger Säure behandelten Füllmassen eben falls dünnssissis waren. Ein Vergleich der Viscosität von Fullmassen und Sprupen kann nur mit geeigneten Apparaten bei völlig gleichen Sättigungsund Temperaturverhältnissen der Sprupe angestellt werden; denn wenn ein Sp

<sup>1)</sup> Centralbl. 1897, 5, 1147; Desterr.-Ungar. Wochenschrift 1897, S. 617.

rup wasserreicher oder wärmer ist als ein anderer von gleicher Zusammensetzung, so ist er natürlich auch weniger viscos. Im Nebrigen ist Claaßen der Ansicht, daß die Bersuche Köhler's keine allgemein gültigen Schlußfolgerungen zulassen, wie er auch ferner die von Köhler gezogenen Schlüsse sir nicht bewiesen hält, um so mehr, als seine, allerdings noch nicht völlig zum Abschluß gediehenen Viscositätsversuche das vorläusige Resultat ergeben haben, daß die mit Schwefelsäure neutralisirten Sprupe dieselbe oder nur eine wenig geringere Viscosität haben, als die ursprünglichen alkalischen Sprupe.

Die ichon vielfach erörterte Frage der Löslichkeit von Calciumoralat in Buderfäften wurde neuerdings von Rümpler 1) eingehend ftudirt, der nachzuweisen sucht, daß nur die Anwesenheit von Aetkalk das Calciumoxalat in den Buderlöfungen löslich macht. Nach einigen Borversuchen, die schon ergaben, daß die Löslichkeit des Calciumoxalats mit steigendem Raltgehalt steigt, durch Bermehrung des Zuckergehaltes aber sich vermindert, untersuchte Rümpler zwei Reihen, die eine mit gleichbleibendem Budergehalte und fteigender Alkalität, die andere mit gleichbleibender Alkalität und steigendem Budergehalte. Die erfte Reihe ergab, daß bei demselben Zuckergehalt die Löslichkeit des Dralats mit der Alkalität Steigt, bei der anderen Reihe steigt zunächst die Löslichkeit mit der Erhöhung des Budergehaltes, und fällt dann wieder mit steigendem Budergehalte. Lösung mit ca, 50 Broc. Zucker und 2 Proc. Kalk enthielt kein Dralat gelöft. Die Rümpler'schen Untersuchungen sind alle bei gewöhnlicher Temperatur angestellt worden, bei höheren Temperaturen würden voraussichtlich höhere Zahlen berauskommen. Es muß dies mit Grund angenommen werden, weil die kalten, ichwachen Säfte oralfaures Calcium gar nicht, oder fo minimal lösen, daß die Musscheidungen in den Berdampfapparaten ebenfalls fast Rull fein mußten. Ausscheidungen von Calciumogalat finden aber überall in ziemlich erheblichen Mengen ftatt.

Nach den bei seinen Bersuchen gemachten Erfahrungen suchte Rumpler

manche Borgange in der Fabrit zu erklären.

In der Regel wird man im Scheibeschlamme keine Dralsäure sinden, weil dieselbe in dem noch stark alkalischen Safte in Lösung gehalten wird. Durch die Saturation wird die Alkalität vermindert, daher sindet man im Schlamme der zweiten und dritten Saturation meist ziemliche Mengen von Dralsäure, doch enthält auch der Dünnsaft noch solche. In den Berdampsapparaten wird durch den vorhandenen Kalk das Asparagin zersetzt, es bildet sich asparaginsaures Calcium und die Alkalität vermindert sich, mit der Berminderung der Alkalität muß sich aber oralsaures Calcium ausscheiden, da das entstehende Ammoniak dasselbe nicht in Lösung zu halten vermag. Ob Kali= und Natron=Alkalität ebenso wirft wie Kalk=Alkalität oder nicht, wird Rümpler durch eine andere Untersuchung feststellen; ebenso behält er sich vor, die Löslichkeit des oralsauren Calciums in der Wärme zu untersuchen.

Da Herzfeld schon seit Jahren als Hauptgrund des Auftretens der Oxalsäure den Gehalt der Säste an kohlensauren Alkalien bezeichnet, so hat

<sup>1)</sup> Deutsche Zuder-Industrie 1897, S. 678; Desterr.-Ungar. Zeitschrift 1897, S. 976; Centralbl. 1897, 5, 1146; Desterr.-Ungar. Wochenschrift 1897, S. 388; Chem.-Zeitung, Rep. 1897, S. 141.

Rrie 8 1), um ju prufen, ob diese Ansicht neben der Rumpler'ichen Beobachtung noch praktische Bedeutung beanspruchen tann, das Berhalten des Calciumoralats gegen verdünnte, tohlensaures Alkali enthaltende Buckerlösungen bei verschiedenen Temperaturen geprüft. Aus den Untersuchungen von Kries geht hervor, daß zweifellos neben ber Rümpler'ichen Beobachtung, daß die Dralfaure durch Budertalt in Lösung gehalten werden fann, für das Auftreten der Dralfaure in ben Säften die Erklärung ihre volle Berechtigung behalt, daß die Dralfaure durch bas tohlenfaure Rali in gut aussaturirten Saften in Lösung gehalten oder durch Umfetung aus bem Schlamm wieder ausgezogen worden ift. Bei der Umfetung mit Alkalicarbonat entsteht zunächst lösliches oralfaures Alkali, welches sich befanntlich nicht in den Inkruftationen findet, diefelben enthalten vielmehr ogalfauren Ralt. Das Ausfallen des Raltfalzes kann damit erklärt werden, daß die Safte außer Dralfaure bekanntlich häufig auch andere organisch-faure Ralffalze gelöft enthalten, welche bei eintretender Concentration und Rückgang der Alfalität fich mit dem oralfauren Alfali umzuseten vermögen.

Berfuche von Beisberg 2) über die Löslichkeit des ichwefligfauren und ichwefelfauren Barnte in Buderlöfungen zeigten, daß das Barnum= fulfit fowohl in Waffer als in Buderlösungen, in ber Ralte wie in ber Wärme nahezu unlöslich ift.

Das Barnumfulfat ift noch weniger löslich wie das Gulfit.

Das Vorkommen größerer Mengen Raffinose in verschiedenen Fabrifproducten, und hauptfächlich in den Melaffen, hat wieder die Aufmertfamkeit der Chemiker auf diefe Substanz gelenkt und Discuffionen über deren Berfunft und Entstehung hervorgerufen, indem die Ginen die Beschaffenheit ber Rüben, die Anderen die Art der Betriebsführung in den Vordergrund gu ftellen geneigt find. v. Lippmann 3) hebt hervor, bei allen Erörterungen über Raffinose follte die Thatsache berücksichtigt werden, daß man zwar alle Differenzen zwischen der directen und Inversionspolarisation auf Raffinose berechnen fann, daß aber das Borhandensein dieser Differengen feinesmegs beweist, daß Raffingse auch wirklich anwesend ift; benn die Unwendung der Raffinoseformel hat befanntlich teine Berechtigung mehr, fobald größere Mengen Richtzuder, insbesondere Producte der Ueberhitzung von Buder, oder der Bersetzung invertirter Saccharofe und Raffinose durch Alfalien, jugegen sind. Um alfo in folchen Fällen die Gegenwart von Raffinose glaubhaft nachzuweisen, wird man mindeftens noch eine zweite Methode zu Gulfe nehmen muffen, und zwar in der Regel die Schleimfauremethode; doch ift zu bedenken, daß die qualitative Unwendung berfelben gang werthlos ift, erstens weil man unter Umständen unlösliche Niederschläge erhalten tann, die gar feine Schleimfäure find, zweitens, weil Galactane, Bektinstoffe und ähnliche Substanzen bei der Orndation ebens

<sup>1)</sup> Zeitschrift 1897, S. 755; Defterr.-Ungar, Wochenschrift 1897, S. 616; Chem. = Zeitung, Rep. 1897, S. 233; Centralbl. 1897, 5, 1146; Defterr. = Ungar. Beitschrift 1897, G. 1191.

<sup>2)</sup> Bull. ass. des chim. de sucre et distill. 1897, 14, 560; Zettschrift 1897, S. 558; Centralbl. 1897, 5, 664; Chem. Zeitung, Rep. 1897, S. 51. 3) Deutsche Zuder-Industrie 1897, S. 1439; Desterr. Ingar. Wochenschr. 1897, S. 681; Centralbl. 1897, 6, 155; Sucrerie indigene 1897, 50, 616; Desterr. Ingar. Beitschr. 1897. S. 1178; Chem. 3tg., Rev. 1897, S. 261.

falls Schleimfäure liefern, deren Entstehung also nicht für Raffinose charakte-

ristisch ist.

Daß nun die Raffinose ursprünglich allein aus der Rübe stammt, wird heute wohl von Niemandem mehr bestritten, und es liegt daher auf der Sand, daß Jahrgange, in benen die Rübe von Natur aus einen höheren Gehalt an Raffinose besitzt, auch an Raffinose reichere Fabrikproducte ergeben werden. In Diefem Sinne ift es aber unbestreitbar richtig, daß bas vermehrte Borkommen von Raffinose auf die Beschaffenheit des Nohmaterials zuruckzuführen ift. Dieraus folgt aber feineswegs, dag ein Ginflug der Arbeitsweifen nicht angenommen werden darf. Die Raffinose hat in Folge ihrer Leichtlöslichkeit das Beftreben, in die Syrupe überzugehen, und häufte fich baber, fo lange ber altere Arbeitsgang (successive Darftellung dreier oder zweier Producte) üblich war, fast ausschließlich in der Melasse an. Trachtet man nun, die Menge der Melaffe badurch zu vermindern, daß man Melaffe oder minderwerthige Sprupe dem Rohzucker einverleibt, oder ihm anhängen läßt, so muß sich offenbar auch in den Zudern folder Jahrgange Raffinose vorfinden. Mehr noch als der wirkliche, von Jahr zu Jahr ohnehin fehr wechselnde Raffinosegehalt der Fabritproducte, wird aber in manchen Fällen durch die oben angedeuteten Arbeits= weisen der scheinbare, d. h. der nach der üblichen Formel berechnete Raffinose= gehalt gesteigert. Um die Größe der fraglichen Differenzen festzustellen, untersuchte von Lippmann einen großen Bosten Rohauder, beffen Analyse nach itblicher Art ergab: 95,67 Bol., 1,90 Waffer, 1,08 Afche, 1,35 Orga= nisches; nach der Inversionsanalnse hingegen war die Zusammensetzung: 95,29 Bol., 1,90 Waffer, 1,08 Afche, 1,73 Organisches, es besteht baber ein Unterschied von 0,38 Broc. in der Bolarisation und im Afchenrendement, und bon 1,23 Broc. im Nichtzuckerrendement. Die Differenz in den Einzelfallen ergiebt fich aus folgender Tabelle, die der Berarbeitung von feche auf einander folgenden Betriebswochen entspricht.

|          | ß              | ewöhr<br>Unalı |              |      | Inve           | rfions | =Ana         | lyfe         | Differenz von<br>Bol. (und von<br>Aichen=Rende= | Midstandar.      |  |  |
|----------|----------------|----------------|--------------|------|----------------|--------|--------------|--------------|-------------------------------------------------|------------------|--|--|
|          | Pol.           | W.             | A.           | D.   | Pol.           | 28.    | A.           | D.           | ment)                                           |                  |  |  |
| 1.<br>2. | 95,40<br>95,80 | ' '            | 1,15<br>1,14 | ,    | 94,72<br>95,16 | , ,    | 1,15<br>1,14 | ,            | -0,68<br>-0,64                                  | -2,21 $-2,08$    |  |  |
| 3.<br>4. | 95,40<br>95,80 | 1,80           | 1,16<br>1,15 | 1,64 | 94,63<br>95,10 | 1,80   | 1,16         | ,            | 0,77<br>0,70                                    | - 2,80<br>- 2,27 |  |  |
| 5.<br>6. | 96,00<br>96,10 |                | 1,02<br>0,97 | ,    | 95,38<br>95,50 | , ,    | ,            | 1,93<br>1,88 | - 0,62<br>- 0,60                                | -2.04 $-1.95$    |  |  |
| Mittel   | 95,75          | 1,68           | 1,10         | 1,47 | 95,08          | 1,68   | 1,10         | 2,14         | 0,67                                            | <b>— 2,18</b>    |  |  |

Darans ist ersichtlich, daß die in diesen seche Wochen verarbeiteten Rohstuder nicht 95,75, sondern 95,08 Proc. Zuder enthielten, nicht 90,25, sondern 89,58 Proc. Aschen-Rendement, und nicht 89,97, sondern 87,79 Proc. Nichtsuder=Rendement besaßen.

der Entscheidung der Frage, ob, bezw. zu welchem Theile, Differenzen erwähnten Art auf Gegenwart von Naffinose beruhen, nimmt man in der

Regel die Schleimfauremethode zu Bulfe. In den weitaus meiften Fällen liefert diese Resultate, die hinter jenen der optischen Methode gurudbleiben, es tann aber fehr wohl auch das Gegentheil stattfinden. Go murde g. B. eine Melasse untersucht, welche der Berarbeitung von Rohrzuckern einer der oben angeführten ähnlichen Qualität entstammte, und bei der gewöhnlichen Analyse 78,20 Trodensubstanz, 46,80 Bol., 21,80 Wasser, 12,00 Afche, 19,40 Organisches, 59,85 Reinheit gefunden, bei der Inversionsanalnse aber 78,20 Trockensubstanz, 43,36 Pol., 21,80 Waffer, 12,00 Afche, 22,84 Organisches. 55,45 Reinheit, woraus sich 3,44 Broc. Differenz, entsprechend 1,86 Broc. Raffinose, berechnen. Die Schleimfäuremethode versagte bei ihrer directen Anwendung auf diese Melasse ganglich, indem, wie häufig bei so nichtzuckerreichen Producten, die Abscheidung der gebildeten Schleimfäure nicht eintrat: es wurde baher junachst mit Strontianhydrat gefocht, sodann der Riederschlag ausgewaschen und mit Kohlenfäure zerlegt, bas Filtrat zum Sprup eingedickt, und diefer mit Salpeterfaure orgbirt. Runmehr fchied fich die Schleimfaure mit Leichtigkeit ab, ihre Menge entsprach aber 4,40 Broc. Raffinose; vermuthlich sind also in diefer Melasse neben Raffinose noch andere Stoffe zugegen gewesen, die bei der Orndation Schleimfäure ergeben, und durch Rochen mit Strontian ebenfalls abgeschieden werden.

Wiederholt ist in letter Zeit darauf hingewiesen worden, daß die Fest= stellung des wirklichen Quotienten, so hoher Werth ihr auch beizumeffen ift, allein nicht genligt, um den technischen Werth eines Fabritproductes zu fennzeichnen; dies bezieht sich namentlich auf minderwerthige Producte und Melaffen. und barf befonders bann nicht vernachläffigt werden, wenn es fich g. B. um die Kritik von Arbeitsmethoden handelt, die als Ablauf besserer oder gar hochprocentiger Füllmaffen fogleich "Melaffen" liefern follen. Stets ift hierbei festzuhalten, daß es allgemein gultige Definitionen von Melaffe nicht giebt und nicht geben fann, daß vielmehr als "Melaffe" in jedem Falle nur folder Sprup anzusehen ift, aus dem bei nochmaligem Ginkochen nachweislich kein Rucker mehr auskryftallifirt. In dieser Sinficht verhalten sich aber die Endproducte nicht felten gang anders, als dies der Quotient voraussehen läßt, und auch bei gleichem Quotienten feineswegs ftets in gleicher Beife. Bum Belege bierfür feien folgende Versuche angeführt, die mit Melaffen der, mindeftens im Salle's schen Bezirke an Raffinose armen Rohzuder der Campagnen 1891-92 und 1892-93 berart angestellt murden, daß Abläufe von 58 bis 64 Reinheit, die man also in der Regel als "Melassen" zu bezeichnen pflegt, zur nochmaligen Berkochung gelangten, und dabei in jeder Sinficht gang die nämliche Behandlung erfuhren, wie bas regelmäßig zur Eindickung gefommene lette Broduct.

In der Campagne 1891—92 wurden 18 Kaften gleicher Größe eins gekocht:

In der Campagne 1892-93 tamen 26 Raften, ebenfalls gleicher Größe, zur Einkochung:

| 1 | Raste: | n m. | Ablau | fv. 58,1 |       | Reinh. | gab | . i. S | Mitte | Leine' | Ausb | . v. ( | 0/09            | Roh; | <b>}.</b> : | 3,0  |
|---|--------|------|-------|----------|-------|--------|-----|--------|-------|--------|------|--------|-----------------|------|-------------|------|
| 6 | 27     | 23   | 77    | , 59,2-  |       | 17     | "   | 27     | 77    | 22     | 27   | 27     | 0/0             | 77   | :           | 2,2  |
| 2 | 23     | 77   | 11    | ,, 60,0- |       | 77     | 77  | 73     | 22    | 77     | 73   | 77     | 0/0             | 11   | :           | 5,9  |
| 4 | 27     | 17   | 32    | , 61,0-  |       | 77     | 27  | 77     | 22    | 21     | 22   | "      | 0/0             | 17   | :           | 7,8  |
| 4 | 77     | 77   | 23    | ,, 62,3- |       | 33     | 77  | 77     | 22    | 27     | 73   | "      | 0/0             | 11   | : 1         | .0,5 |
| 0 | 22     | 19   | 11    | ,, 65,0- | -63.9 | 11     | 99  | 19     | 19    | 22     | - 25 | 11     | <sup>2</sup> /n | 17   | : 1         | .0.4 |

Der Einfluß der Nichtzuderqualität ift aus diesen Zahlen beutlich zu ersehen: Abläufe, die im Jahre 1891-92 nichts oder so gut wie nichts an Bucker ergaben, lieferten 1892-93 bedeutend höhere, theilweise schon recht lohnende Ausbeuten, trothem die Quotienten gang die nämlichen, und fammtliche äußeren Umstände genau dieselben waren. Wäre nun z. B. 1892—93 irgend ein neues Verfahren eingeführt worden, das als Ablauf unmittelbar Melaffe ergeben foll, und hatte man, geftutt auf die Erfahrungen des Bor= lahres, die wirklich erzielten Abläufe als Melasse angesehen und als folche vertauft, so würde offenbar eine nicht unbeträchtliche Menge Zucker verloren gegangen sein; ebenso kann natürlich der umgekehrte Fall vorkommen, d. h. aus einem Broducte, der Analogie nach, eine Ausbeute in Rechnung gestellt werden, Die es trop gleich hoher Reinheit nicht ergiebt. Jedenfalls ist aber, wie obiges Beispiel zeigt, in allen derartigen Fällen ein Urtheil nur mit Vorsicht abzugeben; baß übrigens die Möglichkeit einer weiteren Krnstallisation noch keineswegs auch deren Rentabilität beweist, bedarf wohl keiner besonderen Bervorhebung. Uns den weiteren Ausführungen v. Lippmann's fei noch hervorgehoben, daß die Behanptung Bellet's u. A., in den Producten der Rohrzuckerfabrifation ware ebenfalls Raffinose vorhanden, bis auf weiteres als unbewiesen betrachtet werden darf. Untersuchungen an Colonialproducten verschiedener Gerkunft und an äußerlich ftark raffinoseverdächtigen Nachproducten einer finnländischen Raffinerie gaben keinerlei Anhaltspunkte für die Anwesenheit von Raffinose.

Much Röhler 1) ist der Ansicht, daß die Methode der Raffinosebestimmung auf optischem Wege überhaupt auf schwachen Füßen steht und befürwortet auch immer die Rachweifung mittelft einer anderen Methode. In den letzten Abläufen dieses Jahres habe er nach der Inversionsmethode einen Raffinose= gehalt von 0,8 bis 1 Proc. nachgewiesen. Es bleibe natürlich dahingeftellt, ob die gefundene Differenz wirklich auf Gegenwart von Raffinose zurudzuführen sei, doch wäre dies wahrscheinlich. Desgleichen bestätigt Rydlewski 2) Obige Mittheilungen v. Lippmann's über das Borkommen und den Nachweis der Raffinofe.

Much in den Säften der amerikanischen Zuderrüben trat in den letzten Jahren, wie Stone und Baird 3) nachgewiesen haben, Raffinose in größerer Dienge auf.

Das Anwachsen der Raffinose in den Melassen geht aus der folgenden Tabelle 4) hervor:

<sup>1)</sup> Zeitichr. 1897, S. 405. 2) Zeitschr. 1897, S. 406. 3) "Sugar" 1897, 9, 66; Defterr.-Ungar. Wochenschr. 1897, S. 387. 1) Deutsche Zuder-Industrie 1897, S. 1354.

| Campagne    | Raffinose<br>Proc. | Raffinose<br>bezogen auf<br>100° Brig |  |  |  |
|-------------|--------------------|---------------------------------------|--|--|--|
| 1891 bis 92 | 0,3                | 0,4                                   |  |  |  |
| 1892 " 93   | 0,65               | 0,8                                   |  |  |  |
| 1893 " 94   | 1,1                | 1,4                                   |  |  |  |
| 1894 " 95   | 1,4                | 1,7                                   |  |  |  |
| 1895 " 96   | 1,5                | 1,9                                   |  |  |  |
| 1896 " 97   | 1,9                | 2,4                                   |  |  |  |

Bon der Versuchsstation für Zuckerindustrie in Prag wurde durch Laboratoriumsversuche die Frage bearbeitet, wie sich raffinosehaltige Melassen
von raffinosefreien bei der Gährung 1) unterscheiden. Den zahlreichen
Versuchen ist zu entnehmen, daß sich die Raffinose in den Melassen unter Unwendung von Oberhefe ähnlich verhält wie für sich allein, nämlich, daß sie durch Hydrolyse in Fructose und Melibiose umgewandelt wird, wovon bloß die erstere vergährt, während die zweite unverändert bleibt. Auf die Gährung der Saccharose wirkt die anwesende Rafsinose nicht hindernd ein. Ein günstigeres Ergebniß in Bezug auf die Gährungsfähigkeit der Rafsinose wurde unter gleichzeitiger Anwendung von Bierhese, eventuell nach vorangegangenem Erwärmen mit Schweselsäure erzielt.

Berles 2) verweist barauf, daß vielfach die conftante Differeng zwischen der heißen, mäfferigen Digestion und der Altoholdigestion als Beweis für die Unwefenheit von optifch-activen Richtzuderstoffen in den Ruben angesehen wird. Diese Differenzen erklären sich aber vielfach badurch, daß alkoholische Zuderlösungen bei Anwesenheit der sonst nicht activen Rübensalze und bes Bleieffigs im Bergleich zu den analogen mafferigen Lösungen eine Minderpolarisation ausweisen und hauptsächlich durch den Umstand, daß durch die Digestion mit Altohol der Bucker nicht genügend aus dem Rübenbrei extrahirt wird und zwar um so weniger, je stärker der Alkohol und je gröber der Brei war. Allerdings tommen aber auch Fälle vor, wo Rüben thatsächlich burch Altohol fallbare, optisch = active Stoffe enthalten haben, welche in Baffer löslich find. Berles schlägt beshalb in allen Fällen vor, wo es sich um Conftatirung der Anwesenheit von optisch = activen Stoffen in den Rüben handelt, neben der altoholischen und wässerigen Bolarisation des Saftes auch noch die Clerget'iche Inversionspolarisation zur Untersuchung des Extractes von der Wafferdigeftion (bei Rlarung mit baf. Bleinitrat) ju benuten.

Ueber die optische Drehrichtung von Asparaginsäure wurden auf Beranlassung Landolt's Untersuchungen von Cook3) angestellt, und dabei gefunden, daß die Drehrichtung von der Temperatur abhängig ist; ganz reine Säure dreht

3) Defterr.-Ungar. Zeitichr. 1897, S. 959; Ber. d. dem. Gefellich. 1897, S. 294.

<sup>1)</sup> Böhn. Zeitschr. 1897, 21, 777; Desterr.-Ungar. Wochenschr. 1897, S. 4032) Böhn. Zeitschr. 1897, 21, 302; Desterr.-Ungar. Wochenschr. 1897, S. 195;
Desterr.-Ungar. Zeitschr. 1897, S. 407.

bei 20° C. nach rechts; diese Rechtsdrehung nimmt mit steigender Temperatur ab; bei 75° C. tritt Inactivität ein und sodann folgt wachsende Linksdrehung.

Broniewski 1) hat fich mit den Urfachen der Unterschiede, die man bei der Waffer= und Alkoholdigestion erhält, beschäftigt und kommt zu folgenden Resultaten: 1. Da eine gewiffe Menge einer Zuderlösung, zu dem extrahirten oder nicht ausgelaugten Brei zugegeben, höher polarifirt, als man nach dem Baffergehalte annehmen follte, fo muß als Urfache diefer höheren Polarifation des Rübenbreies die Eigenschaft beffelben, aus einer Buderlöfung das Baffer begieriger als den Zucker aufzunehmen, angenommen werden. 2. Da aber eine alkoholische Buderlöfung in Gegenwart des Rübenbreies niedriger, als man nach dem Saft= gehalt annehmen follte, polarifirt, fo ning ale Urfache biefer Erfcheinung angenommen werden, daß derfelbe das Waffer begieriger als Altohol aufnimmt. Da die Löslichkeit des Zuckers in Waffer eine viel höhere ift, als die in Alkohol, so dieht der mäfferige Inhalt der Zellen mehr Zuder an, als es der Fall ware, wenn der Buder in der gangen Fluffigkeitsmenge gleichartig vertheilt ware. 3. Die beiden erwähnten Eigenschaften des Rübenbreies, die bei beftimmten Berhältniffen auftreten, erklären zur Genüge die Urfache, warum man bei der Baffer = und Alkoholdigestion verschiedene Resultate erhält. Die Digestion ift eine Art Diffusion. Wenn man mit einem Rübenbrei gu thun hat, deffen Mark fich anders als das der Normalrüben verhält, bei welchem sich der Zucker außerhalb und innerhalb ber Zellen gleichartig vertheilt, erhält man bei der Digeftion außerhalb und innerhalb ber Zellen verschiedene Lösungen; die Lösung 1st nämlich außerhalb der Zellen bei der Wafferdigestion reicher, bei der Alkohol-Digestion armer an Buder, als die Lojung innerhalb ber Zellen. 4. Es geben daher bei anormalen Riiben weder die Wasser= noch die Alkoholdigestion richtige Bahlen: Die erste giebt zu hohe, die lette zu niedrige Zahlen an. Gin rich= tiges Resultat kann man nur mittelft der Alkohol = oder Wafferextraction erhalten.

Graftian?) führte vergleichenbe Versuche zwischen verschiedenen Methoden ber Zuckerbestimmung in der Nübe aus, um sestzustellen, ob die Methode Kaiser=Woijcicki mit den alten Methoden übereinstimmende Resultate giebt, und wandte hierbei folgende Methoden an:

1. Kalte mäfferige Digestion, Bertreiben ber im Brei enthaltenen Luft-Partikeschen mit Aether.

2. Kalte wässerige Digestion, Bertreiben der im Brei enthaltenen Luftpartifelchen durch Luftleere.

3. Warme wässerige Digestion.

4. Alfoholische Extraction.
5. Methode Kaiser-Woiscicki mit Anwendung der Apparate von Le Docte 3) oder indem er den Brei auf einem runden Stück glatten Papiers abwog, und dasselbe in den mit der abgemessenen Flüssigkeit gefüllten Behälter brachte

S. 273. Deutsche Buder-Induftrie 1897, S. 507; Defterr.-Ungar. Wochenichr. 1897,

<sup>©. 779;</sup> Sucrerie indigene 1897, 49, 199 u. 362.

<sup>3)</sup> Jahresber. 1896, S. 98. Stammer, Jahresbericht 2c. 1897.

Die Ergebniffe diefer Bersuche führten Graftian zu nachstehenden Schluffolgerungen:

1. Die neue mafferige Methode nach Raifer-Boijcidi giebt im Allgemeinen niedrigere Refultate als die anderen Untersuchungsweisen.

2. Je länger die Digeftion danert, befto geringer wird die Differeng; die

augenblickliche, falte Digeftion ift beshalb eine Minthe.

3. Die eingeschloffenen Luftblaschen bewirken die Differenzen, beshalb hebt die warme mäfferige Digeftion die Sauptfehler der kalten Digeftion auf.

4. Die falte mafferige Digeftion mit Austreibung ber Luftblaschen burch Luftleere giebt nur dann genaue Resultate, wenn man genügend Beit gur Digeftion läßt.

Bur Reduction von Rupferornd bei quantitativen Invertzuckerbeftimmungen mit Fehling'icher Lösung ichlägt Bruhns 1) die Berwendung von Methylaltohol vor, der ja, wie aus ber organischen Elementaranalyse bekannt ift, auch größere Mengen von Rupferornd fast momentan reducirt. Bur Ausführung der Methode empfiehlt Bruhns, eine vorausgehende Fällung mit Bleieffig wenn irgend möglich gang zu unterlaffen, und zwar ftete bei normalen Erstproducten und Nachproducten deutscher Rohauderfabriten. Bei ichlechteren Producten fragt es fich allerdings, ob man nicht oft einen größeren Rehler begeht, wenn man die durch Bleieffig fällbaren, reducirenden Gubftangen in ber Fluffigkeit beläßt. In jedem Falle ift die Buderlöfung vorher gu filtriren und zwar unter Zusat von etwas Thonerdehydrat, damit fie in völlig blankem Zustande mit der Fehling'ichen Löfung zusammenkommt. weitere Arbeitsweise ist wie allgemein bekannt. Rachdem der Riederschlag gut ausgewaschen ift, trodnet man das Filter zwischen Filtrirpapier, wischt den Trichterrand noch einmal damit ab und bringt es fofort zur Beraschung in eine Blatinschale von 6 bis 7 cm Durchmeffer. Ift die Beraschung des Filters vollendet, fo schiebt man die aus Cu O und Cu. O bestehende blätterige Maffe moglichft auf eine Seite der gerade gestellten Schale, bededt biefe mit einem Blech, welches in der Mitte ein fleines Loch besitt, erhitt zum fraftigen Blühen und tropfelt mahrenddeffen in furgen Baufen 1 com Methylaltohol ein. Dann entfernt man die Flamme und läßt nochmals 1 ccm Methylaltohol ohne Unterbrechung einfließen. Letterer Zufat des Alfohols nach der Entfernung der Flamme hat den Zwed, durch feine Berdampfung das heiße Rupfer vor der Orydation durch die Luft zu schützen. Sodann fann man den Deckel abheben und bie Schale an ber Luft erkalten laffen, bis fie nicht mehr nach Formalbehnd und Methylalkohol riecht. Die Reinheit des erhaltenen Rupfers ergiebt fich leicht aus feinem metallischen Aussehen und dem Fehlen schwarzer Fleden. Gine Controle fann durch nochmaliges Erhiten und Reduciren in fünf Minuten ausgeführt werden.

Andriff und Branicta 2) empfehlen ebenfalls ben Methhialtohol aur Reduction des Rupferoxyde bei der Invertzuderbestimmung, und zwar

<sup>1)</sup> Centralblatt 1867, 6, 44; Defterr.-Ungar. Wochenschr. 1897, S. 728; Defterr.-Ungar. Zeitschr. 1897, S. 1173; Chem.-Ztg., Rep. 1897, S. 269. 2) Böhm. Zeitschr. 1897, 22, S. 216; Defterr.-Ungar. Wochenichr. 1897, S. 824; Zeitschr. 1897, S. 1077; Defterr.-Ungar. Zeitschr. 1897, S. 1174.

besteht beren Methode in der Combinirung der Reduction des Kupferoxyds mittelst Methylalsohol mit der Filtration im Gooch'schen Tiegel. In dem hierzu benutzten Gooch'schen Tiegel (Fig. 33) besindet sich etwa 2 mm obers halb des Bodens ein grob durchlöchertes Platinblech mit einem etwa auf 1 mm umgebogenen Rande, welcher dicht an die Tiegelwand anliegt. In der Mitte dieses Blechdeckels ist ein stärkerer Platindraht angeniethet, mit dessen Hilten Hilfe das Blech aus dem Tiegel herausgenommen werden kann. Der zur Filtration zu verwendende Asbest muß erst gründlich gereinigt werden. Dies geschieht, indem man zunächst den Asbest durch Zerreiben auf einem Siebe in einzelne Fasern bertheilt und von gröberen Beimengungen befreit, dann auf einem seinern

Siebe mittelst eines Wasserstromes durchwäscht, wobei die allzu seinen Theile und der Staub abgeschwemmt werden. Heinen Theile und der Staub abgeschwemmt werden. Hierauf folgt ein halbstündiges Kochen mit Salpetersäure und gründliches Waschen mit Wasser. Der auf diese Weise präparirte Asbest war noch nicht genügend beständig gegen Fehling'sche Lösung, weschalb er noch mit Kalisauge gekocht und darauf abermals wie oben, aber mit Salzsäure behandelt wurde. Auf diese Weise wurde ein Filtermaterial erhalten, welches bei der Einwirkung der Fehling'schen Lösung teine Gewichtsveränderung erlitt. Zur Füllung des Liegels wird der Boden mit einer gleichmäßigen Schicht von Asbestbrei bedeckt und das Wasser abs



gefaugt, worauf der oben erwähnte Blechbeckel aufgedrückt und mit einer gleichsmäßigen Asbestschicht bedeckt wird. Nach der Abwägung des reducirten Kupfers kann der Tiegel durch Auflösen des Kupfers in Salpetersäure für eine neue Bestimmung hergerichtet werden. Der Hauptvortheil der geschilderten Methode liegt jedoch darin, daß bei kleineren Mengen von Kupfer dasselbe Filter ohne jede Regenerirung mehrere Male nach einander benutzt werden kann.

Nach der Filtration und dem Durchwaschen mit Wasser und Alkohol wird der Tiegel über einem Bunsenbrenner einige Minuten geglüht, dann im glübenden Zustande rasch in ein Becherglas gebracht, auf dessen Boden eine kleine Menge Methylaltohol sich befindet. Der Boden des Becherglases ist, um ein Springen zu vermeiden, mit einem Platinsiebe oder einer Asbestscheibe theils weise bedeckt. Das Becherglas wird sofort mit einem Uhrglase zugedeckt. Die sich bilbenden Methylaltoholdämpfe reduciren das Kupseroryd in metallisches Kupser. Nach Abkühlung des Tiegels im Becherglase wird derselbe im Trockensichranke etwa 10 Minuten getrocknet und dann gewogen.

Andrist und Franiëka haben nach der eben besprochenen Methode zahlsteiche Invertzuckerbestimmungen sowohl in reinen Lösungen als auch in Fabriksproducten ausgeführt und mit der üblichen Asbeströhrchenwasserstoffmethode verstichen, wobei sie in den Resultaten nur sehr geringe Differenzen erhielten.

Diefelbe Methode empfehlen auch Botocet und Lasca 1).

Bei ber Bestimmung des Invertzuders in den Zuderproducten tritt die Reduction des Rupfers, namentlich wenn es sich um die Bestimmung

<sup>1)</sup> Chem.=3tg., Rep. 1897, G. 324.

geringer Mengen handelt, oft nicht in sehr scharfer Weise hervor, die Flüssseit bleibt getrübt, und es ist dann absolut unmöglich, zu sehen, ob die Reduction vollständig ist. Um diese Unsicherheit zu vermeiden, empsiehlt Zamaron 1) einen Zusat von Thonerde. Man kocht zunächst die Fehling'sche Lösung aus, dann fügt man nach und nach einige Cubikcentimeter der zu untersuchenden Zuckerlösung unter Vermeidung eines Ueberschuffes hinzu. Danach wird noch vor Beendigung der Kupferreduction die Thonerde zugesetzt. Nach Zusat der Thonerde bildet sich sofort ein gallertartiger Niederschlag; das Liquidum zeigt ein sehr klares Aussehen. Auf diese Weise ist es möglich, sehr genan kleine Mengen Invertzucker, wie sie in den Raffinerieproducten vorkommen, zu bestimmen. Die Zugabe dieser Substanz kann in vielen Fällen den Bleiessigzusat ersetzen, welcher sehr störend ist, wenn es sich um Producte mit geringem Invertzuckerzehalt handelt. Es dürste also vorzuziehen sein, bei allen wenig gefärbten Zuckerproducten bei Bestimmung des Invertzuckers den Zusat von Bleiessig zu unterlassen und an Stelle desselben Thonerde zuzugeben.

Wie Pflüger 2) fand, hängt bei der Allihn'ichen Zuckerbestimmungs methode die Menge des Kupferoxyduls in außerordentlicher Weise von dem Grade und der Daner der Erhitzung ab. Unter Berücksichtigung dieser Thatsache hat Pflüger eine neue Methode zur quantitativen Bestimmung des Zuckers ausgearbeitet, welche darauf beruht, daß er die Bedingungen fand, unter denen bei dem Allihn'schen Bersuche das Kupferoxydul sich wasserseitet gewogen werden kann und dann genau dieselben Werthe giebt, die man erst durch Reduction des Kupferoxyduls mit Wasserstoff nach Allihn erhält. Die sehr empsehlenswerthe Methode ist solgende:

1. In ein Becherglas von etwa 300 ccm Inhalt mißt man 30 ccm alkalische, nach Allihn's Borschrift bereitete Seignettesalzlösung; hierzu

2. 30 ccm Lösung von Rupfervitriol (34,6 g Rupfervitriol mit 5 Mol.

Kryftallwasser, aufgelöst zu 500 ccm);

3. 60 ccm Waffer;

4. 25 ccm zuckerhaltige Flüssigfeit.

Alles wird kalt gut gemischt, dadurch, daß man die Fluffigkeit im Becher

glase in Rotation versett.

Nachdem dies mit einem Uhrglase bedeckt und in einen Ring gehängt ist, taucht man es in ein stark siedendes Wasserbad, so daß es etwas über die untere Hälfte eintaucht und hebt es nach genan 30 Minuten wieder herans. Nachdem man sofort 145 com kaltes Wasser zu der 100° C. heißen Lösung gegossen, siltrirt man ohne Verzug durch ein gewogenes, richtig hergestelltes Asbestsilters röhrchen die blaue Flüssigkeit, wäscht dann mit 100 com Wasser die Kupserslösung weg, gießt nachher zweimal 96 proc. Alkohol auf, dann zweimal wassersseien Aether, trocknet dei 120° C., wägt nach dem Erkalten und berechnet das Kupser-

Eine Annehmlichkeit dieser Aupferorydulmethode liegt darin, daß daß Kupferorydul bei 120°, ohne sich zu orydiren, getrocknet werden kann. Zur Trocknung der Asbeströhrchen ist eine Temperatur über 100° und die Leitung

<sup>1)</sup> Bull. d. l'assoc. des chim. de sucr. 1897, p. 862; Zeitiár. 1897, S. 454. 2) Archiv f. Physiologie 1897, 66, 635 u. 69, 399.

trodener Luft durch den Asbest durchaus nothwendig. Wie Allihn hat auch Bflüger eine Curve conftruirt, welche die Abhängigkeit der Menge des ab-Beschiedenen Rupferoryduls von der Menge des angewandten Zuders darftellt. Und Pflüger's Curve ift concav gegen die Abfriffe, aber von 0,05 bis 0,5 Broc. Zuder fehr nahe gerablinig, b. h. die Zuwüchse des ausgeschiedenen Rupferoryduls find denen der Zudermenge nahezu proportional. Pflüger's Werthe liegen aber beträchtlich höher als die Allihn's.

Eine neue einfache jodometrische Buderbestimmungsmethode theilt Lehmann 1) mit. 60 ccm Fehling'scher Lösung von genau bekanntem Rupfergehalte werden mit 25 com der zuderhaltigen Lösung gekocht, bis bie Reduction vollendet ift, d. h. bei Traubenzucker zwei, bei Maltose drei bis vier Minuten 2c. Die heiße Lösung wird durch ein doppeltes Filter filtrirt und das Filtrat durch Auswaschen auf 250 ccm gebracht, oder man bringt bieselbe sofort nach dem Rochen in einen Megchlinder und füllt auf 250 com auf; das Rupferorydul fett fich dann fo fest zu Boden, daß man die darüber ftehende, jur Titrirung ju verwendende Flüffigkeit flar abgießen kann. 50 com ber kupferorndulfreien Lösung werden mit Schwefelfaure angefäuert und nach

Busat von 2 bis 3 g Jodkalium und etwas Stärke mit  $\frac{n}{10}$  Natriumthiosulfat= lösung titrirt. Durch gahlreiche Bersuche hat Lehmann festgestellt, daß bie Resultate Diefes Berfahrens mit denen des Allihn'ichen gut übereinstimmten, auch läßt bei einiger Uebung die Schnelligkeit der Ausführung nichts zu wunschen itorig.

Bur Bestimmung bes Invertzuders auf titrimetrifdem Wege inlägt Schnell2) vor, das durch Reduction aus der Fehling'schen Lösung erhaltene Rupferorydul mit einer Ferrifulfatlösung, welche durch Schwefelfäure angefäuert ift, zu übergießen, wobei das Rupfer als Rupfersulfat in Lösung geht, während ein Theil des Ferrifulfats zu Ferrofulfat reducirt wird. Berrofulfat kann titrimetrisch mittelft Raliumpermanganat ermittelt werden. Die Auflösung des Rupferornduls in der Ferrisulfatlösung nimmt man am besten unter Rohlenfäureabschluß vor, um zu verhüten, daß das sich bildende Gerrosulfat durch Sanerstoffanfnahme wieder in das Ferrisalz übergeht.

Tarulli und Cubeddu 3) haben einige Untersuchungen über das Reduc= tionsvermögen verschiedener Zuderarten ausgeführt, wobei fie bas reducirte Kupfer elektrolytisch bestimmten. Das Versahren bestand darin, daß das Rupferorydul, in Salpeterfäure aufgelöft, die Lösung concentrirt, die Calpeterfaure burch Schwefelfaure erfett und die fchwefelfaure Löfung dem eleftrischen Strome unterworfen wurde. Aus der Menge des elektrochtisch erhaltenen Rupfers wurde auf die Menge des Zuders geschloffen; gleichzeitig lieferte die Cleftrolnse der rudständigen Fehling'ichen Lösung eine Controlezahl.

<sup>1)</sup> Arch. f. Hyg. 1897, 30, 267; Centralbl. 1897, 6, 172; Desterr.- Ungar.

<sup>3</sup>citschr. 1897, S. 1171; Chem. = 3tg., Rep. 1897, S. 250.

3 Centralbl. 1897, 6. Jahrg., S. 24.

3 Gazz. chim. ital. 26, 485; Neuc Zeitschr. 1897, S. 137; Desterr. = Ungar. 3eitschr. 1897, S. 422; Centralbl. 1897, 6, 229.

Dextrose. Bei dem ersten Versuche wurden im Mittel 0,0905 g Aupfer gefunden und entspricht diese Zahl einem Reductionsvermögen der Glycose von 10,28 (bei vierfacher Verdünnung der Fehling'schen Lösung). Eine zweite Probe ergab in normaler Lösung 0,09455 g, in verdünnter Lösung 0,093533 g Aupfer, entsprechend einem Reductionsvermögen von 10,748 resp. 10,632. Diese Resultate bestätigen die Thatsache, daß die Verdünnung der Fehling's schen Lösung das Reductionsvermögen der Glycose verringert.

Lactofe. Mit Berdünnung der Fehling'ichen Lösung nimmt das Reductionsvermögen der Lactose zu, und zwar 7,238 in normaler Lösung gegen

8,559 in verdünnter Löfung.

Galactose. Das Reductionsvermögen betrug in normaler Lösung 10,003, in verdünnter Lösung 10,187, wird also durch die Verdünnung der Fehling'schen Lösung vermehrt, im Gegensatz zu den Resultaten von Soxhlet.

Maltose. Das Reductionsvermögen wurde in normaler Lösung zu 8,682 g, in verdünnter Lösung zu 8,028 g gefunden, nimmt also mit Versbünnung der Lösung ab, während Soxhlet das Gegentheil fand.

In ähnlicher Weise wie Tarulli schlägt auch Levy 1) vor, das nach

Allihn's Methode gefällte Rupferorydul elektrolytisch abzuscheiden.

Bekanntlich wirkt die Temperatur auf das Drehungsvermögen des Rohrsuckers als solchen nicht verändernd, dagegen kann sie bei polarimetrischen Anaschsen einen ganz erheblichen Einfluß gewinnen in Folge der Ausdehnung oder Contraction der Zuckerlösungen, die in den Beobachtungsröhren eingeschlossen sind, und in Folge Bolumänderung der benutzten Kölden 2c. Herzfeld 2) hat nun den Einfluß der Temperatur auf die Polarisation eingehendstudirt.

Es wurde zunächst das Normalgewicht Rohzucker in einem gewöhnlichen Kolben auf die vorgeschriebene Weise mit Wasser gelöft und dei genau 20° in polarisationsfähigen Zustand übergeführt und untersucht; ganz dasselbe geschah dann noch einmal, nur wurde der Kolben in ein Wasserdad von 30° statt 20° eingestellt. Es ergab nun der bei 20° aufgesüllte Kolben, bei 20° beobachtet, 96,7, bei 30° beobachtet 96,3 Polarisation — also eine Differenz von 0,35; weiter der bei 30° aufgesüllte Kolben, bei 22° beobachtet, 97 Proc., und bei 30° beobachtet, 96,7 Proc., also gleichfalls 0,3 Differenz.

Herzfelb schließt die Anführung der einzelnen Ziffern mit folgenden Worten: "Wie man sieht, ergiebt sich, abweichend von Sach § 3), daß die Polarisationen nur dann richtig ausfallen, wenn man bei denselben Temperaturen beobachtet, bei denen man aufgefüllt hat; anderensalls entsprechen die beobachteten Differenzen ziemlich genau denjenigen, welche sich aus allen sir die Aussehnung der Zuckerlösung und für die Temperatur von Gerlach selbe

gestellten Werthen berechnen laffen."

Auch eine große Zahl genauer Untersuchungen, die zum Theil in Röhren mit Kapselverschluß, zum Theil in solchen mit Schraubenverschluß angestellt wurden, zeigten, daß es durchaus nothwendig ist, die gleiche Temperatur, bei

<sup>1)</sup> Bull. ass. chim. 1897, 14, 987; Chem.-3tg., Rep. 1897, S. 131.

<sup>\*)</sup> Zeitschr. 1897, S. 651.
3) Jahresber. 1896, S. 124.

welcher aufgefüllt wurde, auch der Beobachtung zu Grunde zu legen. Es waren in Folge der Temperaturunterschiede der angewendeten Röhren Polarisationsdisserenzen bis zu 0,65 aufgetreten, welche in dem Kapselrohre schon nach vershältnißmäßig kurzer Zeit verschwanden; bei Schraubenverschluß erfolgte der Ausgleich in 30 Minuten, aber nur in dem Falle, wo die Flüssigkeit sich constrahirt in Folge Anwendung des zu kalten Rohres; wenn dagegen die Flüssigkeit das Bestreben hat, sich im warmen Rohre auszudehnen, konnte der nothwendige Ausgleich in Folge der Pressung durch die Schraubenkapseln erst nach zwei Stunden solgen. Es zeigt sich also, daß es bei rascher Arbeit durchaus nothwendig ist, nur Kohre zu verwenden, welche bereits vorher Gelegenheit gehabt

haben, die Temperatur, welche bei der Analyse herrscht, anzunehmen.

Drenckmann 1) sand bei reiner 25 proc. Zuckerlösung bei einer Differenz von 16° gegen 24° durchschnittlich einen Unterschied von 0,4 Soleil Benkke, bei 12,5 proc. Lösung nur 0,2. Bei 6 proc. Lösung vermochte er durch Beränderung der Flüssigeitstemperatur von 16° auf 24° keinen Unterschied mehr zu erkennen. Bei Zuckerlösungen, welche Invertzucker enthalten, wird die Bolarisationsveränderung, die bei Erhöhung der Temperatur von 16° auf 24° eintreten müßte, schwächer. Bon anderen polarisirenden Nichtzuckerstoffen ist bekannt, daß die rechtsdrehende Weinsaure durch die Temperatur stark beeinsluskt wird, und zwar wird der Lösung, sogar der stark verdünnten, durch die erhöhte Temperatur zu höherer Polarisation verholsen. Drenckmann stellte sest, daß bei plößlicher Steigerung der Zimmertemperatur zumeist eine höhere Polarisation beobachtet werden nußte, als in der Normaltemperatur des Zimmers bei 18° bis 20° sestgesetellt war, und er hat seit Jahren darauf gehalten, der Bolarisation das Zimmer zu ventiliren und sür die Temperatur zu hormiren, auch die Füllung der Lösungen nur in solchen zu bewirken.

v. Lippmann<sup>2</sup>) wendet sich gegen die Bereinbarung der Handelslaboratorien, die die jeweilige Temperatur des Zimmers als Normaltemperatur annehmen, da darin doch eine Fehlerquelle liegt, die auf die Dauer nicht zugelassen

werden fann.

Es ist beshalb sehr zu wünschen, daß entweder der Grundsatz proclamirt würde, den Drendmann anführte, oder doch mindestens festgehalten werde, daß die Herstellung der Lösung bei genau derselben Temperatur erfolgen muß, bei der schließlich die Bolarisation vorgenommen wird.

Diamant 3) bespricht die Uebelstände, welche bei der Anwendung von Bleiessiglösung zur Klärung der Melassen und Osmosewässer behufs Bolarisation verbunden sind, und empsiehlt, die überschüssigen Bleisalze aus der zu polarisirenden Lösung zu entsernen. Auf einsache und rasche Weise läßt sich nach Diamant das Blei mit Hülfe von Zinkstaub entsernen. Wird nämslich zu der mit Bleiessig geklärten und dann vom entstandenen Niederschlage absiltrirten Flüssigkeit etwas Zinkstaub zugesetzt, so scheidet sich das Blei fast momentan und quantitativ in Form eines seinen metallischen Niederschlages ab,

Deutsche Buder: Industrie 1897, S. 981; Defterr.: Ungar. Wochenschr. 1897, S. 824; Deutsche Juder: Industrie 1897, S. 1702; Sucrerie indigene 1897, 50, 616.

<sup>1)</sup> Zeitschr. 1897, S. 653. 2) Zeitschr. 1897, S. 654; Deutsche Zucker-Industrie 1897, S. 706; Chem.-Itg., 1897, S. 131.

und man erhält nach dem Abfiltriren eine Lösung, welche keine Spur von Bleissalzen mehr enthält und angerdem viel heller ift, als die nur mit Bleiessig geklärte Flüssigikeit. Worauf diese nachträgliche Erhellung beruht, ist nicht klar einzusehen; dieselbe der reducirenden Wirkung des Ziukstandes zuzuschreiben, ift insofern unwahrscheinlich, als die mit nascirendem Wasserkoff entfärbten Melassen und Osmosewässer sich beim Stehen an der Luft rasch wieder dunkel färben, was bei den auf die eben beschriebene Weise erhaltenen Flüssigkeiten nicht der Fall ist.

Diamant hat sich durch eine große Anzahl von vergleichenden Untersuchungen überzeugt, daß die Anwesenheit von Zinksalzen weder das Orehungsvermögen des Zuders, noch das der übrigen in Betracht kommenden Körper merklich beeinflußt, so daß die Anwendung von Zinkstand jedenfalls geeignet erscheint, die mit der Anwendung des Bleiessigs verbundenen Kehlerquellen zum

größten Theile zu eliminiren.

Herzfeld 1) schlägt vor, zur Klärung von osmosirter Melassen bie selben mit nach Bivien präparirter Knochenkohle zu entfärben. Hierbei soll man aber die zu klärende Lösung nicht mit der Knochenkohle schütteln, sondern die Flüssigkeit zweis die dreimal über letztere siltriren lassen, wodurch der kläsrende Effect ein weitaus größerer ist.

Um die beste Alärmethode zu Zwecken der Inversionsmethode aussindig zu machen, hat Koydl<sup>2</sup>) Bersuche über den Einsluß verschiedener Klärmittel auf optisch activen Nichtzucker durchgeführt unter Berücksichtigung der Bedingungen der Inversionsmethode und der wahrscheinlichen oder nichtzucker Wurde in Wetracht gezogen: Beine, Aepsele, Asparagine und Arabinsäure, Naffinose, Invertzucker, dessen, Levseleungsproduct durch Kalt, Ueberhitzungsproducte des Zuckers und deren Zersetzungsproducte durch Kalt und schließlich Dextran. Trotz der Unvollkommenheit dieser Neihe war aber zu erwarten, daß aus dem constatirten Sinslusse der verschiedenen Klärmittel auf die einzelnen genannten optische activen Substanzen und deren Gemische ein ziemlich sicherer Schluß auf den Grad der Brauchbarkeit dieses oder zenes Klärmittels sich werde ziehen lassen, und daß insbesondere zu Tage treten werde, welches der Klärmittel, sosen der Bolarisation sich Differenzen ergeben, dem wirklichen Zuckergehalte näher liegende Zahlen ergiebt.

Bon Rlärmitteln wurden angewendet:

1. Bleieffig, und, wo es angezeigt erschien, derfelbe mit nachfolgender Entbleiung durch schwefelsaures Natron.

2. Basisches Bleinitrat unter Einhaltung des von Herles 3) zulest ans gegebenen Berhältnisses zwischen Nitratlösung und Lauge.

3. Bleichlorid als siedend heiß gefättigte Lösung.

Bleichlorid ist zum Bergleich insofern interessant, als basselbe bei Anwensbung auf Melassen in Folge seiner Schwerlöslichkeit nur in geringen Quans

<sup>1)</sup> Oesterr. Ingar. Zeitschr. 1897, S. 503.
2) Böhmische Zeitschr. 1897, 21, 639; Oesterr. Ungar. Wochenschr. 1897, S. 556; Chem. Igg. 1897, S. 465 und Rep. S. 198; Oesterr. Ungar. Zeitschr. 1897, S. 965.
3) S. biesen Jahresber. S. 140.

titäten verwendet werden kann, daher die geringste Beeinflussung der Polarisationenzu erwarten ist, wenn dies auch bei den einzelnen Versuchen nicht immer hervortritt. Wird nun eine Melasse einerseits nach Klärung mit Bleichlorid, andererseits nach Klärung mit basischem Bleinitrat der Inversion unterworfen, so gestattet die Differenz der Resultate Schlüsse auf die Beschaffenheit der Melasse, die sieh aus der einsachen Durchführung der Inversion nicht ergeben.

Für die Fälle, wo Kohle zum Entfürben angewendet werden soll, empfiehlt Kohl immer die Anwendung derselben während der Inversion, weil ihre Wirtung bei der Inversionstemperatur eine unvergleichlich stärkere ist, als nachträglich in der Kälte. Er verwendet Kohle während der Inversion selbst nach vorangegangener Klärung mit basischem Bleinitrat, weil diese Filtrate, die vor der Inversion allerdings sehr hell sind, während der Inversion wieder stark nachdunkeln und erzielt so auch bei den dunkelsten Melassen thatsächlich farblose Filtrate.

Bein fäure. Bei unzureichender Menge Bleiefsig bleibt ein Theil der Polarisation des Salzes erhalten, und ersordert ein Gehalt der Melasse von 1,5 Proc. weinsaurem Kali mehr als 2 com Bleiessig pro Normalgewicht, und es muß darauf hingewiesen werden, daß beim Klären von Melassen, die ja eine Menge durch Bleiessig fällbarer Salze enthalten, selbstverständlich bedeutend größere Mengen desselben verwendet werden müssen, um sicher alle weinsauren Salze zu fällen, was nur durch einen lleberschuß zu erreichen ist, welcher aber wieder auf andere optisch active Substanzen höchst störend wirkt. Bleiden aber weinsaure Salze ungefällt, so beeinslussen höchst ftörend wirkt. Bleiden aber weinsaure Salze ungefällt, so beeinslussen sie das Resultat ähnlich wie Rassische, da die Inversionspolarisation ungefähr die halbe Rechtsdrehung ergiebt.

Die Bersnche mit Bleinitrat ergaben, daß schon durch neutrales Bleinitrat die Fällung erfolgt, aber vor dem Zusate der Natronlange; daher ist letztere in Rücksicht auf Weinsäure überslüssig. In Bezug auf Weinsäure gebührt dem basischen Bleinitrat gegenüber Bleiessig insofern der Vorzug, als ein Ueberschuß, welcher zur Fällung nothwendig ist, auf andere optisch active Substanzen nicht von störendem Einslusse ist, wie Bleiessig. Bleichlorid erwies sich auf die Pola-

rifation der Beinfaure ohne Ginfluß.

Aepfelfäure. Für das optische Verhalten der Aepfelsäure bei Einwirkung verschiedener Klärmittel lassen sich Regeln ganz besonders schwer aufstellen, weil das Berhalten dieser Säure an und für sich schon complicirt ist,
indem bekanntlich die Linksdrehung verdünnter Lösungen mit steigendem Gehalte
fällt, bei 34 Proc. Null erreicht, darüber hinaus aber in Nechtsdrehung übergeht, welche mit steigender Concentration wächst.

Durch einen Ueberschuß von Bleiessig wird die Polarisation der Aepfelsäure vollständig entfernt, d. h. die Aepfelsäure als basisches Salz gefällt, aber unzureichende Mengen Bleiessig führen die natürliche Linksdrehung der Säure in Rechtsdrehung über, welche aber in keinem geseymäßigen Berhältnisse zur

Menge ber vorhandenen Gaure fteht.

Eine ungenügende Menge von basischem Bleinitrat führt ebenfalls bie natürliche Linksbrehung der Aepfelsäure in Rechtsbrehung über, während eine ausreichende Menge die Polarisation vollständig beseitigt.

Bleichlorid führt die Linksdrehung der Aepfelfaure ebenfalls in Rechts-

brehung über.

Wenn wir nun das Verhalten aller in Betracht gezogenen Klärmittel gegen Aepfelsäure vergleichen, so ergiebt sich, daß die Beseitigung der störenden Polarisation derselben durch einen Ueberschuß von Bleiessig und dassischem Bleisnitrat, nicht aber durch Bleichlorid gelingt. Da aber ein Ueberschuß von Bleissig auf andere Riederschläge lösend wirtt, was bei basischem Nitrat nicht der Fall ist, so gebührt dem basischen Bleinitrat der Borzug.

Afparaginfäure. Wenn wir den Einfluß der verschiedenen Klärmittel auf das optische Verhalten der Asparaginsäure vergleichen, so ergiebt sich, daß sämmtliche Klärmittel die natürliche Linksdrehung der Asparaginsäure in Rechtsdrehung überführen, so daß Asparaginsäure bei der Polarisationsmethode stets als rechtsdrehender Nichtzucker auftritt. Die dei der Klärung entstehenden Niederschläge sind im Fällungsmittel nicht unlöslich. Ein entsprechender lleberschuß von Bleiessig löst den entstandenen Niederschlag wieder vollständig auf, während dies dei basischem Bleinitrat nicht in dem Maße der Fall ist, die Größe des Ueberschusses innerhalb gewisser Verenzen vielmehr ohne Einsluß ist.

Die durch Bleiefsigüberschuß bewirkte Bolarisationsumkehrung übertrifft jene, welche durch basisches Nitrat bewirkt wird, bei gleichen Mengen vorshandener Usparaginsäure unter Umständen um das Bielfache. Bleichsorid genügt in der geringen Menge, in welcher es in Folge seiner Schwerlöslichkeit anwendbar ist, nicht, größere Mengen Usparaginsäure zu fällen. Die durch dassselbe bewirkte Polarisationsumkehrung kommt jener des Bleiessigs ziemlich nahe.

In Bezug auf in Melaffen vorkommende afparaginfaure Galze gebührt

also ebenfalls dem bafischen Bleinitrat der Borzug.

Arabinsäure. Dieselbe bildet einen wichtigen Bestandtheil der Melasse und mag insbesondere in Osmosemelassen sich nicht wenig anreichern, da ihre Salze nicht krystallisirbar, gummiartig und nicht dialysirbar sind. Auch hier ist, in Nücksicht auf die Gegenwart von Arabinsäure und verwandte Substanzen, das basische Bleinitrat den anderen Klärmitteln vorzuziehen. Die directe und die Inversionsbestimmung ist so ziemlich übereinstimmend, so daß die Gegenwart von Arabinsäure bei Verwendung des basischen Bleinitrats auf das Resultat der Zuckerbestimmung nach Elerget ohne Einsluß ist, während bei Anwendung von Bleiessig dies nicht der Fall ist.

Raffinose. Eingehendere Bersuche schienen überflüssig, da eine Beeinsssussigning der Polarisation durch verschiedene Klärmittel bei den in Frage komsmenden Concentrationen im Vorhinein nicht zu erwarten war.

Invertzucker. Die Linksbrehung des Invertzuckers nimmt mit steigendem Ueberschusse an Bleiessig stetig ab, erreicht bei einem gewissen Verhältnisse Rull und geht dann in Rechtsdrehung über. Durch eine Fällung der Läwulose kann diese Erscheinung nicht erklärt werden, da eine solche überhaupt nicht erfolgte und die Inversionspolarisation so ziemlich unverändert blieb, während sie im Falle einer stattsindenden Fällung von Lävulose mit der directen Bolazisation übereinstimmen müßte. Was nun den Einsluß des Bleiessigs auf die Polarisation des Invertzuckers dei Gegenwart von Substanzen, die durch Bleisessig fällbar sind, andetrisst, so scheinen bei Anwesenheit von Kaliozalaten die bei der Bleiessigsstärung entstehenden Alkaliacetate den gleichen Einsluß, wenn auch in schwächerem Grade, auszuliben, wie das basische Bleiacetat, und der Einsluß auf Invertzucker wird sich im Verhältniß der verwendeten Bleiessigs

mengen geltend machen, wenn auch Bleiessig noch nicht im Ueberschuß vorhanden ist. Basisches Bleinitrat ist, im Ueberschuß angewendet, auf die Polarisation des Invertzuckers ohne Einsluß und gebührt ihm daher der Borzug.

Die Zersetungsproducte des Invertzuckers durch Kalt wirken unter allen Umftänden auf die Resultate der Zuckerbestimmung nach Clerget höchst störend, indem bei ihrer Gegenwart der wirkliche Zuckergehalt zu niedrig gefunden wird, und ist dieser störende Einsluß durch keinerlei Klärmittel zu eliminiren; immerhin ist es wichtig, daß bei Verwendung eines Ueberschusses von basischem Bleinitrat die störende Polarisationsumkehrung die geringste Höhe erreicht.

Die Entfärbung ber ziemlich bunklen Löfungen war bei Berwendung sämmtlicher Klärmittel eine ausgezeichnete, hingegen erwies sich extrahirte

Rnochenkohle ziemlich wirkungslos.

Auf die Neberhitungsproducte des Zuckers erweisen sich sämmtliche Klärmittel so ziemlich ohne Einfluß, doch gebührt auch hier dem basischen Bleinitrat der Borzug, weil sich damit eine entsprechende Entfärbung erzielen läßt, mit Bleichlorid nicht, Bleiessig aber im Gegentheil die Lösung um so dunkler färbt, je mehr davon verwendet wird.

Im Uebrigen find diese Producte auf die Resultate der Zuckerbestimmung nach Clerget ohne Ginfluß, weil sie vor und nach der Inversion die gleiche

Polarisation zeigen.

Producte der Einwirkung von Kalk auf die Ueberhitzungsproducte des Zuders. Durch Bleiessig und Bleichlorid ersolgten starke Niederschläge, da jedoch insbesondere die Inversionspolarisationen vollständig undeeinslußt bleiben, so werden offendar nur optisch inactive Producte gefällt. Bleinitrat für sich gab nur eine schwache Fällung, durch einen Ueberschuß an basischem Bleinitrat wird aber auch ein Theil optisch activer Substanz gefällt, es gebührt also auch in Rücksicht auf die beschriebenen Producte diesem Klärmittel der Borzug. Die Entfärdung der ziemlich dunklen Lösung war durch sämmtliche Klärmittel eine ausgezeichnete, hingegen widerstanden die vorhandenen Vardstoffe der Einwirkung extrahirter Knochenkohle; dasselbe war auch bei den Bersetzungsproducten des Invertzuckers durch Kalk der Fall und ist es auffallend, daß umgekehrt die Lösung der Ueberhitzungsproducte des Zuckers, welche der Entfärbung durch Klärmittel widersteht, sich ganz ausgezeichnet durch extrahirte Knochenkohle entfärden läßt.

Dextran. Das basische Bleinitrat bewirkt klare Filtrate, während dies bei den beiden anderen Klärmitteln nicht der Fall ist und gebührt ersterem der Borzug. Dextran ist übrigens auf die Richtigkeit der Zuckerbestimmung nach Clerget ohne Einsluß, weil es vor und nach der Inversion gleiche Polarissationen ergiebt.

Aus den vorliegenden Untersuchungen ergiebt sich, daß dem basischen Bleinitrat gegenüber Bleiessig ein viel energischeres Fällungsvermögen zustommt, und daß ein Ueberschuß des Klärmittels bei Weitem nicht einen solchen optischen Einsluß auslibt, wie ein Ueberschuß von Bleiessig, in Folge dessen dem ersteren Klärmittel der Vorzug eingeräumt werden muß.

Dazu kommt noch die unvergleichlich starte Entfärbung und die feurige Klarheit der Filtrate. Um nun darüber ins Klare zu fommen, ob die aus den Einzelversuchen gezogenen Schluffe sich bei Unwendung auf Melaffe bestätigen, hat Rondl alle vorangeführten Substanzen mit einer entsprechenden Menge reinen Buders jufammengemischt und biefes Bemifch, welches als Löfung in angemeffener Concentration eine Dielaffe mit genau befanntem Budergehalt und Behalt an fammtlichen wichtigeren optisch activen Nichtzuckern barftellt, nach der Inversionsmethode bei Rlarung mit Bleieffig, baffichem Bleinitrat und Bleichlorid untersucht. Es hat fich nun das Refultat ergeben, daß in feinem Falle der mahre Zudergehalt nach der Inversionsmethode gefunden murde, boch war die Differenz bei Anwendung des basischen Bleinitrats am fleinsten; daffelbe war auch bei der directen Polarifation der Fall. Je nach dem Borwalten dieses oder jenes optisch activen Richtzuckers wird einmal das basische Bleinitrat gegenüber dem Bleieffig eine höhere Polarifation, ein anderes Mal aber eine niedere Polarisation ergeben. Bei dunklen Melaffen ift aber mohl auch ein großer Theil ber Differenzen auf Rechnung der unficheren Ginstellung ber mangelhaft entfärbten Bleieffigfiltrate zu feten.

Es ware also nach Allem die Ginführung des basischen Bleinitrats an Stelle bes Bleieffigs auch für die einfache Polarisation wünfchenswerth, doch ware bei ber allgemeinen Ginführung dieses Rlarmittels ein Umftand zu berüchsichtigen. Mus den Berfuchen von Rondl ergiebt fich nämlich, daß die Inverfionsconftante 133,47 bei 200 C. nur für Melaffen, welche größere Mengen Rlarmittel benöthigen, ohne Beiteres anwendbar ift, mahrend bei Producten, bei welchen wenige Cubifcentimeter zur Entfärbung genugen, die normale Conftante 132,7 bei ber Berechnung zu verwenden ware, nachdem man minimalen Mengen bes Rlarmittels nicht die Gahigkeit gufchreiben fann, die normale Conftante von 32,7 auf 33,47 zu erhöhen. Die öfters auftauchenden Bedenten wegen des bedeutenden Bolumens des bafischen Nitratniederschlages sind wenigstens für die Inversionsmethode vollständig unbegründet, da die Bolumcorrection ja schon in der Constante  $\frac{100 \ (P+J)}{Z}$  enthalten ist.

Wegen die von Berles 1) empfohlene Berwendung von bafifch fal= peterfaurem Blei als Rlarmittel zu Polarisationszwecken erhob Bellet 2) verschiedene Ginwande, die jedoch von Berles 3) widerlegt und als unbegrundet gurudgewiesen wurden. Weiter fand Berles, bag in manchen Rallen bei Berwendung von 1 com Bleinitratlöfung auf 1 bis 1,1 com Lauge, was er der Ginfachheit halber vorgefchlagen hat, die Entfärbung nicht fo intenfiv ift, als bei Berwendung desjenigen Berhältniffes von Bleinitrat und Lauge, welches die empirische Formel ergiebt. Diefe Formel, bei welcher bereits auf die größte in der Praxis vorkommende Alfalität der Zuderproducte Rücksicht genommen worden ift, erfordert faft durchgehends auf 1 com Bleinitratlöfung 1,2 com Lauge. Berles ichlägt bemnach vor, diefes Berhältnig ju acceptiren.

<sup>1)</sup> Jahresber. 1896, S. 215. 2) Bull. de l'ass. de chim. de sucr. 1897, p. 794. 3) Böhm. Zeitjár. 1897, S. 522; Oesterr.-Ungar. Wochenjár. 1897, S. 389; Chem.-Itagar. Rep. 1897, S. 61 u. 149; Oesterr.-Ungar. Zeitjár. 1897, S. 501.

Die Concentration der erforderlichen Lösungen ift:

Bleinitratlösung . . 1000 g Pb (NO3)2 und 2 Liter Baffer, .... 90 " NaOH " 2 "

Man kann aber auch die Lofungen im Boraus fo ftellen, daß beide Losungen im gleichen Berhältniß zur Anwendung fommen. Die Concentration folder Löfungen mare bann:

Bleinitratlösung . . 1000 g Pb (NO3)2 und 2 Liter Baffer, Lauge . . . . . 100 , NaOH , 2

Bei den Berfuchen, welche feinerzeit Neumann 1) mit diefem Rlarmittel durchgeführt hat, wurde gefunden, daß die directe Polarisation je nach der verwendeten Laugenmenge variirte, in Folge beffen er für die Clerget'iche Formel war die Inversionspolarisation der durch basisches Bleinitrat geflärten Lösung, für die directe Polarisation jedoch die Ginsetzung der Bleiefsigpolarisation an-

empfohlen hat.

Berles schlägt nun vor, in die Clerget'sche Formel auch für die directe Bolarifation den unter gleichen Umftanden durch vorschriftsmäßige Bleinitrat= flärung erhaltenen Werth einzuseten. Der Grund hierfür liegt barin, bag, wenn burch ben größeren Bufat in erlaubten Grenzen bes Berles'ichen Rlarmittels ober auch der Lauge allein, in Folge der größeren Abscheidung von optisch activen Stoffen, ober auch in Folge ber Bermehrung bes Niederschlages eine andere directe Polarisation entsteht, in diesem Berhältniß auch die Inversionspolarisation ausfallen wird. Bei Ginsetzung ber analogen Zahlen in die Clerget'iche Formel erhalt man aber tropdem ein gleich richtiges, in erlaubten Kehlergrenzen sich bewegendes Resultat.

Bur Trodensubstanzbestimmung in Rübenfäften bedient sich Bellet 2) reinen, getrochneten Bimssteinpulvers und neutraligirt je 50 ccm des Saftes durch Zusatz von einem Tropfen Ammoniat, der quantitativ bedeutungslos ist, aber den Zuder vor Zersetzungen beim Eintrodnen schützt. Trodnen erfolgt bei 102 bis 1050 binnen zwei Stunden.

Schrefeld 3) bestimmte die zur Berafchung des Rohzuders geeig= netste Temperatur zahlenmäßig, da bisher stets nur ungefähre Angaben, wie ichwache Rothgluth 2c., vorhanden waren. Die Grenzen der Temperatur find einerseits dadurch gezogen, daß die Erhitzung so weit geben muß, daß die durch den Schwefelfäurezusatz zum Rohzucker gebildeten sauren Sulfate in neutrale Salze übergeführt werben, andererseits darf die Sitze nicht so gesteigert werden, daß ein Schmelzen der Zuckerasche mit den badurch verbundenen lebelftanden eintritt.

Die Meffung der Temperatur geschah durch die bekannten Geeger'ichen Normalfegel und durch Roegler'iche Metallpyrometer. Lettere bestehen aus

<sup>1)</sup> Böhm. Zeitschr. 1896, S. 185. 2) Bull. ass. chim. 1897, 15, 358; Chem.-Zeitg., Rep. 1897, S. 288. 3) Zeitichr. 1897, S. 560; Centralbl. 1897, 5, 938; Chem. 3tg., Rep. 1897, S. 149.

schmalen Streifen von Metall ober Metalllegirungen, welche bei bekannten Temperaturen schmelzen. Die Metallpprometer wurden auf kleinen Chamotteplatten, welche mit Vertiefungen versehen waren, die Seeger'schen Kegel in kleinen Porcellantiegeln auf einer größeren Chamotteplatte in den Ofen zusfammen mit den Aschnschlichen eingesetzt. Sie wurden so aufgestellt, daß man von außen beobachten konnte, welche Phrometer resp. Regel geschmolzen, d. h. wie weit die Temperatur im Ofen gestiegen war. Auf diese Weise erhielt man nun die folgende Tabelle:

Tabelle über die Gewichtsabnahme von Zuderasche und schwefels faurem Kali bei Temperaturen bis 1130°.

| Tempera=     | Bude    | erasche | Schw    | efelsaures | Rali    | m*                                                                                                                                   |
|--------------|---------|---------|---------|------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| THE          | a       | b       | c       | d          | e       | Bemerkungen                                                                                                                          |
| ° C.         | Gewicht | Gewicht | Gewicht | Gewicht    | Gewicht | miletim de almis de sul                                                                                                              |
| 315          | 2,0000  | 2,0000  | 2,0000  | 2,0000     | 2,0000  |                                                                                                                                      |
| 412          | 2,0000  | 2,0000  | 2,0000  | 2,0000     | 2,0000  |                                                                                                                                      |
| 590          | 2,0000  | 2,0000  | 2,0000  | 2,0000     | 2,0000  |                                                                                                                                      |
| 620          | 2,0000  | 2,0000  | 2,0000  | 2,0000     | 2,0000  |                                                                                                                                      |
| 680          | 2,0000  | 2,0000  | 2,0000  | 2,0000     | 2,0000  |                                                                                                                                      |
| 750          | 1,9982  | 1,9954  | 2,0000  | 2,0000     | 2,0000  | a und b schwach röthlich ge=                                                                                                         |
| 770)<br>800) | 1,9963  | 1,8973  | 2,0000  | 2,0000     | 2,0000  | a und b roth gefärbt                                                                                                                 |
| 850)<br>900) | 1,9924  | 1,8920  | 1,9968  | 1,9971     | 1,9949  | (a und b find zu einer weiß-<br>lich trüben, braun gesleckten<br>Masse geschmolzen; c, d<br>und e noch unverändert                   |
| 954          | 1,9910  | 1,8864  | 1,9968  | 1,9971     | 1,9949  |                                                                                                                                      |
| 1100         | 1,9872  | 1,8698  | 1,9964  | 1,9960     | 1,9944  | Inhalt von Schälchen d ge-<br>ichmolzen                                                                                              |
| 1130         | 1,5760  | 1,4020  | 1,1862  | 1,4628     | 1,7865  | Inhalt fämmtlicher Schalen<br>geschmolzen. Sämmtliche<br>Proben geben mit Salz-<br>fäurestarte Schwefelwasser-<br>stoffentwickelung. |

Man sieht, daß die Zuckeraschen, ohne zu schmelzen, bereits bei ca. 700° an Gewicht abnehmen, bei 850 bis 900° aber zusammenschmelzen und zu verstampfen beginnen. Beständiger dagegen ist das reine schwefelsaure Kali. Die Gewichtsabnahme desselben beginnt zwar auch schon bei 850 bis 900°, ist indessen nur eine sehr geringe. Erst dei 1100° tritt ein Schmelzen und damit verbundenes Berdampfen ein. Die von der Berdampfung herrührende Gewichtsabnahme ist eine recht unregelmäßige. Dies erklärt sich jedoch leicht dadurch, daß in dem Ofen nicht überall genau die gleiche Temperatur herrscht.

Bemerkenswerth ist ferner, daß bei Temperaturen von über 1100° eine theilweise Reduction des schwefelsauren Kalis zu Schwefelkalium stattfindet. Diese Reduction tritt indessen nicht ein, wenn man für etwas Luftzufuhr sorgt ober wenn man die Schälchen bedeckt, so daß die reducirenden Gase nicht an das schwefelsaure Kali gelangen können.

Bebenfalls zeigen uns diese Berfuche, daß die Temperatur im Beraschungs=

ofen unbedenklich bis ca. 700° gesteigert werden fann.

Bur Bestimmung bes Ralkgehaltes ber Dickfäfte nach ber schon früher 1) empfohlenen Titrirmethode mittelft altoholischer Seifenlösung hat Rydlewsky 2) während ber vorigen Campagne wiederum längere Reihen von Barallelversuden burchgefithrt. Bahrend jeder Tagesschicht wurde bon einer Stunde gur anderen von bem filtrirten Didfafte eine Probe entnommen und von fammtlichen Proben einer Arbeitsschicht nach der Durch= mischung eine kleinere Brobe ber Brufung auf den Kalkgehalt nach der Titrirund Fällungsmethode unterworfen. Dabei ließ fich erkennen, daß die Titrirmethode mit alkoholischer Seifenlösung ziemlich gut übereinstimmende Resultate mit der Fällungsmethode geliefert hat. Erwägt man nun einerseits die fehr viel Zeit raubende und langwierige Bestimmung des Ralfgehaltes nach der Dralatmethode, anderentheils dagegen die für die Praxis genügende Genauigfeit der Titrirmethode und deren leichte und bequeme Sandhabung, so muß man für den raschen praktischen Gebrauch der letteren vor der ersteren den Borgug geben. Ferner zeigte die Untersuchung, daß gegen Ende der Campagne ber Kaltgehalt der Didfafte beständig zugenommen hat, mas wohl feinen Grund in der theilweisen Zersetzung der eingemieteten Rüben haben durfte. Denn lolche Rüben sind dann reich an organischen Säuren, welche mit dem Kalk im Safte organifd-faure Raltverbindungen bilden.

Der Kalfgehalt der Dickfäfte betrug in 100 Thin. Trockenfubstanz

Proc. im September nach der Titrirmethode 0.0209 bis 0.0391 Fällungsmethode 0,018 0.037 Titrirmethode October 0,0188 0,0746 77 79 Fallungsmethode 0.013 0.054 Titrirmethode 0.0192 November 0,110 Fällungsmethode 0,019 0,093 22 December Titrirmethode 0,057 0.173 33 Fällungsmethode 0,049 0,176 Titrirmethode 0,059 Januar 0,167 Källungsmethode 0,044 0,166

Bur Bestimmung der freien Alkalien in den Rübens und Buckerfabrikfäften emsiehlt Cortrait 3) als Indicator die Jodstärke. Diesselbe schlägt von Schwarzblau in Farblos glatt um, und wird, ebenso wie Phenolphtalein, nicht durch künstliches Licht beeinslußt, d. h. läßt sich ebenso gut in der Nacht als bei Tage verwenden. Dieser Indicator hat jedoch vor Phenolsphtalein den Bortheil, daß er weder durch Ammoniak noch durch Alkalicarbonate oder Bicarbonate beeinflußt wird. Bei Gegenwart von kohlensauren Alkalien

<sup>1)</sup> Jahresber. 1896, S. 118.
2) Deutsche Zuder-Industrie 1897, S. 1572; Chem.-Ztg., Nep. 1897, S. 288.
3) Zeitschr. 1897, S. 31; Bull. de l'ass. des chim. de sucr. et distill. 14,
Nr. 2—3, p. 182; Sucrerie belge 1897, 25, 277.

färbt sich die mit Jodstärke versetzte Flüssigkeit tiefblau; sind hingegen caustische Alkalien vorhanden, so bilden dieselben mit dem Jod farbloses Alkalihypojodid. Die Titration wird ausgeführt, indem man 25 com des zu untersuchenden Saftes in ein Becherglas bringt, ein wenig Stärkekleister und vier oder fünf Tropfen Jodinctur zusügt und so lange titrirte Säure aus einer Bürette zussließen läßt, dis die Farbe in Blau umschlägt. Die verbrauchte Säuremenge ergiebt durch Rechnung das gesuchte Alkali. Dazu kommt noch der Werth der paar Tropfen Jod, welche zum Umschlag dienten.

Will man die Gesammtmenge der alkalischen Carbonate erfahren, so dürfte die Differenz zwischen der eben beschriebenen Titration und einer solchen unter Anwendung von Lacknus als Indicator die gesuchte Menge ergeben.

Nach fruheren Ermittelungen Runte's icheiterten alle Berfuche, nach der Bedjard'ichen Methode 1) den Stidftoff mittelft Brucin quan= titativ zu bestimmen, baran, daß die minimalste Schwankung in der Größe des Schwefelfauretropfens die Reaction beeinflußte. Bergfeld fchlug nun vor, auf einem anderen Wege zu versuchen, mittelst der Brucinmethode brauchbare Refultate zu gewinnen. Nach diesem Borschlage läßt man aus einer Capillarvivette, deren Rauminhalt von 1 ccm in 1/10 getheilt ist, genau 1/2 ccm reine concentrirte Schwefelfaure in ein Reagensglas einfließen und barauf aus einer gleichen Capillarpipette genau 1/2 com ber zu untersuchenden Substanzlösung auffließen. Unter Abkühlen durch fließendes Wasser werden die beiden Aluffigteiten durch Schütteln gemischt, im Wasserbade, welches nicht über 70° C. haben foll, auf ca. 500 angewärmt und banach einige Körnchen Brucin zugefügt. Bei eintretender Rosafärbung wird die zu untersuchende Flüssigkeit so lange mit beftimmten Mengen bestillirten Baffers verdünnt, bis die angegebene Reaction nicht mehr eintritt. In diesem Momente enthält dann die Flüffigfeit die ca. 0,005 g NO, K entsprechende Menge NO, H.

Kuntse 2) unternahm es, diese Methode auf ihre Brauchbarkeit zu prüfen. Zu diesem Zwecke machte er sich Lösungen von reinem Kalisalpeter, enthaltend 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550 mg im Liter. Die Bersuche mit 50 bis 150 mg Salpeterlösung ergaben überhaupt keine Reaction, bei den übrigen Bersuchen erhielt er große Differenzen in der Stärke der Rosafärbung und der Dauer derselben; ferner war der llebergang in Orange, Blutroth, Dunkelgelb und Hellgelb sehr verschieden. Die übrigen sehr zahlreichen Bersuche, auf die hier nicht näher eingegangen werden kann, ergaben keine brauchbare Resultate, so daß Kuntze aus seinen Untersuchungen den Schluß ziehen mußte, daß mittelst Brucin nach dieser oder ähnlicher Methode eine quantitative Bestimmung des Stickstoffs unmöglich ist.

Bur Bestimmung ber schwefligen Säure in den Gafen des Schwefelofens empfiehlt Hoepke 3) die jodometrische Methode, die schoon von Reich zur Bestimmung der schwesligen Säure in den Kiesofengasen benutt

<sup>1)</sup> Jahresber. 1896, S. 107.

<sup>2)</sup> Zeitschr. 1897, S. 521. 3) Deutsche Zuder-Industrie 1897, S. 876; Centralbl. 1897, 5, 1146; Defterr-Ungar. Wochenichr. 1897, S. 478.

wurde und die auf Meffung berjenigen Gasmenge beruht, beren man bedarf, um eine Jodlösung von bestimmtem Gehalt zu entfarben. Der Apparat, beffen man fich hierzu mit Bortheil bedient, besteht aus einer zweifach tubulirten Vlasche, in deren einem Tubus ein Glasrohr bis nahe auf den Boden reicht, während der andere mit einer als Afpirator dienenden größeren Flasche ver= bunden ift. Erstere Flasche ift zur Sälfte mit Wasser gefüllt, dem man 10 com einer 1/10=normalen Jodlösung und etwas Stärtekleifter zugeset hat. Saugt man nun das zu untersuchende Bas mittelft des Afpirators durch die mit Stärkefleister gebläute Jodlösung, so wird durch ein bestimmtes Gasvolumen lettere entfärbt werben, und diefes Gasvolumen ift gleich dem Bolumen des im Degchlinder aufgefangenen Baffers, vermehrt um das der absorbirten schwefligen Säure. Das Gewicht der letteren ift aber durch die Umfetzungsgleichung betannt, nämlich bei Anwendung von 10 ccm 1/10-normaler Joblösung = 0,032 g 802. Diese Menge entspricht bei normalem Drucke und normaler Temperatur einem Volumen von 11,14 com; multiplicirt man also lettere Zahl mit 100 und dividirt burch das um die Zahl 11,14 vermehrte Bolumen des ausgelaufenen Baffers, in Cubifcentimetern ausgedrückt, fo erhalt man den Procent= gehalt des untersuchten Gases an SO2. Die Ausführung der Untersuchung geschieht bei einiger Uebung in sehr kurzer Zeit, und eignet sich baber biefe Methode ausgezeichnet zu einer ständigen Betriebscontrole.

Zur Vermeibung jeber Rechnung giebt Hoepke folgende Tabelle, aus der direct nach Ablesung des Volumens des ausgeflossenen Wassers der Gehalt des Gases an SO2 in Volumen-Procenten zu entnehmen ist, und zwar ist diese Tabelle für normalen Barometerstand und 25° C. berechnet, da erfahrungssemäß eine ähnliche Temperatur an dem zur Entnahme des Gases geeigneten Orte herrscht.

| Ausgestossenes<br>Wasser<br>ccm | Gehalt an SO2<br>in Bolumen=Procent | Ausgeflossenes<br>Wasser<br>com | Gehalt an SO <sub>2</sub><br>in Volumen-Procent |
|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| 65                              | 15,7                                | 120                             | 9,2                                             |
| 70                              | 14,8                                | 125                             | 8,9                                             |
| 75                              | 13,9                                | 130                             | 8,6                                             |
| 80                              | 13,2                                | 140                             | 8,0                                             |
| 85                              | 12,5                                | 150                             | 7,5                                             |
| 90                              | 11,9                                | 160                             | 7,1                                             |
| 95                              | 11,3                                | 170                             | 6,7                                             |
| 100                             | 10,8                                | 180                             | 6,3                                             |
| 105                             | 10,4                                | 200                             | 5,7                                             |
| 110                             | 10,0                                | 220                             | 5,2                                             |
| 115                             | 9,6                                 | 240                             | 4,8                                             |

Für feinere Beobachtungen ist natürlich auch der jeweilige Barometerstand, sowie die Abweichung der Temperatur von der angenommenen (25° C.) in Rücksicht zu ziehen, und gilt bei der Umrechnung die bekannte Formel:

$$\frac{V_0}{V_1} = \frac{273 + t_0}{273 + t_1} \cdot \frac{B_1}{B_0}.$$

Bleispuren in Rohaudern und Füllmaffen werden nach Roll= repp 1) in folgender Weise genau und ficher quantitativ bestimmt: 500 bis 1000 g Zuder werden mit Waffer zu ungefähr 30 bis 400 Brir gelöft. 3u die Löjung wird 1/2 Stunde lang Schwefelwasserstoffgas eingeleitet, bann brei Stunden fteben gelaffen und bierauf mit 10 bis 25 com Eineiflofung verfest und gut umgerührt. Alfalische Buderproducte find zuvor mit Effigfaure gu Bierauf wird aufgetocht, filtrirt und der auf dem Wilter verbliebene Niederschlag nach Wafchen mit schwefelwafferstoffhaltigem Waffer getrodnet und im Borcellantiegel verafcht. Bur Entfernung ber Schwefelfaure wird die Afche mit Waffer befenchtet, mit wenig Goda versett, schwach geglüht und nach dem Erfalten ausgewaschen, bis das Filtrat feine Schwefelfaurereaction mehr zeigt. Das Wilter wird in den Tiegel zurückgegeben, getrocknet und verafcht. Bum Ausziehen der Schwermetalle wird der Rückftand 1/2 Stunde mit concentrirter Salveterfäure in gelindem Sieden erhalten und die Salveterfäure bis fast zum Trodnen verdampft. Der Rückstand wird mit Waffer aufgenommen und filtrirt. In das faure Filtrat wird Schwefelwafferftoffgas ein= geleitet, der entstandene Diederschlag mit concentrirter Salpeterfaure orydirt, mit Schwefelfaure verfett und erhitt, bis die Salpeterfaure vertrieben ift und Schwefelfauredampfe aufzutreten beginnen. hierauf wird das Rupfersulfat durch verdünnten Alfohol ausgewaschen und das zurückleibende Bleifulfat gewogen.

Berschiedene nach dieser Methode untersuchte Rohzucker ergaben einen Bleigehalt von 0,000045 bis 0,00037 Proc., das ift 0,45 bis 3,7 mg auf das

Rilogramm Buder.

In gleicher Weise werden Raffinerieproducte und Speifesprupe untersucht.

Jeffer 2) fette seine Studien über Alfalitäten fort 3), und bestimmte bei ber Untersuchung von Raffinerieklären die Zersetungsproducte, welche durch Erhitzen gebildet werden. In den Rlaren find nun folgende Broducte ent= halten: 1. Invertzucker, 2. beffen unvollständige Zersetzungsproducte in Folge der Einwirkung von Kalt und Alkalien, 3. vollständig abgebauter Invertzucker, 4. Ueberhitzungsproducte des Buckers in den verschiedensten Stadien und zwar optisch inactive und active und deren Spaltungsproducte, nebst folden, welche Fehling'iche Lösung reduciren, aber durch Alkalien nicht mehr gerftort werden.

Grundmann 4) hat seine Bersuche über die Wirkung von SO2 auf Dünnfäfte des Betriebes weiter fortgefett, um fich zu überzeugen, ob die Angaben von Stiepel 5), welche sich auf die Inversion reiner Zuderlöfungen mittelft schwefliger Gaure beziehen, auch auf Betriebsfäfte anwendbar find. Die Berfuche, auf deren Einzelheiten nicht naher eingegangen werden fann,

<sup>1)</sup> Neue Zeitschrift 1897, 38, 126; Destern.:Ungar. Wochenschr. 1897, S. 274; Destern.:Ungar. Zeitschr. 1897, S. 417; Centralbl. 1897, 5, 938; Chem.: Ich. Rep.

<sup>1897,</sup> S. 100.

2) Desterr. Ungar. Zeitschr. 1897, S. 827; Chem. Zig., Kep. 1897, S. 274.

3) Jahresber. 1894, S. 131; 1895, S. 122 ff.

4) Jahresber. 1896, S. 151; Centralblatt 1897, 5, 465 u. 487; Desterr. Ungar. Zeitschr. 1897, S. 428; Desterr. Ungar. Wochenschr. 1897, S. 195; Sucrerie belge 1897, 25, 540 u. 557.

5) Jahresber. 1896, S. 146.

bestätigen die bisherigen Behauptungen, daß, je falter der Saft ift, defto faurer geschwefelt werden könne, daß die Länge der Zeit, in welcher die Gafte fauer stehen, von Einfluß ift, und daß auch bei hoher Temperatur bis zu 80° C. ein Uebersaturiren bis zu einer geringen, mit Phenolphtalein festgestellten Acidität nicht schadet, wobei vorausgesett wird, daß nach nicht allzu langer Zeit die Safte wieder neutral oder fcmach alkalisch gemacht werden. Grundmann erweitert seine Behauptung ferner dahin, daß bei Betriebsfäften felbst freie Schweflige Saure, d. h. folche, beren Aciditat bei der Titration durch Methylorange angezeigt wird, bei Temperaturen bis zu 30° C., wenn sie nicht bestimmte, für jeden Fall variable Mengen überschreitet, ihre Inversionstraft verliert oder doch erft nach fehr langer Zeit zur Geltung bringt, so bag man in Unbetracht der langen Saltbarteit der schwefligfauren Gafte, gegenüber nicht lauren, schwach alkalischen, die schweflige Säure in der Rälte eher als ein Schutzmittel gegen Zuderzerstörung, benn als ein Zerstörungsmittel betrachten barf. Selbst bis zu 550 C. hinauf schadet freie schweflige Saure bis zu bestimmten Mengen während der Dauer mehrerer Stunden nicht, die fauren fchwefligfauren Salze bei noch bedeutend höheren Temperaturen auch nicht, wenn sie nach bestimmten Bedingungen angewandt werden.

Ueber die Anwendung der schwefligen Saure in der Zuderfabri= fation hat Aulard 1) eine ausgezeichnete, preisgekrönte Arbeit geschrieben, betreff deren auf das Driginal verwiesen sei.

Ueber das Inverfionsvermögen ber ichwefligen Saure bei Begen= wart von Amiden berichtete Degener2). Derfelbe fonnte nachweifen, daß vorerst sich saure Salze bilden oder durch die schweflige Säure die schwächeren organischen Säuren mit geringerem Inversionsvermögen ausgetrieben werden. Dann wirken auch die ftidstoffhaltigen Körper, namentlich Afparagin, inverlionshindernd, da diese Körper theils alkalisch, wenigstens bei Gegenwart einer ftarferen Saure, wirten.

Ebenfo fpalten fich die Amide nach den Untersuchungen von Soepke 3) unter dem Einfluß ftarter Säuren in die organische Säure mit gleichem Radical und freies Ammoniak, wodurch gleichfalls die invertirende Wirkung der ftarken

Säure, 3. B. ichwefliger Gaure, abgeschwächt wird.

In noch höherem Grade foll diefen schwächenden Ginflüffen die bydroichweflige Saure (Ranfon's Berfahren) unterworfen fein.

Beaudet4) hat die Einwirkung der schwefligen Säure und ber hbrofdwefligen Saure auf reine und unreine Buderlöfungen ftudirt und hierbei verschiedene Factoren in Berudfichtigung gezogen. Was den Einfluß der Temperatur anbetrifft, fo geht aus den Versuchen hervor, daß

<sup>1)</sup> Sucrerie indigène 1897, 49, 673, 707 u. 746; Sucr. belge 1897, 26, 33; Journ. d. fabr. d. sucre 1897, Nr. 23 u. 24.
2) Centralblatt 1897, S. 938a; Cesterr.-Ungar. Zeitschr. 1897, S. 979; Chem.1ndigène 1897, S. 203; Deutsche Zuder-Industrie 1897, S. 267 u. 875; Sucrerie indigène 1897, 50, 133.
3) Deutsche Zuder-Industrie 1897, S. 1025. Cham. 242, Rep. 1897, S. 163

<sup>14. 203.</sup> Deutsche Zucker-Industrie 1897, S. 1025; Chem.-3tg., Rep. 1897, S. 163 4) Bull. des assoc. des chim. 1897, 15, 90; Defterr. = Ungar. Wochenschr.

die zerstörende Einwirkung von schwesliger Säure auf reine Zuckerlösungen unter 50° eine sehr langsame ist, und erst von 55° C. an fühlbar zu werden beginnt, dann allerdings aber mit Steigerung der Temperatur sehr rasch wächst. Mit Zunahme der Säuremenge und der Concentration, sowie der Zeitdauer ninnnt die zerstörende Einwirkung der schwesligen Säure zu. In Bezug auf den Einsluß der schwesligen Säure auf unreine Zuckerlösungen hat sich ergeben, daß das Einsühren einer minimalen Menge von Melasselssung genügt, um die zerstörende Wirkung der schwesligen Säure auf den Zucker zu hindern. Beaudet hat ferner den Einsluß der hydroschwesligen Säure studirt, welche durch Einwirkung von Zinkpulver in mit schwesliger Säure behandelten Zuckerlösungen erzeugt wurde, und hat derselbe gefunden, daß hydroschweslige Säure ohne zerstörende Einwirkung sowohl auf reine als unreine Zuckerlösungen sei.

Pannenko<sup>1</sup>) untersuchte die Acidität des Diffusionssaftes, und will gesunden haben, daß bei höherem Säuregehalt auch ein schlechtes Laufen der Filterpressen eintrat. Der Säuregehalt des Saftes wurde in den Meßgefäßen dadurch vermehrt, daß beim Entleeren derselben immer etwas Saft an den Wandungen des Gefäßes haften bleibt und so dem oxydirenden Einssusse der Luft ausgesetzt wird, wodurch eben, nach den mitgetheilten Analysen, die höhere Acidität bedingt würde.

Berriger 2) theilt feine Beobachtungen mit, die er bei ber Ginmirkung von Bafferstoffsuperoxyd auf zuderenthaltende Safte gemacht hat. Seine Berfuche erftredten fich auf das Berhalten von Wafferftofffuperornd gegenüber Diffusionsfaft, ben Gaften ber I., II., III. Saturation und Dicfaft, ferner auf eine eventuelle Brauchbarkeit für analytische Zwecke. Die Ginwirtung von Wafferstoffsuperoryd auf eine kleine Brobe (1 Liter) Diffusionsfaft bei 280 C. hatte eine sichtbare Beränderung des Rohfaftes hervorgerufen: Die ursprünglich fast schwarze Farbe des Rohfaftes war nach 1/2 Stunde durch eine dunkelbraune erfett und diefe wiederum wich einer hellgrauen Farbung, nachdem die Mischung einige Stunden der Ruhe überlaffen war. Bei höherer Temperatur erfolgte die Bleichung der Farbstoffe bedeutend schneller, bingegen machte fich alsbald ein eigenthümlicher Geruch bemerkbar. Es empfiehlt fich daher, die Bleichung der im Rohfafte enthaltenen Farbstoffe bei mittleren Temperaturen (30 bis 40° C.) vorzunehmen und Temperaturen, welche über 500 C. gelegen find, zu vermeiden, da alsbann ber charafteristische, dem Forms albehnd ähnliche Geruch wahrnehmbar wird. Die Bermuthung, daß hiermit gleichzeitig ein Berluft an Zuder eintritt, fand Berriger burch volgrimetrische Untersuchungen der Mischung von Rohsaft und Wasserstoffsuperornd, fowohl bei Beginn, als geraume Zeit nach Beendigung der Bersuche, nicht bestätigt.

Auch auf saturirte Säste hat das Wasserstoffsuperoryd eine bleibende Wirkung ausgeübt. Erwärmte man jedoch die Mischung über der Flamme, so trat alsbald wieder die ursprüngliche Färbung auf. Es schien daher zur Erzielung eines bleibenden, sichtbaren Effectes gerathen, den Bleichproces in verschiedenen Phasen verlausen zu lassen, so zwar, daß dem Saste zunächst bei der

<sup>1)</sup> Deutsche Zuder-Industrie 1898, S. 512. 2) Centralblatt 1897, 5, 544; Desterr.-Ungar. Wochenschr. 1897, S. 273; Desterr.-Ungar. Zeitschr. 1897, S. 428.

I. Saturation, alsbann bei ber II. Saturation und zuletzt nach ber Einwirkung der schwefligen Saure, Wafferstoffsuperornd zugesetzt wurde. Auf diese Weise behandelte Gafte zeigten eine fast mafferhelle Farbe, die sowohl beim Erhiten, als auch nach tagelangem Stehen fich als beständig erwies. Rach ben Reful= taten, welche fich aus ben Bersuchen bei ber Einwirfung von H2O2 auf Dinnfafte ergeben hatten, mar es anzunehmen, daß auch bei eingebickten Saften positive Erfolge, bezüglich einer bleibenden Entfarbung, nicht erzielt würden. Da in der That die Reaction von H, O2 auf Dickfaft unter benfelben Erscheis nungen verlief, wie bei der Einwirkung von Wasserstoffsuperornd auf Gafte der III. Saturation, murde von weiteren Bersuchen Abstand genommen. Ferner macht herriger auf die Brauchbarkeit von H2O2 zur Untersuchung besonders dunkler Dicffafte und insbefondere der Ablaufe aufmerkfam. Die Berwendung von H2 O2 ermöglicht es, das ganze Normalgewicht eines Ablaufs zur Untersuchung bringen zu konnen und genitgen 8 bis 10 com H2O2, um nach Bufat einiger Tropfen Bleiacetatlösung ein gut polarifirbares Filtrat zu erhalten. Die Ginwirkung von H2O2 kann nach Ablauf 1/2 Stunde unterbrochen werden.

Da die Anwendung des Wasserstoffsuperoxyds zur Alärung von Zuckerlösungen für Polarisationszwecke als eine sehr einfache erschien, sedenfalls einfacher als diesenige des basisch salveckensalls einfacher als diesenige des basisch salveckensalls einfacher als diesenige des basisch salveckensteit für Polarisationszwecke nachzuprüfen. In den Versuchen wurde etwas über 3 Proc. Wasserstoffsuperoxyd des Handels benutzt; zu den Klärversuchen standen nur dunkle Nachproducte und Melassen zur Versügung. Es wurde immer das Normalzewicht eingewogen und der Klärung unterworsen, wobei man das Wassersschen sewicht eingewogen und der Klärung unterworsen, wobei man das Wasserschessensch 1/2 Stunde einwirken ließ. Zur Beurtheilung der erreichten Entstärbung wurde die Farbe der geklärten Lösung mittelst des Stammer'schen Varbenmaßes bestimmt und das Maß derselben in den abgelesenen Millimetern ausgedrückt, was für den relativen Farbenvergleich genügend ist. — Folgende Tabelle zeigt die gewonnenen Resultate übersichtlich zusammengestellt:

| - 200       | Klärung<br>mit Blei-<br>effig und<br>Alaun | Farbe | 5 ccm<br>H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> +<br>5 Tropfen<br>Bleielfig | Farbe | 10 ccm<br>H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> +<br>5 Tropfen<br>Bleieifig | Farbe |
|-------------|--------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|-------|
| 140         | Polari=<br>jation                          | mm    | Polari=<br>jation                                                  | mm    | Polarisation                                                        | mm    |
| Rohzucker I | 92,85                                      | 30,0  | 92,8                                                               | 8,5   | nicht polarifirbar                                                  | 4,5   |
| " II        | 93,4                                       | 25,0  | 93,25                                                              | 10,0  | " "                                                                 | 3,0   |
| " III       | 93,25                                      | 22,0  | 93,15                                                              | 11,0  | 27 27                                                               | 4,0   |
| " IV        | 92,70                                      | 24,0  | 92,70                                                              | 12,5  | 92,80                                                               | 7,0   |
| " V         | 94,0                                       | 19,0  | 93,90                                                              | 14,0  | 94,20                                                               | 8,5   |
| , VI        | 93,7                                       | 18,0  | 93,55                                                              | 10,9  | nicht polarifirbar                                                  | 2,0   |
| m " VII     | 93,4                                       | 23,0  | 93,55                                                              | 14,0  | 27 27                                                               | 2,0   |
| Melasse I   | 48,3                                       | 12,0  | 48,0                                                               | 7,0   | 77 27                                                               | 3,0   |
| " II .      | 53,6                                       | 10,0  | 53,3                                                               | 8,0   | 2) 21                                                               | 4,0   |

<sup>1)</sup> Defterr. = Ungar. Zeitschr. 1897, S. 1020.

Die Lösung des Normalgewichtes von Rohzuder IV wurde ferner mit 30 com Wasserstoffsuperoryd und fünf Tropsen Bleiessig versetzt und nach halbstündigem Stehen in zwei Versuchen selbst bei diesen großen Mengen des Bleichmittels nicht polarisirbare Filtrate erhalten. Dasselbe Resultat wurde auch bei einstündigem Einwirken derselben Menge der Wasserstoffsuperorydlösung erhalten. Normallösungen der Rohzuder I, II und III wurden mit 10 com Wasserstoffsuperorydlösung und fünf Tropsen Bleiessig ebenfalls eine Stunde

stehen gelaffen und in keinem Falle polarisirbare Filtrate erhalten.

Nach den obigen Resultaten ist daher die Anwendung von Wasserstoffssuperoryd in keinem Falle befriedigend ausgefallen, da die gewöhnliche Klärung mit Bleiesstg und Alaun weitans hellere Filtrate ergeben hat, als die Verwendung von Wassersschung kan, daß mit steigenden Mengen dieses Bleichmittels die Filtrate in geradezu eclatanter Weise dunkler wurden. Ferner ist hervorzuheben, daß die Gasentwickelung in einigen Fällen eine derartig starke war, daß ein genaues Einstellen zur Marke seine Schwierigkeit hatte und daß die mit Wasserssssschungen dersetzten Zuckerslösungen durchwegs langsamer siltrirten, als die in üblicher Weise geklärten.

Rach diesen Darlegungen ift also das Wasserstoffsuperoxyd zu Polarisations

zweden in feiner Weise empfehlenswerth.

Unter normalen Verhältnissen reagiren die Brüdenwässer der Zuckerfabriken alkalisch; es ist jedoch öfters schon beobachtet worden, daß bei der Verarbeitung von Sprupen, welche aus Sästen von geringer Alkalität herrührten, beim Einkochen der Osmosewässer Brüdenwässer resultirten, welche eine saure Reaction besaßen. Derartige saure Brüdenwässer kennzeichnen sich nach Andrlik id durch ein trübes, bräunliches Aussehen, herrührend von ausgeschiedenen basischen, fettsauren Eisensalzen. Andrlik hat nun ein solches saures Brüdenwasser einer Analyse unterworfen, wobei er ein besonderes Augenmerk den flüchtigen Fettsäuren zus wendete. Der im Brüdenwasser enthaltene Absat wurde als ein Gemenge von basischen, fettsauren Eisensalzen erkannt, die sich jedoch während des Berdampfens bei Sodazusat größtentheils unter Ausscheidung von Eisenhydrat zersetzt hatten. Nach der durchgeführten Folirung und Bestimmung der flüchtigen Fettsäuren wurde in 1 Liter Brüdenwasser gefunden:

| Effigfäure        |  |  |  | 1,0101 g |
|-------------------|--|--|--|----------|
| Ameisensäure      |  |  |  | 0,0364 " |
| höhere Fettsauren |  |  |  | 0,0605 " |

Es sei noch erwähnt, daß durch Zugabe von Natron zu dem Osmosewasser bis zur schwachen Alkalität und Berminderung der anfänglichen Temper ratur beim Einkochen der saure Charakter der Brüdenwässer und alle damit verbundenen Erscheinungen verschwanden.

Ueber einen im Safte der Zuckerrüben in Gemeinschaft mit Leuconostoc schädlich auftretenden, den Zucker zu Alkohol und Säure vergährenden Saccharomyces (S. Zopfii) betitelt sich eine Arbeit von

<sup>1)</sup> Böhm. Zeitichr. 1897, 21, 287; Defterr.=Ungar. Zeitschr. 1897, S. 431; Defterr.=Ungar. Wochenschr. 1897, S. 195; Chem.=Zig., Rep. 1897, S. 68; Deutsche Zuder=Industrie 1897, S. 370.

Artari 1), über die Lindner 2) folgendermaßen berichtet. Die von Artari studirte Sefe war von Zopf in einer Zuckerfabrik gefunden und aus dem Rübensaft, in welchem hauptsachlich Leuconostoc mesenterioïdes sich noch entwickelt hatte, mittelft der Schalencultur isolirt worden. Es ift eine fleindellige, elliptisch bis kugelig machsende Art, von 3 bis 6 u Durchmesser; sie bildet Sporen (und zwar auch in Fluffigkeiten), die ahnlich wie die Bier- und Weinbefen auskeimen. Auf Traubenzucker-Beptongelatine wächst fie in einem mildweißen, wenig ichleimigen Impfftrich mit ziemlich glatten Randern. Reigung dur Rahmhautbildung ift fast gar nicht vorhanden, dagegen bildet fich ein beutlicher Befering aus, namentlich in Mannitlöfung.

Fermentbilbung. Die Befe invertirt Rohrzucker und scheidet bei etwas höherer Temperatur ein Gelatine peptonisirendes Ferment aus; bezüglich eines diaftatischen und eines Labfermentes fielen die Bersuche negativ aus.

Bährvermögen und Bährproducte. Nur in Trauben= und Rohrzuckerlösungen ftarte Gabrung, in Dertrinlösung feine merkliche Gasent= wickelung, jedoch geht die anfängliche alkalische Reaction in eine faure über. Galactofe, Lactofe, Maltofe, Inulin, Glycerin, Mannit werden nicht vergohren.

Außer Alfohol und Rohlenfäure wurde eine organische Säure (durch Aus-Schütteln der Gährslüffigkeit mit Aether) nachgewiesen, über deren Natur jedoch wegen der geringen Menge nichts Näheres festgestellt werden fonnte.

In 50 proc. Rohrzuckerlösungen trat noch eine ftarte Gährung ein, in

noch ftarkeren Lösungen hort die Gahrthätigkeit allmälig auf.

Die Größe der Zellen zeigt je nach den verschiedenen Concentrationen bedeutende Unterschiede. In 8 proc. Lösungen von HK2 PO4 haben die Zellen 3 bis 4 u, in den schwächeren Lösungen dieses Salzes 4 bis 5,5 u, in den 10= bis 12 proc. Lösungen von (NH4)2804 7 bis 8 u Durchmeffer. Die Form ber Zellen ift auch in gewisser Weise von der Concentration abhängig. In der Nährlösung mit KNO3 wuchsen birnförmige Zellen, in der mit viel (NH4)2 SO4 große Sprogverbande mit breiten Quermanden.

Sporenbilbung: Optimum bei 26 bis 290 C.; obere Grenze: 320 C. Benn Beinfäure als C= Quelle mit KNO3 als N=Quelle combinirt ift, dann

tritt die Sporenbildung besonders reichlich und leicht auf.

Eine Abart der Sidersty'schen Methode 3) zur Bestimmung des

ipecififchen Bewichte ber Melaffen theilt Boot 4) mit.

Bie bei der Sidersty'schen Methode füllt Boot ein vorher tarirtes 50 ccm = Rölbchen bis auf ungefähr 1 ccm unter dem Aichstrich. Nach dem Abkühlen auf 15° wiegt er nicht, sondern füllt mit einer Lösung von kohlenfaurem Rali bis zum Aichstrich auf.

Diefe Lösung enthält 35,45 Broc. Kaliumcarbonat und hat ein specifisches

Gewicht von 1,400.

<sup>1)</sup> Abhandl. d. naturf. Gesellich. zu Halle 21, S. 113 bis 132; Defterr.-Ungar.

<sup>|</sup> Reitschr. 1897, S. 1185. | Beitschr. 1897, S. 1084; Zeitschr. f. Spiritus-Industrie 1897, S. 427; Wochenschrift f. Brauerei 14, 602. | Jahresber. 1881, S. 265. | Zeitschr. 1897, S. 455.

Run wird gewogen. Dividirt man das gefundene Nettogewicht burch 5,

so erhält man die Dichte der Melaffe 1).

Diese Methode hat den Bortheil, daß man dabei die Wassertte nicht nöthig hat. Außerdem ist auch die Berechnung viel einfacher, was immerhin ein Bortheil für industrielle Laboratorien ist.

Die Methode beruht auf der Thatsache, daß die Dichte der Melasse nicht viel um 1,400 herum schwankt. Nehmen wir als äußerste Grenzen 1,350 und 1,450 an, so machen wir nur einen Fehler von 0,001 in dem Grenzfall, wo die Melasse eine Dichte von 1,350 oder 1,450 besitzt und man 1 ccm der Kaliumcarbonatlösung zugeklat hat.

Im Allgemeinen könnte man sich in der Fabrik Kaliumcarbonatlösung herstellen, deren Dichte dem specifischen Gewicht der zu analhsirenden Melassen

möglichst nahe fommt.

Die auf biese Weise erzielten Resultate bifferiren nicht sehr von ben nach ber Sibersth'ichen Methode erhaltenen Zahlen.

Beschlüsse der im Dienste der Zuckerindustrie thätigen österreichische ungarischen öffentlichen Chemiker2). (Festgestellt in der Bersammlung zu

Prag am 28. Mai 1897.)

Puntt 19 (Untersuchung der Melasse nach der Inversionsmethode. A. Zuckerbestimmung nach Elerget) der auf der 5. Bersammlung gesasten Beschlüsse hat von nun an zu lauten: Eine Klärung mit Bleiessig sindet in der Regel nicht statt, jedoch in Fällen, wo anormale Melassen oder Osmosewässer vorliegen, ist die Klärung, wenn die Anwendung von Kohle nicht zum Ziele sührt, mit basisch jalpetersaurem Blei vorzunehmen. Wenn Bleimitrat angewendet wird, so ist der Berechnung sowohl für die directe als auch sür die Inversionspolarisation die entsprechende Bleinitratpolarisation zu Grunde zu legen und in die Formel die Herles'sche Constante (133,5 bei 20° C.) einzusehn. Jur Klärung des Kormalgewichtes Melasse sind 15 cem Bleinitrat und 15 cem Lauge zu verwenden.

Die Herstellung der Herles'schen Klärlösungen hat nach solgender Borschrift zu geschehen: Bleinitratlösung: 1 kg Bleinitrat in 2 Liter Wasser gelöft, Lauge: 100 g festes Aetynatron in 2 Liter Wasser gelöst. Bei normalen Melassen und Smosewasser wird das halbe Normalgewicht direct im 100 com-Kolben nach der Borschrift Herzseld's invertirt; nach Aussüllen dis zur Marke wird durchgeschüttelt und, saus nöthig, mit extrahirter Kohle geklärt. Das Ergebniß wird nach der Formel 100 S für 20° C. Temperatur berechnet; bei abweichender Temperatur ersolgt die

Correctur entweder nach der Tuchschmidt'schen Formel  $\frac{100~S}{142.7-\frac{1}{2}t}$  oder nach der Formel J 20 = J. t + 0,0038 S (20 - t), worin S = P + J, d. i. die Summe der Ablenkungen vor und nach der Inversion, ohne Berücksichtigung des Borzeichens, und t die Beobachtungstemperatur der invertirten Lösung in Graden Celsius bedeutet.

### Untersuchung und Bewerthung ber Buderrübe.

1. In allen jenen Fällen, wo es nicht angeht, die Qualität der Zuderrübe durch eine vollständige Analyse zu ermitteln, ist der Bewerthung derselben der direct ermittelte, wirkliche Zudergehalt der Rübe zu Grunde zu legen.

2. Als genaueste Methode der directen Zuderbestimmung in der Rübe ift nach dem gegenwärtigen Standpunkte der Wissenschaft die alkoholische Extraction nach Scheibler zu bezeichnen. Bei wissenschaftlichen Untersuchungen und Versuchen,

1) Man fann auch, mas einfacher ift, mit 2 multipliciren.

3) Siehe Jahresb. 1896, G. 155.

<sup>2)</sup> Defterr.=Ungar. Wochenichr. 1897, S. 431; Chem.=3tg. 1897, S. 465.

Dwie in Streitfallen ift, falls in ber gulett genannten Beziehung feine andere Methode ausbedungen wurde, die Bestimmung des Zudergehaltes in der Rübe durch die altoholische Extraction in nachstehender Weise durchzuführen: 26,05 g fein Beriebenen Rubenbreies werden möglichft raich in einer Reufilberichale ausgewogen, mit 2 com gebrauchlichem Bleieffig innig vermischt und mit Gulfe eines Glasftabes verluftlos in die Extractionsröhre eines continuirlich wirkenden Extractionsapparates, deffen Abflugrohr mit einem feinmaschigen Drahtfiebe bedeckt ift, gebracht. In den dum Apparat gehörigen Mektolben (geaicht auf 100 ccm) bringt man vorher ca. 75 ccm absoluten Alfohol; mit einem Theile beffelben spült man Reufilberichale und Glasstab in den Cylinder und gießt noch so viel Altohol nach, dis die Flussieit nahezu die obere Hebertrummung erreicht. Der Fassungsraum des Apparates muß selbstederftandlich so demessen sein, daß die eingetragene Breimenge nicht bis zu dieser Dberen Beberfrummung gelangt. (Befchliffener Brei muß vor dem Ginfullen in den Extractionsapparat mit reinen Glasperlen gemischt werden.) Es wird nun die Berbindung mit dem Extractionsapparate hergestellt und in gewöhnlicher Weise im tochenden Wasserbade jo lange extrahirt, bis aller Zuder in Lösung gegangen ift. Der Rolben muß vollftandig mit tochendem Baffer umgeben fein, fo daß die Beberborrichtung immer nach Berlauf von nur wenigen Minuten wieder in Thatigfeit tommt. Die Extraction ift je nach der Feinheit des Breies in zwei bis drei Stunden beendet, darf jedoch aber erft dann als abgeschloffen betrachtet werden, wenn ein oder zwei Tropfen des im Extractionsrohr verbliebenen Altohols mittelft a=Raphtol feinen Buder mehr nachweisen laffen. Die a- Naphtolreaction ift in der Art durch= Buführen, daß die Probeftuffigteit mit deftillirtem Baffer in einer Eprouvette auf 2 cem verdünnt und mit zwei Tropfen 20 proc. altohoholischer a-Naphtollösung gut Durchgeschüttelt wird. Schlieglich wird mit 10 com reiner, Salpeterfaure freier, concentrirter Schwefelfaure unterschichtet. Zeigt fich ein violetter Farbenring, jo ift noch extrahirbarer Buder vorhanden. Rach beendeter Extraction lagt man den Inhalt des Rolbens erfalten, fullt bei einer nicht weit von 17,50 C. liegenden Temperatur mit absolutem Alfohol bis zur 100 ccm-Marke auf, mijcht gut durch, filtrirt unter Bermeidung von Berdunftung und polarifirt in gewöhnlicher Beije. Bedient man sich bei der Polarisation eines 400 mm-Rohres, so sind die abgelesenen Grade zu halbiren, um Procente Zuder zu bekommen. Bei Berwendung eines 200 mm-Rohres erhält man jedoch directe Zuderprocente. (Hierbei wird immer ein solches Polarifationsinftrument vorausgesett, in welchem 26,048 g chemisch reinen Buders bei 17,5° C. ju 100 cem gelöft im 200 mm-Rohr genau 100 polarifiren.)

3. Rachdem bei Borhandensein eines genügend feinen Rubenbreies die Methode der warmen, altoholijchen Digeftion nach Rapp= Degener Rejultate giebt, welche mit jenen der altoholischen Extraction eine genügend gute Uebereinstimmung zeigen, tann auch diese Methode bei der Zuderbestimmung in der Rübe angewendet werden und ift dieselbe wie folgt durchzuführen: Das doppelte Normalgewicht, d. i. 52,1 g Rübenbrei werden in einer Neufilberichale ausgewogen und mittelft 90 bis 52 Bol.= Broc. Alfohol verluftlos in einen (wegen des Bolumens des in 52,1 g Brei ent= haltenen Martes) auf 201,2 com genichten Rolben gespult. Alls folche Rolben eignen lich am beften jene der Rohlraufch'ichen, noch beffer aber jene ber Stift'ichen form. Rach Einbringung des Rübenbreies in den Rolben verfett man mit 4 com Bleicisia, samenkt mehrmals um und fügt dann noch so viel 90= bis 92 proc. Altohol zu, daß der Kolben zu etwa 1/2 seines Bolumens gefüllt ist. Derselbe wird nun mit einem etwa 50 cm langen, unten ichräg abgeschnittenen Kühlrohr von 10 mm lichter Weite, entweder sorgfältig eingeschliffen oder durch einen gut schließenden ort befestigt, versehen. Der jo adjustirte Apparat wird in ein, bereits vorher gum brochen gebrachtes Wafferbad eingestellt, und zwar jo, daß erfterer eine ichrage Lage einnimmt und Rublrohr und Rolben mit der Horizontalen etwa einen Wintel von 60 bis 70° bilden. Rachdem ber Rolbeninhalt jum Rochen gefommen, erhalt man ersteren durch 20 Minuten im ruhigen Sieden, nimmt dann den Apparat aus dem Wasserbade, spillt Korf und Kühlrohr mit Alfohol ab und füllt ohne adzukühlen mit 90 bis 82 Vol.-Broc. Alfohol bis nahe an die Marke, stellt nochmals den Kolben in das heiße Wasserbad, und zwar so lange, bis Blasen im Alfohol aufzusteigen beginnen, nimmt dann ben Rolben wiederum aus demielben heraus und lägt auf 17,5" abfühlen (zulegt unter Anwendung von Kuhlmaffer). Man ftellt nun mit 90 bis 92 Bol.=Broc. Alfohol genau gur Marte ein, icuttett gut burch, filtrirt unter Ber=

meidung von Verdunstung und polarisirt das Filtrat in gewöhnlicher Weise. Bedient man sich hierbei eines 200 mm Rohres, so erhält man direct Zuckerprocente, verwendet man jedoch ein 400 mm Rohr, so sind die abgelesenen Grade durch 2 zu dividiren, um den procentischen Zuckergehalt der Rübe zu ersahren. Stehen keine auf 201,2 com geaichte Kolben zur Verfügung, so kann man auch 200 com Kolben benutzen, in diesem Falle sind jedoch anstatt 52,1 g nur 51,8 g Brei zur Unterssuchung zu verwenden, letztere selbst ist jedoch genau so wie beschrieben durchzussühren.

4. In gewöhnlichen Fällen kann zur directen Zuderbestimmung die warme, wässerige Digestion nach Herles angewendet werden und wird dieselbe in solgender Weise durchgeführt: Es wird auf je 100 ccm Kolbeninhalt das halbe Kormalgewicht Brei abgewogen (am besten 52,1 g auf 400 ccm), mit heißem Wasser, dessen Temperatur nicht unter 90° C. sinken darf, in den Kolben geipült und nach Versehen mit Bleiesig (auf jedes Kormalgewicht 4 bis 5 ccm) mit heißem Wasser fast zur Marke ausgefüllt, gut durchgeschüttelt und der Kolben ruhig stehen gelassen; nach seinen Wasser Digestion wird abgefühlt, zur Warke ausgefüllt, filtrirt und das Filtrat polarisirt. Der verdoppelte Besund mit 0,997 (mit Küdsicht auf das Kübenmark) multiplicirt, ergiebt die Brocente Zuder in der untersuchten Riibe. Diese Multiplication entfällt, wenn man Kolben benutzt, deren Inhalt auf jedes Kormalgewicht Brei um 0,6 ccm erhöht ist.

5. Die übliche Saftanalyje wird nur auf Berlangen durchgeführt.

6. Behus Erzielung einer richtigen Durchschnittsprobe von Brei für die Untersuchung der Rüben sind in dem Falle, daß nur wenige Wurzeln eingesendet werden, sämmtliche Rüben zu zerkleinern; bei einer größeren Anzahl von Rüben wird von jeder ein ihrer Größe entsprechender aliquoter Theil (ein Ausschnitt oder Segment der Länge nach) zur Zerkleinerung gebracht. Zu einer Probe, d. h. zu einer Zuckerbestimmung, dürsen höchstens 30 Rüben benutzt werden. Enthält das eingesandte Ruser mehr als 30 Rüben, so ist dasselbe in gleich schwere kleinere Muster zu theilen, und ist der arithmetische Durchschnitt der Besunde als Analyse des Gesammtsmusters zu betrachten.

7. Um gleichartige Musterproben für Analysen durch zwei verschiedene Chemiter zu erhalten, sind die betressenden Rüben nach dem Köpsen und Pugen jede für sich zu wägen und dem Gewichte nach oder entsprechend dem Augenschieder Größe nach, und zwar mit dem niedersten (kleinsten) beginnend und dem höchsten (größten) endend, in eine Reihe zu legen. Die Rüben 1, 3, 5, 7, 9, also alle ungeraden, bilden die eine, die Rüben 2, 4, 6, 8, 10, oder alle geraden, repräsen-

tiren die zweite Brobe.

8. Üm auf die eventuelle Austrocknung der Nübe und dadurch veränderte Zusammensehung des Inhaltes Rücksicht nehmen zu können, ist bei Absendung der Probe das Gesammtgewicht der gereinigten Nüben zu ermitteln und dem untersjuchenden Chemiker mitzutheilen. Lekterer wägt die eingelangten Nüben unmittelbar vor der Untersuchung und berechnet aus beiden Gewichtsangaben den Wasserverlust. Die Analysenergebnisse werden auf das ursprüngliche Gewicht der Rübenprobe durch eine einsache Proportion umgerechnet und von dieser Umrechnung im Certificate die

entsprechende Bemertung gemacht.

9. Die Certificate über Rübenuntersuchungen mussen die Angabe der Methode, nach welcher der Zuckergehalt ermittelt, und neben dem Einlangungs und Untersuchungsdatum der Probe die Anzahl der untersuchten Rüben, sowie deren Gesammtsgewicht im gesöpften und geputten Zusahl der unmittelbar vor Durchführung sestestet — enthalten. Die analytischen Einzelbesunde (Zuckergehalt, Saccharometersgrade, Quotient und Werthzahl) werden nur mit einer Decimale, corrigirt durch die zweite, der Sastsactor mit drei Decimalen, corrigirt durch die vierte, in das Certiscat eingesetzt.

Borftehende Beschlüffe treten am 1. September 1897 in Rraft.

### IV.

# Technologisches.

## 1. Tednologische Untersuchungen, Erfindungen, neue Berfahrungsweisen.

Die Abforption von Baffer burch bie Zuderrüben in ben Schwemmen und in ber Bafche nebst bem babei auftretenden Buderverluft unterzogen Pellet 1), Mittelmann und Guibal der Unterluchung; es wurde gefunden, daß die Rüben etwa 0,60 bis 0,80 Broc. Waffer theils in fich aufnehmen, theils äußerlich an benfelben anhaften bleibt, daß jedoch der Zuckerverluft minimal ift. Rur bei alterirten, gefrorenen Ruben konnen größere Bafferaufnahmen und Zuderverlufte ftattfinden.

Das Berfahren von Deininger 2) bezwedt ein schnelleres Aufschließen der einzelnen Zellen bei ber Auslaugung von pflanglichen Stoffen und dadurch bedingt ein rascheres Auslaugen derselben. Zu dem Zwecke will Deininger die Auslaugeflüssigkeit, also das Wasser für die Diffusion der Buderrüben im Diffuseur in der Ralte mit Rohlenfaure impragniren und bis zu einem Drud von etwa einer Atmosphäre den Rohlenfaure-Drud fteigern. Das tohlenfäurehaltige Waffer foll die Zellmembran leichter durchdringen, namentlich bei Erwärmung, wobei der Druck im Diffuseur bis auf vier Atmosphären steigt. Durch ein plöpliches Aufheben bes Druckes follen dann die einzelnen Zellen durch ben Drud der austretenden Kohlenfäure zersprengt und beffer auslaugbar werden, unter Berwendung der entweichenden Rohlenfaure im weiteren Betriebe. Man foll baburch concentrirtere Safte erreichen und lautet ber Batentanspruch folgendermaßen:

Berfahren zur Gewinnung von Extracten aus pflanglichen Stoffen beliebiger Art, badurch gekennzeichnet, daß man in die von einem Lösungsmittel

<sup>1)</sup> Bull, de l'ass. des chim. 1897, p. 197, 202, 203; Defterr.-Ungar. Zeitichr.

<sup>1897,</sup> S. 1181.

2) D. R.-N. Ar. 86566; Zeitschr. 1897, S. 38; Centralbl. 1897, 5, 730; Sucrerie indigene 1897, 49, 607; Desterr.-Ungar. Zeitschr. 1897, S. 189; Deutsche Juder-Industrie 1897, S. 72.

umgebenen Stoffe Kohlensäure bis zu einem gewissen Druck einleitet und nach event. Erwärmung die Kohlensäurespannung möglichst rasch aufhebt, zu dem Zwecke, mittelst der in die Pflanzenzellen diffundirten Kohlensäure bei der Aufhebung der Spannung die Zellen zu zerreißen und die Extraction dadurch zu vervollständigen.

(Es werden wohl die Unkosten der Kohlensäureanwendung beträchtlich höher sein, als der etwaige Gewinn durch concentrirteren Sast bei der Verdampfung, wenigstens für die Zuderindustrie; bei atherischen oder alkoholischen Ertracten mag ja die Rechnung sich günstiger stellen. Einen ähnlichen Weg hat ja Heckmann init seiner Dissussium unter Luftleere eingeschlagen, aber ebenfalls, soweit uns bekannt, keinen wesentlichen Vortheil damit erreicht. Red.)

Siebeck 2) berichtet, daß er dem ersten Bersuche, aus Rübenschnitzeln nach dem Deininger'schen Bersahren Saft zu gewinnen, beigewohnt habe. Die Saftgewinnungsmethode mit Kohlensaure versagte gänzlich, nicht einmal die Fundamentalfrage konnte gelöst werden, nämlich daß die in die Zelle einsgepreßte Kohlensaure bei plöglicher Aufhebung des Druckes die Zellen wirklich zerriß; es kam eben kein Saft zum Borschein. Sie be d gewann nicht den Eindruck, als wenn es möglich wäre, nach diesem Bersahren die Zellen der Zuckerübe zu zerreißen; wenigstens zeigten die Schnitzel nach Entleerung des Apparates keinerlei Beränderung, die auf eine Wirkung in beabsichtigter Richtung hätte schließen lassen.

Bei der Wichtigkeit der Frage, bis zu welcher Grenze die Aussaugung der Schnitzel in der Diffusion zu treiben ist, war es von großem Werth, daß die diesbezüglichen Mittheilungen von Karlson 3) nochmals genau revidirt und eine wirklich scharfe Untersuchung darüber angestellt wurde, dis zu welcher Grenze die Auslaugung in der Difsusion gehen darf, ohne die Säste zu verschlechtern, und entnehmen wir einem diesbezüglichen Aufsate von Classen 4) etwa das Folgende:

Die für die Versuche benutet Diffusionsbatterie bestand aus 10 Gefäßen von je 56 hl Inhalt oder 3500 kg Füllung. Es wurde über neun Gefäße gesarbeitet, die Maximaltemperatur betrug 75°C., auf dem letzten Diffuseur stand taltes Druchvasser. Abgezogen wurden durchschnittlich 107 Liter auf 100 kg Rüben und die Auslaugung schwankte zwischen 0,2 bis 0,3 Proc. Die Diffusions

dauer war ungefähr zwei Stunden.

Die aus der Diffusion entnommenen letzten dünnen Säfte (30 bis 40 Liter) wurden auf 75° angewärmt, mit 50 Thln. Kalk auf 100 Thle. Zucker im Safte geschieden, mit Saturationsgas auf 0,01 Alkalität aussaturirt, durch Papiersilter siltrirt und das Filtrat in Porcellanschalen zunächst über freiem Feuer, später auf dem Wasserbade eingedampst. Sobald die Säste die gewöhnsliche Dinnsaftconcentration erlangt hatten, wurden sie, wenn nöthig, nochmals saturirt und siltrirt und schließlich bis zur Dicksaft= oder Syrupsconsistenz einsgedampst. Der erhaltene Dicksaft wurde in bekannter Weise untersucht und

2) Zeitschr. 1897, S 631; Deutsche Zuder-Industrie 1897, S. 705.
3) Jahresber. 1896, S. 168.

<sup>1)</sup> Jahresber. 1893, S. 152; ebend. 1894, S. 183.

<sup>\*)</sup> Zeitschr. 1897, S. 122; Centralbl. 1897, 5, 730; Chem.=3tg. 1897, Rep. S. 68; Sucr. belge 1897, 25, 426; Sucrerie indigene 1897, 49, 608.

ber Rest nach weiterem Eindicken bis zur schwachen Fabenprobe bei gewöhnlicher Temperatur stehen gelassen, um die Krystallisationssähigkeit zu beobachten. Wenn der Syrup unter so ungünstigen Verhältnissen bald auskrystallisitre, so war er sicherlich gut krystallisationsfähig. Auf weitergehende Versuche, die Ausbeute aus den Syrupen zu bestimmen, wurde verzichtet, da es für diese Iwecke völlig genligte, überhaupt nur den Nachweis der Krystallisationsfähigkeit du führen, weil krystallisationsfähige Säste, die ohne Erhöhung der Verarbeitungskosten erhalten werden, stets verarbeitungswürdig und gewinnbringend sind.

Die Saftproben wurden in folgender Beise genommen:

für Versuch I und II wurde das Ablaufwasser aus dem Abflußhahn des letzten Gefäßes (Nr. 9) genommen, nachdem dasselbe aus der Batterie ausgeschaltet worden war, und zwar wurde die Probe von dem zuerst ausstließenden Wasser genommen, welches bei weiter geführter Ausslaugung also noch in den Diffusionssaft gelangt sein würde,

für Versuch III und IV wurde der vom letten Gefäße (Nr. 9) auf das vorletzte (Nr. 8) während des Abdrückens zum Meßgefäße liberftrömende Saft aus dem Lufthahn von Nr. 8 genommen. Es wurde also der Saft benut, der als der letzte und dünnste noch thatsächlich

in den Diffusionsrohsaft gelangte,

für die Bersuche V, VI und VII wurde der Saft ebenfalls aus dem Luftshahn von Rr. 8 entnommen, aber während der Aufmaischperiode, und zwar für Versuch V am Sonntag Abend bei Beginn der Arbeit, für VI am Sonnabend Abend berselben Woche,

für den Versuch VIII wurde der Saft aus dem Lufthahn des drittletzten Gefäßes (Nr. 7) und für Versuch IX vom Gefäß Nr. 4 entnommen.

Außer diesen Bersuchen im laufenden Diffusionsbetriebe wurde auch noch ein Versuch X mit den letzten Absüßern der Batterie von der Absüßung am Sonntag gemacht, um den Unterschied dieses Saftes, bezw. des daraus erhaltenen Dicksaftes von den Säften des laufenden Diffusionsbetriebes kennen zu lernen.

Die Ergebnisse der Versuche, welche von Herrn v. Laszewski ausgesührt wurden, sinden sich in der Tabelle a. S. 158 zusammengestellt. Die Aschanaluse wurde in der üblichen Weise durch Beraschung mit Schweselsäure ausgesührt und die Procentzahl nach Abzug von 1/10 der gefundenen Zahl berechnet. Da die Aschenfalt nur aus Alkalisalzen und zwar fast nur aus K2SO4 bestand, so mußte eigentlich ungefähr 2/10 der gefundenen Zahl absezogen werden, um auf die kohlensaure Aschen zu kommen. Der Kalkgehalt wurde durch Titriren mit Seisenlösung gesunden. Außerdem sinden sich in der Tabelle noch Angaben über die Farbe der Dicksäste und über das Verhalten beim lebergießen mit Säure, um den Gehalt an kohlensauren Alkalien in den Dicksästen nachzuweisen.

Bum Bergleich wurden als Nr. XI noch die Zahlen der Zusammensetzung

des Betriebsdicksaftes von den entsprechenden Wochen angegeben.

Aus der Tabelle ersieht man, daß selbst bei den Säften der Diffusion, welche die auf 0,25 dis 30 Proc. Polarisation ausgelaugten Schnitzel umgeben und nicht mehr in den Diffusionsrohsaft gelangen (Vers. I und II), die Reinheit der gereinigten Säfte nicht unter 70 sinkt und daß die daraus hergestellten

| Rummer der Probe                                                                                                                                                                                                        | I                                                                             | П.                                                                                          | III.                                                                                                                              | IV.                                                                                | Λ                                                                                     | VI.                                                                          | VII.                                                                                         | VIII.                                                    | IX.                                                                               | X.                                                                                                       | XI.                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Valum                                                                                                                                                                                                                   | 29,/12.                                                                       | 30/12                                                                                       | 27./12.                                                                                                                           | 7,/12.                                                                             | 13,/12                                                                                | 19./12.                                                                      | 19,/12.                                                                                      | 9./12.                                                   | 30./12.                                                                           | 24./12.<br>Ietste                                                                                        | Didfaft                                         |
| Beit der Probenahme                                                                                                                                                                                                     | nach dem<br>Abstellen                                                         | em<br>en                                                                                    | Abbri                                                                                                                             | Abbrückens                                                                         | mähr                                                                                  | während des imaifchens                                                       | Auf                                                                                          |                                                          |                                                                                   | Abjüßer<br>der<br>Moche                                                                                  | Wochen-<br>burch-<br>fchill                     |
| Zusammensehung der dünnen Säfte.<br>Volarisation<br>Scheinbarer Duotient                                                                                                                                                | 0.19                                                                          | 0,18<br>45                                                                                  | 0,29                                                                                                                              | 0,29                                                                               | 0,43                                                                                  | 0,46                                                                         | 0,71                                                                                         | 1,61                                                     | 4,60                                                                              | 0.48                                                                                                     | 11                                              |
| Ausgelaugie Schnigel                                                                                                                                                                                                    | 0,29                                                                          | 0,25                                                                                        | 0,26                                                                                                                              | 0,28                                                                               | 0,20                                                                                  | 0,30                                                                         | 0,30                                                                                         | 0,30                                                     | 0,25                                                                              |                                                                                                          | 1                                               |
| Zusamenseyung des Dickastes: Polarisation direct  Angasser Lerget Organischer Richtzucker Reinheit (ducch Polarisation) Alfasies (Phenologialen) Ratt auf 100 Pol.   Alche Angasser Aerbältniß von Asche organ. Richtz. | 46,6<br>45,6<br>35,3<br>12,97<br>72,0<br>0,53<br>10,9<br>1:0,9                | 65,4<br>64,3<br>21,5<br>21,5<br>8,1<br>5,0<br>0,04<br>12,4<br>12,4<br>7,6<br>0,05<br>1:0,62 | 27,1<br>26,9<br>64,7<br>4,7<br>4,7<br>76,7<br>0,02<br>13,0<br>0,9<br>13,0<br>13,0<br>13,0<br>13,0<br>13,0<br>13,0<br>13,0<br>13,0 | 25.9<br>25.9<br>65.96<br>65.96<br>75.76<br>75.6<br>20.03<br>9.55<br>9.55<br>1:0,43 | 61.6<br>61.2<br>21.5<br>21.5<br>10.33<br>6.57<br>7.84<br>0.08<br>0.18<br>10.8<br>10.8 | 64,4<br>63,9<br>23,3<br>7,41<br>7,41<br>7,7<br>11,5<br>11,5<br>11,5<br>1.0,6 | 63,1<br>62,6<br>24,2<br>7,60<br>7,60<br>6,10<br>0,04<br>0,04<br>12,0<br>8,1<br>0,2<br>1.0,67 | 600<br>30,07<br>7,00<br>86,77<br>10,08<br>10,08<br>10,08 | 67,5<br>66,9<br>22,2<br>22,2<br>4,76<br>4,76<br>0,10<br>0,52<br>7,1<br>8,3<br>0,8 | 61,4<br>60,4<br>19,3<br>19,3<br>76,0<br>76,0<br>11,8<br>11,8<br>11,8<br>11,8<br>11,0<br>11,1,0<br>11,1,0 | 90,5<br>90,5<br>9,6,5<br>9,84<br>0,84<br>1:1,50 |
| Farbe des Dickfastes                                                                                                                                                                                                    | honiggelb<br>fehr ftark<br>nach 8 Ta-<br>gen seigten<br>ich nierost.<br>neine | braun: gelb<br>gelb<br>jehr<br>flari<br>nach<br>einigen<br>Schur-<br>ben                    | ftarf<br>—                                                                                                                        | braun=<br>gelb<br>flarf<br>nach<br>cinigen<br>Leine<br>Reine                       | farf<br>farf<br>nach<br>einigen<br>Etun<br>ben                                        | braun<br>mäßig<br>flart<br>nach<br>einigen<br>Einigen<br>Sen<br>ben          | braun<br>fhoam<br>nach<br>cinigen<br>Slun-<br>ben                                            | bunkele<br>beaun<br>nicht<br>nach<br>einigen<br>Stune    | dunkels<br>braun<br>nicht<br>nach<br>lurzer<br>Zeit<br>reicklich                  | fehr<br>buntel<br>nicht<br>nach<br>cinigen<br>Stun-                                                      | braun<br>nicht                                  |

Shrupe Krystallisationsfähigkeit, theilweise sogar eine recht gute, zeigen. Die Unterschiede in dem Verhalten und der Zusammensetzung der Dicksäfte, welche aus den gleichen Nummern der Gefäße genommen sind, erklären sich ohne Beiteres aus der verschiedenen Zusammensetzung der Rüben, welche gerade in dem Gefäße ausgelaugt wurden. Es ist aus diesem Grunde auch nicht aussgeschlossen, daß es Rüben giebt, die erheblich schlecktere Nachsäfte in der Dischling geben, so daß sich eine Auslaugung die auf 0,2 bis 0,3 Proc. nicht lohnend erweift, obgleich gerade die zu den Bersuchen dienenden Rüben recht

schlecht waren.

Besonders auffallend ift der hohe Aschengehalt der letten Nachfäfte der Diffusion, welcher bis auf 27,8 Theile auf 100 Zuder steigt. Diese Afche faft nur Alfaliasche und zwar Kaliasche, da der Kalkgehalt in den gereinigten Nachfäften der letten Diffuseure verschwindend flein ift. Die Alfalien sind in den Dickfäften theilweise als tohlensaure Alkalien vorhanden, was sich an dem Aufbraufen beim Zusatz von Säuren zeigt. Wie Bergfeld bereits durch feine Diffusionsversuche 1) nachwies, gehen um so mehr organische und anorganische Nichtzuckerstoffe in Lösung, je langer die Erwarmung in der Batterie dauert, je mehr Gefäße also heiß gehalten werden und je langsamer der Saft circulirt. Claaffen's Verfuche erganzen die Beobachtungen Bergfeld's noch dahin, daß hauptfächlich in den letten Gefäßen im Berhältniß zum diffundirten Buder sehr viel anorganischer Nichtzucker in Form von Kalisalzen gelöst wird. Es scheint daher, daß diese Kalifalze, welche als schwer lösliche Verbindungen in ber Rube vorhanden find, in den zuderhaltigen heißen Saften der erften Diffuseure sich verhältnißmäßig weniger lösen, als in dem kalteren, zuckerarmen Drudwaffer.

Die Kalisalze der Nachsätte werden bei der Behandlung mit Kalf theilweise so zerlegt, daß sich unlösliche Kalksalze bilden und Kali bezw. kohlensaures
Kali frei wird. Dieses kohlensaure Kali, sowie das sich etwa auch bildende
Kaliumsacharat sind nun hervorragende Melassebildner, nicht nur, indem sie
den Zuder direct am Anskrystallisiren verhindern, sondern auch, weil sie die
Biscosität der Lösungen außerordentlich stark vergrößern. In Folge dessen
krystallisirten die Syrupe der Bersuche I und IV direct nur sehr langsam und
unvollkommen, trotz ihrer verhältnißmäßig hohen Reinheit. Wurden die Dicks
sätze dieser Versuche mit verdünnter Salzsäure dis zur Neutralität versetz, so

frhstallisirten die wieder eingedickten Gafte schneller und beffer aus.

Benn diese aschenreichen Nachsäfte der Diffusion in den Diffusionsrohsaft gelangen, wenn man also die Anslangung der Schnitzel entsprechend weit treibt, so bildet sich bei der Scheidung und Saturation aus den organischen Kalisalzen, soweit deren Säuren mit Kalf unlösliche Verbindungen eingehen, nur vorübergehend freies oder kohlensaures Kali, weil das letztere sich sosort wieder mit den löslichen Kalksalzen, die in den Dünnsäften stets in größerer Menge vorhanden sind, umsetzt, indem kohlensaurer Kalk ausfällt und das entsprechende Kalisalz entsieht. Daher vermehrt dieser Theil der Kalisalze der Nachsäfte nicht den Nichtzuckers oder Aschsalten der Dünnsäfte oder Dicksäfter, sondern das Kalisalz tritt nun an die Stelle des sonst dei weniger guter Auslaugung im Safte verbleibenden Kalksalzes.

<sup>1)</sup> Jahresber. 1889, S. 168.

Mit diesen Ausführungen ift wohl nachgewiesen, daß auch der Zucker,

der aus den Rachfäften ftammt, in normaler Beise austruftallifirt.

Die Tabelle giebt ferner einen ganz interessanten Vergleich bezüglich bes Berhältnisses zwischen Asche und organischem Nichtzucker, wie sie in den gereinigten Säften der verschiedenen Gefäße enthalten sind. Während in dem normalen Dicksafte das Verhältniß zwischen Asche und organischem Nichtzucker sich wie 1:1,51 verhält, ist es in den gereinigten Säften aus Gefäß 4 nur noch 1:1,17, von Gefäß 7 1:0,83, aus Gefäß 8 während des Aufmaischens 1:0,65 und während des Abdrückens oder in dem ausgeschalteten Diffuseur nur noch 1:0,4, zuweilen allerdings auch etwas höher.

Der Bersuch Nr. X zeigt, daß die letzten Absüßer vor der Absüßung der Diffusion zwar keinen besseren Quotienten haben, als die letzten Nachsäste des laufenden Betriebes, wohl aber eine vollständig verschiedene Zusammensetzung und Beschaffenheit. Bor Allem enthalten die gereinigten Absüßer verhältnißmäßig viel mehr organischen Nichtzucker und weniger Asche, so daß das Berbältniß 1:1,05 ist. Die organischen Stoffe bisben theilweise mit Kalk lösliche Berbindungen, weshalb der Kalkgehalt ein sehr hoher ist. Trot seiner sehr dunklen Farbe und schmierigen Beschaffenheit krystallisiert der erhaltene Sprup recht gut, jedenfalls viel besser, als die aschenreichen oder kalksreien Nachsäste, bei denen, wie oben gezeigt, das freie oder kohlensaure Kali sehr hinderlich war.

Aus Claassen's Versuchen ist die Schlußfolgerung wohl berechtigt, daß es durchaus nicht richtig ist, in allen Fällen von einer weitgehenden Auslangung der Schnitzel abzurathen, es wird meistens vortheilhaft sein, eine Auslangung der Schnitzel bis auf 0,2 bis 0,3 Proc. Polarisation anzustreben. Sollte man dann bei der Untersuchung der gereinigten letzten Nachsäfte wahre Duotienten sinden, die sich dem Melassequotienten nähern, so ist durch eine genaue Untersuchung zu ermitteln, ob ein Theil der Nichtzuckerstoffe aus schlensaurem Kali besteht, da dieses meistens in Folge der Umsetzungen bei der gemeinsamen Berarbeitung im Rohsafte nicht als Nichtzuckerstoff in Rechnung zu ziehen ist. Im Uedrigen sollte man lieber durch Abänderung der Diffusionsarbeit oder der Diffusionsanlage dahin zu gelangen suchen, möglichst reine und verarbeitungswürdige Nachsäste bei weitgehender Auslaugung der Schnitzel ohne Erhöhung des Saftabzuges zu erhalten, als kaltblittig größere Mengen Zucker in den Schnitzeln zu lassen.

Selbst wenn die letzten Nachfafte, welche noch in den Diffusionsrohsaft gelangen, im gereinigten Zustande nur eine Neinheit von 70 haben, so hat eine daraus gewonnene Füllmasse immer noch einen Werth von ungefahr 5 Mt. pro 100 kg und diese Füllmasse gewinnt man bei richtiger Einrichtung der Diffusion kostenlos, d. h. also ohne Vergrößerung des Saftadzuges und der

Berdampfungetoften.

Wenn nun Claassen einen Duotienten der letzten Diffusionssäfte von 70 und noch höher erhalten hat, so hält dem Kaiser 1) gegenüber, daß dies nicht beweist, daß es anderwärts nicht anders sein kann. Auch Kaiser hat Untersuchungen der letzten Diffusionssäfte in ähnlicher Weise wie Karlson und Claassen über zwei Monate regelmäßig fortgesetzt und jeden

<sup>1)</sup> Zeitschr. 1897, G. 646; Deutsche Buder-Industrie 1897, G. 705.

Tag constatirt, welche Beschaffenheit der letzte Saft hatte, den er in die Fabrik hineinschiefte. Kaiser hat dabei die Ueberzeugung gewonnen, daß Karlson mit seiner Behauptung Recht hat, wenn er sagt, daß wir zuletzt aus den Schnitzeln, wenn sie ziemlich vollständig ausgelaugt sind, einen Saft herausenehmen, der nach dem Reinigen schlechter ist als Melasse. Kaiser hat die Schnitzel anfangs auf 0,3 bis 0,4 Proc. Zucker ausgelaugt; der Saft aber, der sich dabei in dem letzten Diffuseur ergab, hatte nach dem Reinigen und Eindicken einen Duotienten von 30 und weniger. Kaiser hat dann seine Arbeitsweise in der verschiedensten Weise geändert, indem er weniger abzog, die Temperatur ermäßigte u. s. w. Schließlich kam er dahin, daß er einen Zuckersehalt der ausgelaugten Schnitzel von 0,6 Proc. als das Richtige für seine Verhältnisse sesseichtet.

Bur Frage der Grenze einer rationellen Auslaugung der Rüben= ichnitel lieferte Scheermeffer 1) einen werthvollen Beitrag. Wenn Rarl-10n 2) auch Recht hat, daß man beim Absugen hauptfächlich auf der Diffusion nicht so weit gehen darf, als es die technischen Mittel der Fabrik erlauben und daher früher Salt machen muß, so hat er aber doch entschieden Unrecht, wenn er die Forderung aufstellt, daß, nachdem man die Grenzen aufgefunden hat, fie mit aller Strenge einhalten muß. Scheermeffer behauptet, daß die Menge der Salze im Diffusionssafte, je nach der Beschaffenheit des Bodens, auf dem die Rüben wachsen, der Berarbeitungszeit oder auch nach der Sorte des Rübenfamens fortwährend wechselt, in Folge beffen der Salzgehalt der Rüben immerfort ein verschiedener ift, und daher je nach dem Wechsel des Salzgehaltes ein wechselnder Abzug gemacht werden muß. Da es felbstverständlich unmöglich ift, ben Salzgehalt bes Saftes fortwährend durch Berafchung zu beftimmen, fo muß daher ein Mittel gesucht werden, welches den wechselnden Salzgehalt der Saftabzüge continuirlich anzeigt. Dann ist es leicht, einen nach Bedarf höheren ober niederen Abzug zu machen. Ein folches Mittel ift der elektrische Strom. Bekanntlich hängt bas Leitungsvermögen einer Salzlöfung für ben elektrischen Strom von dem procentualen Gehalte der gelöften Substanz ab, und, wenn der Behalt an gelöfter Substang nur minimal ift, wie dies bei dem Diffusionsfafte thatsächlich zutrifft, so ift das Leitungevermögen für alle Salze gleich groß.

Scheermesser hat eine Methode ausgearbeitet, die est erlaubt, continuirlich den Salzgehalt des Diffusionssastes von einem Instrumente ablesen zu können. Diese Methode giebt freilich keine absoluten Maße des Widerstandes in Centimetern an, sondern nur vergleichende Werthe. Die Versuche wurden in solgender Weise durchgesiührt: In dem Vorwärmer sür Rohsaft, dessen kemperatur stets auf 70° gehalten wurde, hingen zwei mit einem Ueberzuge von Platin galvanisch versehene Bleielektroden (Fig. 34, a und a', a. s. S.). Dieses Cektrodenpaar war mit einem Meidinger'schen Ballonelement E und einem empsindlichen Voltameter durch gut isolirte Kupferdrähte verbunden. Leider machte sich bei den Versuchen ein Uebelstand in der Nichtung hin bemerkdar, daß bei längerem Stromschluß die Nadel des Instrumentes in Folge auftretender Bolaristion an den Elektroden sant, während jedoch im Elemente keine Polaris

<sup>1)</sup> Zeitschr. 1897, S. 1067; Destern : Mugar. Wochenschr. 1897, S. 29.
2) Jahresber. 1896, S. 168.

Stammer, Sahresbericht zc. 1897.

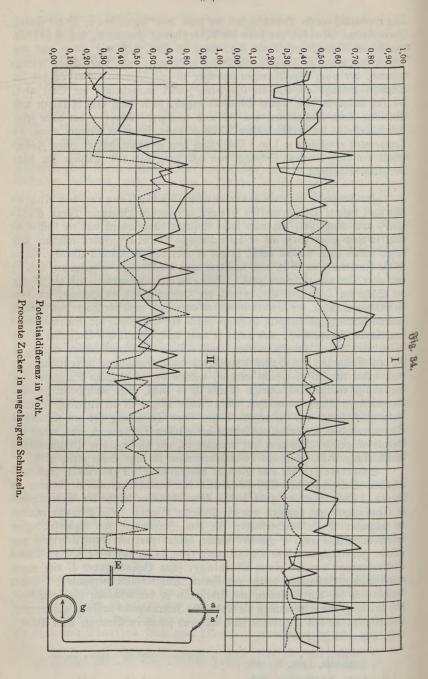

sation stattsand. Um sich von der sehr störenden Polarisation unabhängig zu machen, stellte Scheermeffer die Berbindung nur viertelminutenlang her und las ab.

Die Meffungen murden nur kurz vor jedesmaliger Probeentnahme der ausgelaugten Schnikel unternommen und die Daten in einem Coordinaten-19steme festgelegt (Fig. 34). Wenn man auch die Brocente Zucker in den ausgelaugten Schnitzeln in der gleichen Beife aufzeichnet, fo wird man den Curven beider Coordinatensusteme eine gewiffe Beziehung nicht absprechen können. Dan findet, daß im Allgemeinen der Salzgehalt im Diffusionsfafte um so mehr qu= nimmt, je besser die Auslaugung stattgefunden hat. Da aber in einigen Fällen der Zuckergehalt der ausgelangten Schnitzel sehr niedrig, der Salzgehalt im Safte aber ebenfo niedrig ift, während man doch das Gegentheil annehmen mußte, fo bestätigt dies die Behauptung, dag ber Budergehalt ber ausgelaugten Schnitzel tein Maß für eine richtige Auslaugung ift. Jedenfalls tann es aber nur fehr von Bortheil fein, wenn man den Saftabzug dem Salz= Behalte der Rüben anpagt, und nicht an ein und derfelben Grenze festhält. Denn einerseits ist es möglich, auch bei weitgehendster Auslaugung, noch Zucker Bu gewinnen, ohne befürchten zu müffen, melaffebildende Salze in den Saft zu bekommen, im anderen Falle thut man gut, event. besser, durch rechtzeitige Unterbrechung der Auslaugung, selbst bei hohem Zuckergehalte in den ausgelaugten Schnitzeln auf diefen zu verzichten.

Der Einführung des Verfahrens der continuirlichen Salzbestimmung des Rohsaftes im Fabriksbetriebe steht nur das Auftreten der Polarisation in den Elektroden entgegen. Die Polarisation läßt sich zwar bei einem Wechselstromsvoltmeter gänzlich vermeiden, doch ist es disher nicht gelungen, Wechselstromsinstrumente, Centis oder Millisvolt zuverlässig anzeigend, zu construiren. Sollte es aber gelingen, Wechselstrominstrumente zu construiren, welche Centisvolt genau anzeigen, so müßte dies als ein großer Vortheil sür die Zuckerindustrie angesehen werden, nachdem man dann den Salzgehalt im Diffusions

fafte jederzeit ohne Weiteres ablesen und event. auch registriren konnte.

Auf Grund der früheren 1) Diffusionsversuche ist Herzfeld 2) der Ansicht, daß für die Frage, wie weit man mit der Auslaugung auf der Batterie gehen soll, keineswegs die Reinheit der zulet erhaltenen Säfte maßgebend sein kann, sondern vorzugsweise das Verhalten der Säfte in den Vorwärmern. Die gewöhnliche Analyse giebt uns für letteres keinen Anhalt, da die Stoffe, welche die Anwärmung erschweren, sowohl in sehr geringer Menge schädigend wirken, als auch analytisch nicht bestimmt zu werden pflegen.

Es sind dies hauptsächlich Oxalate, Eiweißsubstanzen und andere, vor allen aber Bectine oder Parapectinate, also quellbare Substanzen, welche je nach Reifestustand und Beschaffenheit der sesten Rübensubstanz, je nach der Art der Aus-

laugung in größerer ober geringerer Menge in ben Saft gelangen.

Die Grenze, wie weit man mit der Auslaugung gehen soll, wird also in erster Linie davon abhängig zu machen sein, ob die Borwärmer gut functioniren oder nicht, wovon in der Regel der weitere glatte Verlauf der Scheidung, Schlammpressenarbeit und Verdampfung abhängig sein dürfte.

<sup>1)</sup> Jahresber. 1893, S. 145 ff.

<sup>2)</sup> Zeitschr. 1897, S. 544; Sucr. belge 1897, 26, 76.

Claassen ist der Ansicht, daß die Kalisalze der Nachsäte, welche als schwer lösliche Berbindungen in der Klibe vorhanden sind, sich dei der Schetzdung in unlösliche organische Kalksalze und kohlensaures Kali umsetzen müssen. Herzselb hat denselben Gedanken etwas weiter ausgeführt. Wie die früheren Diffusionsversuche zeigten, gehen bei der Behandlung der Schnitzel auf der Batterie stets zwei Borgänge Hand in Hand, nämlich erstens die Berdrängung oder Dialyse der gelösten Bestandtheile der Rüben (des Rübensastes) durch Wasser und zweitens ein Auslösen von ungelöst in der Rübe vorhandenen Stoffen. Letzteres tritt um so mehr ein, je intensiver die Diffusionsarbeit, d. h. je heißer, je langsamer sie ist und desto mehr Wasser verwendet wird, des halb giebt heiße, langsame Arbeit mit viel Sastadzug die schlechtesten, kalte, rasche Arbeit mit wenig Sastadzug die besten Säste.

Unbeachtet geblieben aber ist bisher, daß auch der Grad der Altalität der geschiedenen Säfte in nicht unbedeutendem Maße von der Art der Diffusions

arbeit abhängt.

Sieht man von dem Einfluß etwaiger Gährung auf der Batterie ab, welche natürlich faure Säfte hervorrufen würde, fo gilt der Sat:

Je intensiver die Diffusionsarbeit ift, d. h. je heißer und besto langfamer

gearbeitet wird, befto alkalischere geschiedene Gafte erhalten wir.

Die Richtigkeit dieses Sates ergiebt sich schon aus der Beobachtung, daß bei weiterer Behandlung ausgelaugter Schnitzel mit heißem Wasser hauptsächtich Parapectinate in Lösung gehen und zwar zum Theil als Kalk-, hauptsächlich aber als Kalisalz. Das Kalkpectinat fällt bei der Scheidung aus, das Kalipectinat dagegen setzt sich um zu unlöslichem Kalkpectinat und kohlensaurem Kali. Je heißer und länger man auslaugt, desto mehr kohlensaures Kali, also desto alkalischere Säste wird man erhalten.

Der folgende Versuch bezweckte, festzustellen, wie groß die Mengen Alfali sind, welche man der Nübe durch fortgesette Auslaugung entziehen kann, und die Umsetzungen, welche die letzten Säfte bei der Scheidung erfahren, analytisch

zu beleuchten.

### Diffusionsversuch.

Bei dem Diffusionsversuche sollten die auslaugbaren Theile der Anbensschungel von normaler Stärke (2 bis 3 mm) möglichst vollständig gewonnen werden. Deshalb wurden sehr große Saftmengen abgezogen. Es wurde über 10 Gefäße gearbeitet und nach der ersten Runde sogleich mit dem Absüßen begonnen.

Bier Gefäße wurden heiß gehalten, nämlich auf 85° C. erwärmt, und die Zeitbauer der Füllung und Entleerung jedes Gefäßes auf fünf Minuten bemessen. Der Saftabzug betrug 105, so daß also nach einmaligem Absüßen der Batterie 105 Proc. Saft auf das angewandte Rübengewicht gewonnen waren;

Saftabzug I der nebenftehenden Tabelle.

Nunmehr wurde mit Absüßen der Batterie fortgefahren, indem dabei die Temperatur in sämmtlichen Diffuseuren auf 90 bis 95° C. gesteigert wurde, die Zeitdauer der Arbeit war die nämliche als zuvor, für Füllung und Entsteerung also 10 Minuten. Es wurden wieder 10 Abzüge vorgenommen, welche zusammen 105 Proc. vom Nübengewichte betrugen und die Menge dieser Flussisse keit als Saftabzug II bezeichnet.

Tabelle I. Zusammenstellung der Versuchsergebnisse.

| 10 12 mla 192 2                                            |               |                           |               | THENSI                               | ELLIN                                | Alfa                                 | lität              |  |
|------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|---------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--|
| Substanz                                                   | Grade<br>Brig | Polari=<br>fation         | Quo=<br>tient | Rohlen=<br>jaure<br>Ajche            | Ralt=<br>gehalt                      | Indicate<br>nolphi<br>bered<br>auf K | taleïn<br>hnet     |  |
| TO BE SOME THE                                             |               |                           |               | that an                              | ilasetti                             | direct<br>titrirt                    | zurück=<br>titrirt |  |
| Rübe                                                       | -             | -                         |               | 0,79                                 |                                      |                                      | 12 31              |  |
| I. Abzug<br>Diffusionssaft<br>105 Proc. des Kübengewichtes | 12,45         | 11,3                      | 90,76         |                                      |                                      | -                                    | THE STREET         |  |
| I. Abzug<br>Saturirter Saft                                | 12,79         | 12,2                      | 95,39         | 0,33                                 | 0,023                                | 0,034                                | 0,155              |  |
| II. Abzug<br>Diffusionssaft 105 Proc.                      | 7,65          | 6,4                       | 83,66         | _                                    | -                                    | -                                    | 100                |  |
| II. Abzug<br>Saturirter Saft                               | 7,88          | 7,1                       | 90,10         | 0,27                                 | 0,034                                | 0,013                                | 0,095              |  |
| III. Abzug<br>Diffujionsjaft 105 Proc.                     | 0,83          | 0,8                       | 96,39         | _                                    | _                                    | -                                    |                    |  |
| III. Abşug                                                 |               | r auf 25<br>ingedam       |               | berechn                              | berechnet auf ursprünglichen<br>Saft |                                      |                    |  |
| Saturirter Saft                                            | 6,13          | 5,3                       | 86,46         | 0,06                                 | 0,005                                | 0,0026                               | 0,024              |  |
| IV. Abzug<br>Diffusionssaft 105 Proc.                      | 0,6           | 0,2                       | 33,33         | 3-4                                  |                                      | -                                    | _                  |  |
|                                                            |               | r auf 25<br>ingedam       |               | berechnet auf ursprünglichen<br>Saft |                                      |                                      |                    |  |
| IV. Abzug<br>Saturirter Saft                               | 1,36          | 1,4<br>1,1 mit<br>Alkohol | 80,89         | 0,033                                | 0,004                                | 0,0025                               | 0,019              |  |
| V. Abzug<br>Diffusionssaft 2000 Proc.                      | -             | _                         |               | _                                    | -                                    |                                      | -                  |  |
| V. Abzug<br>Saturirter Saft                                | _             | -                         | -             | 0,016                                | -                                    | -                                    | _                  |  |

In genau der nämlichen Weise wurde eine dritte und vierte Menge Abzug von je 105 Proc. vom Rübengewichte gewonnen und als Abzug III und IV bezeichnet.

Da die Menge der noch aus den Schnitzeln ausziehbaren Substanzen sich als sehr gering erwies, wurde schließlich noch bei der nämlichen hohen Temperatur von 90 bis 95° eine größere Menge Wasser durch die Batterie geschiett,

und conftant mahrend je 10 Minuten ein Gefaß abgezogen. Die Menge biefes

letten V. Abzuges betrug 2000 Broc. vom Rübengewichte.

Die Circulation ber Säfte und Absüßen in der Batterie hatte nach obigen Angaben insgesammt  $5 \times 100$  Minuten = 500 + 1900 Minuten = 2400 Minuten = 40 Stunden gedauert, wobei Unterbrechungen nicht mitgerechenet sind.

Als Betriebswaffer wurde destillirtes Waffer benutt.

Die erhaltenen Säfte wurden sämmtlich bei 85° C. einer Scheidung mit Kalkmilch unterworfen, wobei für Abzug I2, für Abzug II1, für III, IV und V je 0,5 Proc. Kalk verwendet wurden. In allen Fällen erfolgte sodann eine zweite Saturation mit Kohlensäure unter Zusat von 0,5 bis 0,1 Proc. Kalkmilch bis zur völligen Ausscheidung des durch Kohlensäure fällbaren Kalkes bei Siedehige. Der benutzte Kalk (gebrannter Marmor) war frei von Alkalien.

Die ersten Abzüge konnten vor und nach der Scheidung direct analhsirt werden. Von Abzug II und III wurden zwei Liter durch Berdampfen auf 250 com concentrirt. Beim fünften Abzuge wurde die gesammte Menge der

erhaltenen Flüffigkeit für die Analyfe zuvor auf Syrupdice eingeengt.

Da die directen Alkalitätsbestimmungen mit Phenolphtalein in den zweismal saturirten Säften kein richtiges Bild von der vorhandenen Alkalität gaben, so wurde die letztere noch in der Beise bestimmt, daß der Saft mit Schweselssäure gekocht und darauf mit Phenolphtalein als Indicator zurücktitrirt wurde.

Tabelle I (a. v. S.) enthält die Refultate der Analysen (von Stiepel

ausgeführt) der fünf Abzüge.

Wie zu ersehen, sind dis zu Abzug IV merkliche, wenn auch absolut nicht sehr bedeutende Mengen von Asche, Kalk und Alkalität aus den Küben ertrahiet worden, bei Abzug V war bereits die Aschennunge so gering, daß auf die übrigen Bestimmungen verzichtet wurde. Um die Bedeutung der Zahlen hinssichtlich der Keinheit der Säste besser würdigen zu können, wurden dieselben auf  $100^{\circ}$  Brir umgerechnet, wobei jedoch zum Theil, wo die Genauigkeit genügend erscheint, statt der Ziffern der Tabelle I auf eine Decimale abgerundete benutzt wurden.

Tabelle II. Die Resultate der Tabelle I für zweimal saturirte Säfte auf 100° Brix der betreffenden Abzüge umgerechnet.

| Abzug | Alche | Ralkgehalt | Alfalität<br>direct | Alfalität<br>zurücktitrirt |
|-------|-------|------------|---------------------|----------------------------|
| I.    | 2,58  | 0,18       | 0,26                | 1,21                       |
| II.   | 3,42  | 0,43       | 0,16                | 1,21                       |
| III.  | 7,23  | 0,60       | 0,31                | 2,90                       |
| IV.   | 5,5   | 0,66       | 0,42                | 3,17                       |

Bei Abzug II hat die Asche und Kalkasche zugenommen, die direct bestimmte Alkalität ergiebt ein etwas niedereres, die indirect bestimmte Alkalität das gleiche Resultat wie bei Abzug I. Offenbar ist hier bas im Safte lösliche Alkali, als leichter biffundirbar als Zucker, jum größten Theil entfernt, die Auslaugung fester Bestandtheile

bagegen tritt gegenüber der Dialyse des Buders noch gurud.

Anders gestalten sich die Verhältnisse von Abzug III ab. Da hier der Zuder ziemlich ausgelaugt ist, tritt der lösende Einsluß des Wassers auf die seste Schnitzelsubstanz in den Vordergrund, und so sehen wir bei III. und bei IV. die Menge der Asche, Kalksalze, sowie der directen und indirecten Alkalität gegen I, auf 100 Brirgrade bezogen, beträchtlich zunehmen.

Es war schließlich interessant, die Zusammensetzung berjeuigen Asche zu kennen, welche in den letzten Absützern (Abzug V) erhalten worden war. Darilber

giebt folgende Analyse Aufschluß.

Analyse der tohlensauren Afche von Abzug V:

$$\begin{array}{c} {\rm K_2O\,+\,Na_2O} = \,31,28\,\,{\rm Froc.} \\ {\rm CaO} = \,28,71\quad , \\ {\rm MgO} = \,\,0,04\quad , \\ {\rm Fe_2O_3} \,+\,\,{\rm Al_2O_3} = \quad & , \\ {\rm P_2O_5} = \,\,{\rm Spur}\quad , \\ {\rm SO_3} = \,\,\,0,02\quad , \\ {\rm Cl} = \,\,0,01\quad , \\ {\rm CO_2} = \,\,40,03\quad , \end{array} \right) \quad \begin{array}{c} {\rm Der}\,\,\,{\rm Alfaligehalt}\,\,{\rm 3erfallt}\,\,{\rm in}\colon \\ {\rm Rali}\colon\,\,19,41\,\,{\rm Broc.} \\ {\rm Natron}\colon\,11,87\quad , \end{array}$$

Aus dieser Analyse geht hervor, daß in der That die ursprünglich unlöslich vorhandene, in Abzug V in Lösung gegangene Substanz zu mehr als der Hälfte an Alkali und der Rest an Kalk gebunden gewesen ist. Die Analyse bestätigt somit, ebenso wie der Diffusionsversuch, daß um so alkalischere geschies dene Säste erhalten werden mussen, je intensiver die Diffusionsarbeit gewesen ist.

Auf die gehörige Aufwärmung und Filtration der Diffusionssäfte wird in Desterreich-Ungarn nach v. Lippmann 1) ein hoher Werth gelegt. Die Einwände, die man in Deutschland gegen das Filtriren der Diffusionssäfte erhebt, seien an sich nicht zutreffend; die Gefahr besteht in der That, daß bei diesem Filtriren Insectionsherde geschaffen werden, in denen organische Substanzen zurückgehalten und so unter Umständen eine Säuerung hervorgerusen wird, aber sie besteht nur dann, wenn die Filtrirstationen nicht richtig einserichtet oder betrieben sind und nicht continuirlich gereinigt werden können. In der Regel war früher der Fehler gemacht worden, die Filter gegenüber der Wenge der Säste viel zu klein anzulegen, so daß sie von vornherein nicht geeignet waren, den Difsusionssaft wirklich gründlich und genügend zu reinigen.

Sett find dagegen in Desterreich-Ungarn eine ganze Reihe guter Constructionen im Betriebe und werden überall da außerordentlich gelobt, wo sie wirklich gut aufgestellt und genügend dimensionirt sind. Die Menge der aufgesangenen Theilchen von Schnitzeln und im Safte schwimmenden Fasern zählt in größeren Fabriken per Schicht nach vielen Hundert Kilogramm, die offenbar anderenfalls in die Saturation gelangen und unter der Einwirkung des Kalkes

die Qualität der Säfte fehr verschlechtern würden.

<sup>1)</sup> Zeitschr. 1897, S. 625; Deutsche Zuder-Industrie 1897, S. 704.

Weisberg hat seine früheren Forschungen 1) über die Wirkung von Kalk auf Diffusionssäfte 2) durch eine neue Serie von Versuchen vervollstommnet und dabei sowohl die bestimmbaren Verluste (Bildung von unlöslichem Kalksacharat) als auch die unbestimmbaren Verluste (Zerkörung des Zuckers) berücksichtigt. Aus diesen Versuchen kann Folgendes geschlossen werden.

1. Die Wirkung des Kaltes auf normale Diffusionssäfte äußert sich unter den gewöhnlichen Bedingungen in einer geringen Berminderung der Polarisation. Dieser geringe Berlust der Polarisation ist ein wirklicher Berlust an Zuder, doch kann dieser Zuder leicht im Scheideschlamm nachgewiesen werden, wo er sich als Saccharat vorsindet. Stellt man nun den Verlust an Zuder in Rechnung, der sich im Schlamm als leicht zu bestimmende chemische Verbindung vorsindet, so wird der Verlust durch die Wirkung des Kaltes auf eine sehr kleine Zahl reducirt, die innerhalb der Grenzen der mit der Analyse und den zahlreichen, mit den Sästen auszussührenden Operationen verbundenen Fehlern liegt.

2. Durch die Wirkung des Kalkes auf Diffusionssäfte unter den gewöhnslichen Bedingungen der Saturation vermindert sich der directe Berlust an Zucker auf eine so minimale Zahl, daß sie für die Braxis gleich O gesetzt wers

den fann.

Das Ranfon'iche Berfahren, von welchem ber Erfinder anfangs jagte, bag es geftatte, den gefammten Buder der Rubenfafte fogleich birect als weiße Baare zu erhalten 3), ift nun auch in beutscher Batentschrift 4) beschrieben. Doch klingt in der beutschen Batentschrift der Zweck etwas bescheidener; bier wird durch die Behandlung des Zuderfaftes nur danach geftrebt, benfelben gu entfärben und für ein rafdes Ausfrystallifiren bes Buders vorzubereiten. Die Behandlung beruht auf der Anwendung von Barnunfuperoryd. Das durch Auswaschen mit warmem Waffer von Barnt gereinigte Barnumfuperornd wird fein gepulvert mit Baffer angerührt und dem Zuderfafte in einem Berhältniß zugesetzt, welches seinem Gehalt an organischen Berunreinigungen entspricht. In der Regel werden 2 bis höchstens 5 kg Barnumfuperoryd auf 100 kg Saft ausreichen. Ein Theil des Barnumfuperoryde fest fich in Barnumfaccharat um und Sauerstoff wird frei: Ba O2 + C12 H22 O11 = Ba O . C12 H22 O11 + O. Der Reft des Barnumfuperornds wird durch Rohlenfaure zerfett, es bildet fich Barnumcarbonat und Sauerstoff wird frei. Augerdem wird noch durch die Rohlenfäure das zuvor gebildete Barnumfaccharat in Barnumcarbonat und Ruder gerlegt. Der frei gewordene Sauerstoff entfürbt in statu nascendi bie organischen Beimengungen bes Buderfaftes und vermindert jugleich deren Rlebrigfeit, wodurch bas Austryftallifiren des Zuders erleichtert werden foll.

Patentanspruch: Berfahren zum Entfärben von Zudersaft, bestehend in seiner Behandlung mit Barhumsuperoryd in Berbindung mit Kohlensäure, wobei das Barhumsuperoryd zum Theil in Barhumsaccharat unter Freigebung

<sup>1)</sup> Jahresber. 1895, S. 162.

<sup>2)</sup> Defterr. : Ungar. Zeitschr. 1897, S. 425; Journ. de fabr. de sucre 1897, Nr. 23 u. 45.

 <sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Jahresber. 1896, S. 186.
 <sup>4</sup>) D. R.-P. Rr. 91 093; Zeitschr. 1897, S. 349; Desterr.-Ungar. Wochenschr. 1897, S. 274; Böhm. Zeitschr. 1897, 21, 561.

von Sauerstoff, und wobei serner der Rest des Barnumsuperoryds durch die Kohlensäure in Barnumcarbonat wiederum unter Freigebung von Sauerstoff umgesetzt wird.

Ein anderes Berfahren, welches Ranson 1) patentirt worden ist, wendet zum Entfärben von Zudersaft Wasserstoffsuperoxyd unter Mitbenutzung den Kohle an. Die Birkung des Wasserstoffsuperoxyds beruht auf seiner Sigenschaft, in Gegenwart organischer Stoffe leicht Sauerstoff abzugeben. Um du vermeiden, daß der sich entwickelnde Sauerstoff entweicht und so für die Oxydation der färbenden Beimengungen des Zuckersaftes verloren geht, bringt Ranson in den Zuckersaft sein zerkleinerte Kohle, am besten Thierkohle, die

burch ein geeignetes Rührwert im Saft schwebend erhalten wird.

Man verfährt zwecknäßig so, daß man einen Zuckersaft, welcher duch Auflösen von Rohzucker oder unmittelbar bei der üblichen Zuckergewinnung aus Küben erhalten ist, auf 25°B. bringt und 1 bis 2 Proc. Kohlenpulver zustügt und schließlich das durch Kalkwasser neutralisirte Wassersfoffsuperoryd und dwar 1 bis 5 Proc. je nach dem Grade der Färbung des Zuckersaftes einmischt. Der so behandelte Zuckersaft bleibt 5 bis 6 Stunden in Ruhe; die Orydation vollzieht sich hierbei sehr langsam. Ist sie beendet, so erhipt man den Syrup auf eine Temperatur von 80 bis 90°, filtrirt ihn über Leinwand, um die Kohle abzuscheiden, kocht und behandelt ihn in der bekannten Weise. In Folge der orydirenden Wirkung des aus dem Wassersfoffsuperoryd sich entwickelnden Sauerstoffs wird auch die Klebrigkeit der Beimengungen des Zuckersaftes versmindert und dadurch das rasche Auskrystallisiren befördert.

Patentanspruch: Berfahren zum Entfärben von Zuckersaft unter Anwendung von Wasserstoffsuperoxyd, darin bestehend, daß in den Zuckersaft bis 2 Broc. gepulverte Kohle und dann Wasserstoffsuperoxyd eingeführt

wird.

Das neueste Verfahren Ranson's 2) besteht barin, daß dem Zuckerschet zunächst ein orydirendes und dann ein reducirendes Mittel zugesetzt wird, oder umgekehrt. In beiden Fällen hat das Mittel, mit dessen Zusezung besonnen wird, die Aufgabe, den Zuckersaft zu klären und zu entfärben, während das nachsolgende Mittel den lleberschuß des ersteren entsernen soll. Sest man z. B. zur Klärung Oxydationsmittel, wie Baryumsuperoxyd oder Wasserschuß zu, so greift der Sauerstoff nach Verstürung der Vernureinigungen den Zucker selbst an und zersetzt ihn zu höheren Oxydationsstusen. Dieser Sauerskoffiverschuß soll nun durch Zusatz eines Reductionsstusen. Dieser Sauerskoffiverschuß soll nun durch Zusatz eines Reductionsmittels unschädlich gemacht werden. Hierzu haben sich insbesondere die Salze der hydroschwestigen Säure beswährt, und zwar das Baryums, Aluminiums und das Zinksalz. Das Hydrosusstitut ann auch im Zuckersafte selbst gebildet werden, in der Weise, daß man gassörmige, schwessige Säure einleitet und dieselbe durch Zinksand oder ein anderes Metall reducirt. Das Reductionsmittel übt auch seinerseits entsärbende und

<sup>21, 728;</sup> Defterr.:Ungar. Zeitichr. 1897, S. 578; Böhmische Zeitichr. 1897, 728; Defterr.:Ungar. Zeitichr. 1897, S. 737; Chem.: Its. 1897, S. 492.

D. R.:P. Rr. 95 206; Zeitichr. 1897, S. 1086; Centralbl. 1898, 6, 349.

flärende Wirkung aus; man fann daher auch das Verfahren in der Beife umkehren, daß man zuerst das Reductionsmittel zusetzt und dann den Ueberschuß deffelben durch Drydationsmittel unschädlich macht.

## Batentanfprüche:

- 1. Berfahren zur Entfärbung und Rlärung von Buderfaft, badurch gekennzeichnet, daß dem Saft ein die Berunreinigungen gerftorendes Oxndationsmittel und hierauf ein die schädlichen Wirkungen des unvermeibbaren Sauerftoffüberschuffes verhütendes und die Berftorung der Berunreinigungen unterftutendes Reductionsmittel zugeset wird, welche Zufäte auch in der umgekehrten Reihenfolge erfolgen können.
- 2. Ein Verfahren nach Anspruch 1, bei welchem als Reductionsmittel die hydroschweflige Säure bezw. eines ihrer Salze mit Aluminium, Bint, Barnum oder anderen Metallen verwendet wird.
- 3. Eine Abanderung des Verfahrens nach Anspruch 1 und 2, bei welcher das Sydrofulfit im Zuckerfaft felbst gebildet wird, indem querft schweflige Saure eingeleitet und diefe bann burch Binkpulver ober ein anderes geeignetes Metall reducirt wird.

Die Entfarbung und Reinigung von Buderfaften durch hydroschweflige Gaure und deren Salze ift burchaus nicht neu, man vergleiche darüber die Berfahren von Beder 1) und von Engler und Beder 2). (Die Redaction.)

Ueber das Ranfon'iche Berfahren liegen die verschiedensten Ansichten vor. Auf frangofischer Seite wird es von Bivien 3), auf beutscher Seite von Degener 4) vertreten, welche die Borzuge deffelben hervorheben, mahrend dies wieder von anderer Seite, namentlich von Claaffen 5), beftritten wird. Aber auch in Frankreich heben Brangen und de Grobert 6) auf Grund von Ber fuchen die gefährliche Ginwirtung der schwefligen Gaure auf Buderfafte in faurer Löfung, sowie die invertirende Wirfung Diefer Saure hervor. Beaubet?) tonnte hingegen weder in den Gäften noch in den Fullmaffen Invertzucker nach weisen; des Ferneren follen in den Abläufen nur unbestimmbare Mengen Invertzuder vorhanden gewesen sein. Gegenüber diefen widersprechenden Uns fichten erscheint es geboten, diefem Berfahren mit einem gewissen Digtrauen entgegen zu tommen und weitere prattifche Berfuche, die in Aussicht geftellt find, abzuwarten.

<sup>1)</sup> Jahresber. 1885, S. 375.
2) D. R.-B. Nr. 36851; Jahresber. 1886, S. 188.
3) Zeitschr. 1897, S. 339; Sucrerie indigene 1897, 49, 40, 54 u. 353; Desterr.:Ungar. Zeitschr. 1897, S. 1002; Desterr.:Ungar. Wochenschr. 1897, S. 274 u. 389; Chem.: Ig., Rep. 1897, S. 109; Reue Zeitschr. 1897, S. 206; Deutschr. 3ucker:Industrie 1897, S. 639 si.; Journ. d. fabr. de sucre 1897, Nr. 18 et 19.
4) Centralbl. 1897, 5, 592, 617 u. 703; Desterr.:Ungar. Wochenschr. 1897,

<sup>5)</sup> Centralbl. 1897, 5, 685; Defterr.-Ungar. Wochenichr. 1897, S. 389; Sucr. indigène 1897, 50, 253.

<sup>\*)</sup> Journal d. fabr. d. sucre 1897, Nr. 17.

7) Deutsche Zuder-Industrie 1897, S. 845; Sucrerie indigene 1897, 50, 288; Journal d. fabr. d. sucre 1897, Nr. 19, 21 u. 22.

Stuter 1) hat den Rohfaft der Ginwirkung von ichwefliger Saure unterworfen und badurch leicht abfiltrirbare Ausscheidungen aus bem= felben erhalten. Die Reinheit ift, nach Stuter's Angaben, merklich gestiegen, und sollen namentlich stickstoffhaltige Stoffe ausgefällt werden. So war auch die Ammoniakentwickelung bei berartig behandelten Gaften eine bedeutend geringere bei der Berdampfung, als ohne die vorhergehende Behandlung mit ichwefliger Gäure.

In dem öfterreichischen Batente von Stuter und Wernekind 2) ift aber boch von Schwierigkeiten bei ber Filtration der obigen Ausscheidungen die Rebe, und es foll biefem Uebelftande, ebenfo wie bei der falten Scheidung von Ragot 3), durch Zugabe von 2 Proc. Kieselguhr abgeholfen werden. Auch Stuter und Bernefind wollen bann diefen Riefelauhrschlamm wiederbeleben unter Luftabschluß 2c. (? Red.). Der betreffende Patentanspruch lautet:

Berfahren zur Abscheidung des Giweißes und der organischen Säuren aus roben Rübenfäften, dadurch gekennzeichnet, daß Rübenrohfaft bei 75° C. mit ichwefliger Gaure, Phosphor-, Effig- ober Weinfaure, ober fauren Salzen folder Sauren, oder dem Chlorfalze eines Erdmetalls (einschließlich des Magnefiums) behandelt wird, die frei gewordenen organischen Sauren durch Ralf ober Barnt gefällt werden, der Saft mit etwa 2 Broc. Riefelguhr versetzt und bor der bekannten Weiterbehandlung mit Ralf filtrirt wird.

Du Beaufret 4) tommt wieder einmal 5) auf die Reinigung des Dif= fusionssaftes mit Barnt zurud und führt Parallelversuche an, bei welchen ein Diffusionsfaft vom Quotienten 85,2 burch Barnt allein bis zu einem Quotienten von 93.75, durch ein Gemisch von Barnt und Kalf bis zu 91,60, und durch Ralt allein bis zu 89,5 gereinigt wurde. Du Beaufret gahlt noch verschiedene anderweitige Vortheile der Barytscheidung auf, verschweigt leboch den Roftenvunkt, woran die gange Barntscheidung scheitern durfte.

Berlen's 6) Saftreinigungsverfahren durch Dzon besteht barin, daß der Diffusionssaft mit 4 Broc. Kalt geschieden und mit Kohlenfäure bis auf eine Alkalität von 0,15 Proc. heruntersaturirt wird. Nach der Filtration treibt man einen Strom ozonisirter Luft durch den Saft, wodurch die stickstoff= haltigen Körper sich orndiren, die Eiweißstoffe gefällt und die Farbstoffe zerftort werden follen. Um die Entfärbung dauernd zu machen, leitet man dann ichweflige Säure bis zur völligen Neutralisation ein und filtrirt.

Ueber die Berwendung von Silicofluoriden bei der Ruder= raffinirung als Fällungsmittel für Kali und andere im Syrup enthaltenen

<sup>1)</sup> Zeitschr. 1897, S. 866; Deutsche Buder-Industrie 1897, S. 737; Chem.-3tg., Rep. 1897, S. 109.

<sup>2)</sup> Defterr.-Ungar. Zeitschr. 1897, S. 873; Defter. Privil. 47, 2551; Chem .= 218., Rep. 1897, S. 140; Centralbl. 1897, 5, 757; Deutsche Zuder-Industrie 1897, 737.

<sup>3)</sup> Siehe diesen Jahresbericht, S. 173.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Journ. d. fabr. d. sucre 1897, Nr. 52; Centralbl. 1898, 6, 344.

Jahresbericht 1896, S. 187. 6) Journ. d. fabr. d. sucre 1897, Nr. 41; Centralbi. 1898, 6, 344; Sucr. belge 1897, 26, 111.

Basen berichtet Wills 1). Zu gedachtem Zwecke wurde schon Kieselssluorwasserstoffsäure 2) verwendet, welche jedoch keine brauchbaren Resultate lieferte,
da sie zu Inversion Veranlassung gab. In dem Kieselssluorammonium ist nun
ein Fällungsmittel gefunden worden, das keine der Nachtheile der freien Säure
mehr besitzt, während das Endergedniß weitaus besser ist. So schlägt die freie
Säure keine Kalksalze nieder, während dies das Silicossuorid des Ammoniums
thut. Dieser letztere Körper ist außerdem sest und kann die Pulversorm vers
hältnißmäßig starken Syrupen zugegeben werden, wodurch auch die Uebelstände
beim Verdünnen vermieden werden. Das Carbonat und das Nitrat des Ammoniums, das sich bei der Einwirkung des Kieselssluorammoniums auf einzelne
metallische Bestandtheile des Syrups bildet, verschwindet fast vollständig beim
Rochen im Vacuum. Der aus so behandeltem Syrup gewonnene Zucker soll nur
eine geringe Aschennenge ausweisen. Da es nicht möglich war, Versuche im
Großbetriebe mit Zuckersästen anzustellen, so wurden Versuche in kleinerem
Maßstade mit Kieselssuorammonium in stark wässeriger Lösung durchgesührt,
wobei solgende Zahlen resultirten:

|                      |  | Vor der | Nach der |
|----------------------|--|---------|----------|
|                      |  | Behan   | dlung    |
| Buder                |  | 61,90   | 48,20    |
| Asche                |  |         | 0,86     |
| Asche auf 100 Zucker |  | 2,73    | 1,78     |

Hieraus ergiebt sich, daß 34,8 Proc. der Asche entfernt werden konnten, ohne mehr als eine Spur von Glucose zu erzeugen, selbst nachdem das Gemisch von Sprup und Kieselsluorammonium mehrere Stunden in der Kälte gestanden hatte. Es ist noch bemerkenswerth, daß die durch Ammoniumsalz niederges schlagenen Silicosluoride nicht zeme gewöhnliche durchscheinende gelatinöse Besichaffenheit haben, und daher rascher und besser aus dem Sprup entfernt werden können.

Harm 3) ist ein Verfahren der Reinigung von Zuckersäften mittelst eisenschüffigen, quarzreichen Thons patentirt worden, durch welches die Alkalien als die hauptsächlichzten Melassebildner beseitigt werden sollen, und lautet der Patentanspruch folgendermaßen.

Patentanspruch: Reinigung von Zuckersäften zwecks Ausscheidung der Nichtzuckerstoffe, insbesondere der Alkalien (Kali und Natron), bestehend in der Behandlung der Säfte mit bindungsfähige Kieselsaure enthaltendem Silicat event. in Gegenwart von Eisenornd (z. B. eisenschüssigem, quarzreichem Thon) ohne gleichzeitige Verwendung von Kalk, worauf der klare Saft nach Trennung von den etwa noch suspendirten Verunreinigungen in beliebiger bekannter Weise zur Verarbeitung auf Zucker gelangen kann.

<sup>1)</sup> Reue Zeitichr. 1897, S. 115; Cefterr.-Ungar. Wochenichr. 1897, S. 729; Chem.-3tg., Rep. 1897, S. 233.

 <sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Jahresber. 1878, S. 292.
 <sup>3</sup>) D. R. & B. Rr. 95 447; Zeitschr. 1897, S. 1089; Deutsche Zuder - Industrie 1897, S. 1831; Joun. d. fabr. d. sucr. 1898, Nr. 2; Sucr. belge 1898, 26, 198.

Ragot 1) wendet zum Borscheiden von Rohsaft die kalte Scheidung an, indem zu dem kalten Diffusionssaft 0,2 bis 0,25 Proc. Aetkalk als Milch oder Pulver zugegeben werden; es soll so viel Kalk angewandt werden, daß im klaren Filtrat auf Kalkzusat kein Niederschlag mehr entsteht. Der durch obigen Kalkzusat entstandene Niederschlag läßt sich allein nicht siltriren; um denselben durch Filterpressen abscheiden zu machen, nuß noch 2 bis 3 Proc. vom Rübensaft Kieselguhr zugesetzt werden, wodurch der Saft siltrationssähig wird. Dieser kalt geschiedene, klar filtrirte Saft wird dann der gewöhnlichen Scheidung, jedoch nunmehr nur mit 1 bis 1½ Proc. Kalk, unterworsen und soll sehr blanke, reine Säste liesern. Der Kieselguhrschlamm soll regenerirt werden, wo möglich unter Luftabschluß, damit die organischen Substanzen zu Kohle verbrannt werden, welch letztere bei Wiederverwendung eine entsärbende Kraft ausüben soll (? Red.).

Es ist leider nicht gesagt, auf welche Weise und mit welchen Kosten das Glühen des Kieselguhrniederschlages, welcher mit Kalf und organischer Substanz gemengt ist, zwedmäßig geschieht. Schon das Brennen von Filterpressenschlamm bei reiner Kalkanwendung bietet so erhebliche Schwierigkeiten, daß dasselbe keinen Einzgang in die Prazis gesunden hat. Ebenso wenig ist der ziskernmäßige Erfolg dieser Vorreinigung mitgetheilt, resp. durch Analysen begründet; derselbe müßte doch recht erheblich sein, um eine derartige Arbeit zu einer vortheilhaften zu gestalten. Es sei aber außerdem noch hiermit auf das Patent von Kühnemann, D. R.-P. Rr. 24644, Sersahren zur Scheidung und Reinigung des Zuderrübensaftes Jahresbericht 1884, E. 422) hingewiesen. Auch Kühnemann will "kalte Sheidung" anwenden. Der Unterschied zwischen den beiden Versahren ist uns nicht recht verständlich. (Red.)

Neber die Verwendung von phosphorsaurem Baryt in der französischen Zudersabrik Bresles berichtet Francez<sup>2</sup>). Daselbst wird der Ablaufsprup des ersten Sudes in reinen und unreinen Ablauf getheilt. Der erstere, also zuderreichere, wird in einem Sammelkasten mit phosphorsaurem Baryt gemischt, dessen Menge hinreichen soll, um die im Ablauf vorhandene normale Alkalität auf die Hälfte zu reduciren. Diernach wird dis zum Kochen erhigt. Die Phosphorsaure wirst vor Allem niederschlagend auf die gummiartigen Substanzen. Dann wird auf etwa 25° Bé. verdünnt und siltrirt. Den so vorbereiteten Ablauf zieht man nun zu dem mit reinem Dicksaft auf <sup>2</sup>/<sub>2</sub> fertig gekochten Sude und beendigt denselben ausschließlich damit. Der so erhaltene Zucker ist vollkommen weiß und die Ausbeute beträgt 70 kg pro Hetoliter.

Der zuckerärmere Ablauf, welcher bei Beginn des Schleuderns abfließt, wird genau wie der zuckerreichere behandelt; der neue Sud wird mit gewöhnschem Dicksaft begonnen, worauf das bereits gebildete Korn mit jenem vorgereinigten und verdünnten Ablauf weiter gekocht wird. Auf diese Weise wird der gesammte Ablauf auf Weiß zu 99° Polarisation verarbeitet. Im Mittel geben die Küllmassen dieser Sude 55 kg pro Heltoliter.

Die Zurücknahme der Abläuse in die Saturation, wie es früher gemacht wurde, hatte den Uebelstand, die Arbeit zu verschmieren; dies wird durch die angegebene Arbeitsweise vollständig vermieden. Die Berdinnung der Abläuse

Nr. 36 u. 49; Chem. 3tg., Rep. 1897, S. 228 u. 1898, S. 6; Sucrerie indigène 1897, 49, 643 u. 50, 29; Centralbl. 1897, 6, 228 u. 1898, 6, 306; Defterr. Ungar. Zeitschr. S. 728; Deutsche Juder Industrie 1897, S. 728; Deutsche Juder Industrie 1897, S. 1606; Sucr. belge 1897, 26, 58.

2) Journ. d. fabr. d. sucre 1895, Nr. 52 u. 1897, Nr. 4.

vermeidet überdies die Bildung von Feinkorn, welches beim Schlendern mit durchgeht. Francez hofft nach diesem Verfahren in Zukunft erstes und zweites Product als weiße Waare auf einen Wurf bei genügend erschöpfter Restmelasse zu gewinnen.

Huck 1) bemerkt zu diesen optimistischen Angaben, daß wir den Schluß vorstehender Ausstührungen einstweilen noch in das Reich der frommen Wünsche verweisen müffen. Ferner theilt er mit, daß eine Fabrik in Schlesien bereits in zweiter Campagne mit Phosphorfaure und Baryt arbeitet und gute Erfolge aufzuweisen hat.

Auch Trzeciot 2) macht auf die Anwendung von Phosphoriten und Barnthydrat in der Buderfabritation aufmertfam. Das Ber fahren beruht auf dem rationellen Zufatz ber Phosphorfaure, wie fie fich am billigften in den aufgeschloffenen, mineralischen Phosphaten darbietet. man ber Phosphorfaure bisher weniger Aufmerksamkeit schenkte, fo liegt bies jumeift in dem theuren Breife begrundet. Erzeciot mahlte baber aufgefcloffenene Phosphorite, ein Gemenge von faurem, phosphorfaurem Ralt und Gups, möglichst frei von organischen Substanzen; fie enthalten ca. 17 bis 18 Broc. mafferlösliche Phosphorfaure. Diefe Phosphorite, oder beffer gefagt, Bhosphorit-Superphosphate, feste man in gang primitiver Beife nach der üblichen Menge Kalf dem Dunnfaft in der II. Saturation zu, 0,25 Broc. vom Rübengewicht und saturirte wie gewöhnlich bis auf 0,012 bis 0,015 Ca O. Der Saft wurde dadurch heller; es wurden besonders schleimige Substanzen abgefchieden. Der geschiedene Saft filtrirte fehr gut, gab feste Ruchen, die in Folge bes mitausgefällten Farbstoffes dunkel waren. Beim Berkochen fchleimiger Safte aus ichlechtem und unreifem Rubenmaterial erwies fich ber Phosphoritzusatz als äußerst zweckntäßig. Es wurden schöne, helle Füllmassen erzielt, beren Quotient um 2 bis 3 Proc. gebessert wurde; sie ergaben eine Mehr= ausbeute von 3 bis 4 Proc. I. Product gegen gewöhnliche Kalkarbeit. Die Analyfen ergaben bei biefer Raltphosphoritarbeit eine Entfernung von 65 bis 70 Broc. des gesammten organischen Nichtzuders.

Schwieriger gestaltete sich die Anwendung des Phosphorites in der Campagne 1896/97. In Folge der nassen Witterung waren die Nüben und die erzielten Zucker an und für sich sehr aschereich. Es wurde daher, um den gelösten Ihrs abzuscheiden, Barythydrat nach dem Phosphorit zugesett. Es werden aber hierdurch auch die an Alkalien gebundenen, organischen Säuren, die mit dem Baryum unlösliche Berbindungen geben, ausgeschieden. Der Duotient bessert sich wieder um 3 Proc. In den siltrirten Dünns und Dicksfästen war Baryum nicht nachweisbar. Um das giftige Baryum sicher zu entssernen, wurden die Säste geschweselt, was dei Anwendung von Phosphoriten allein nicht geschah. Die Nachproducte krystallisitrten ausgezeichnet und lieserten Zucker von 95 Pol. Die Melasse verringerte sich dei diesem Bersahren um 1 Proc., trozdem vergleichsweise die Hälfte der Zeit nur wie gewöhnlich mit

Ralt gearbeitet wurde.

<sup>1)</sup> Centralbl. 1897, 5, 325.

<sup>2)</sup> Centralbl. 1897, 5, 665; Defterr.=Ungar. Wochenfchr. 1897, S. 275.

Günftige Erfolge bei ber Bermenbung von Superphosphat erzielte auch hud 1) in der Rohrzuderfabritation. Die Phosphorfaure wurde in Form bon gewöhnlichem Superphosphat, wie der Markt daffelbe als künftlichen Dünger anbietet, verwendet. Der kaltgeschwefelte Saft geht gewöhnlich durch Röhrenborwärmer in die ersten Scheidepfannen (Clarificatores), wo ihm so viel Ralk Bugesett wird. bag beim Titriren noch ein Sauregehalt in 100 com Saft von 0,33 ccm 1/10 = Normalnatronlauge gefunden wird. (Fabrikation von Pellow= Eriftale.) Dann wird bis zum Siedepunkt erhitt, die fich an der Dberfläche bildende bichte grunliche Schaumbede abgestrichen und ber flare Saft mittelft Schwimmerhahn bis zum Bodensatz abgezogen. Letterer geht vermischt mit den nach oben geschiedenen Unreinigkeiten mittelft Pumpe oder Montejus in Schlamm= In den zweiten Scheidepfannen (Eliminatores) wird noch etwas Ralf (etwa 0,15 Broc.) gegeben, gut verrührt und nun faurer phosphorfaurer Ralk (etwa 0.06 Broc.) zugesett; darauf so lange gekocht und abgeschäumt, bis der Schaum weiß herauftommt und der Saft eine ichone hellgelbe Farbe zeigt. Bei ber Green-Sugar-Fabritation fann man alfalifch arbeiten, betommt mit Superphosphat ober ichmefliger Gaure die Gafte filtrirbar über Filterpreffen und erzielt höhere Ausbeuten. Aber auch bei dieser Arbeitsweise ist es rathsam, mit der Phosphatgabe vorsichtig zu sein und nur so viel davon zuzusetzen, als dur Bindung des freien Ralkes nöthig ift, weil man fonft ristirt, Gauren frei Bu machen, welche mahrend ber nachfolgenden Berdampfung Inversion bewirken würden.

Die Herzfeld<sup>2</sup>) schon nachwies, rührt das schlechte Laufen der Schlammfilter pressen häusig von dem zu starken Fettzusatz bei der Saturation her. Um nun sestzustellen, ob durch die in der Praxis zur Berwendung kommenden Fettmengen thatsächlich die Schlammpressen ungünstig beeinslußt werden, sührte Schiller<sup>3</sup>) eine Reihe von Versuchen aus. Der größte Werth wurde bei diesen Versuchen darauf gelegt, daß die Mengenverhältnisse der Praxis innegehalten und nicht überschritten wurden. Nach dem Mittelwerth der Betriebszahlen von mehreren Fabriken betrug der Fettverbrauch, berechnet in Procent auf Nüben, 0,0026 Proc. und der Schlamm (10 Proc. auf Nüben) enthielt nicht mehr als 0,026 Proc. Fett. Nach diesem Verhältniß setzte Schiller verschiedene Fette seinen Versuchssätzen in der Saturation du und schloß sich im Uebrigen so genau wie möglich den Bedingungen der Brosen Praxis an

Die Filtration (es wurden in jedem Falle 40 kg abfiltrirt) nahm folgende

Beiten in Anspruch:

| 1. Ohn | e Fettzusatz. |      |       |    |  |  |  | 138 | Minuten |
|--------|---------------|------|-------|----|--|--|--|-----|---------|
| 2. Mit | Balmternöl    |      |       |    |  |  |  | 134 | 77      |
|        | Rüböl         |      |       |    |  |  |  |     | 37      |
| 4. ,,  | ruffifchem S  | Mine | ralöl | ί. |  |  |  | 138 | 77      |
|        | Mollfett au   |      |       |    |  |  |  | 133 | 27      |

<sup>1)</sup> Centralbl. 1897, 5, 707.

<sup>3</sup> Jahresber. 1896, S. 178. S. 109 Beitschr. 1897, S. 408; Centralbl. 1897, 6, 228; Chem. 3tg., Rep. 1897,

176 Filtration.

Wenn man berücksichtigt, daß diese Filtrationen bei kleiner Filterstäche und ohne Druck vorgenommen wurden, so ist man gewiß zu dem Schluß berechtigt, daß in der Praxis, wo man mit so enorm großer Filterstäche und mit Druck arbeitet, diese an und für sich schon kaum nennenswerthen Unterschiede überhaupt verschwinden werden. Die Zeitunterschiede sind so geringstägiger Art, daß man wohl nicht berechtigt ist, zu Gunsten des einen oder des anderen Versuchse eine Schlußfolgerung daraus zu ziehen.

Das Resultat biefer Untersuchungen ift bemnach in folgenden Sat gu-

fammen zu faffen :

Werden bei der Saturation die gebräuchlichen Fettmengen zum Entsichäumen innegehalten, so sindet eine Filtrationsverzögerung in den Pressen nicht statt; gleichgültig, mit welcher Fettsorte man arbeitet, gleichgültig, ob das Fett ein leichts, schwers, oder nicht verseisbares ist.

Die Frage, ob die chemische Analyse des Saturationsschlammes in allen Fällen über das mangelhafte Laufen bei den Filterpressen Aufschluß geben kann, wurde auf dem in Prag abgehaltenen Congreß der Zuckerfabrikschemiker 1) eingehend erörtert. Andrlik bemerkt, daß die Analysen des Schlammes, soweit dieselben aus der Literatur bekannt sind, zur Entdeckung der wahren Ursache der mangelhaften Filtration nicht geführt haben, in Folge dessen sich die Prager Versuchsstation an die Zuckerfabriken behufs Einsendung von schlecht siltrirenden Schlamm= und Saftproben gewendet hat. Die durchgeführten Analysen lassen aber ebenfalls die Ursache der schlechten Filtrirbarkeit nicht erklären, so daß, um dieses Ziel zu erreichen, die Filtration einem verssuchsweisen Studium unterzogen werden müßte, welcher Aufgabe auch die Prager Versuchsstation nachgekommen ist.

Broz ist der Ansicht, daß die Ursache der mangelhaften Filtrirbarkeit der Melasse in der Zusammensetzung der Füllmassen, und zwar namentlich in den organischen Stoffen liegt. Bei der Strontianitentzuckerung wurden früher auß der Mellasse Füllmassen, welche 1,2 Proc. Asche und dabei höchstens 2 Procorganische Stoffe enthielten, gewonnen, während jett 2,5 Proc. Asche und

8 Broc. organische Stoffe vorhanden find.

Neumann spricht sich dahin aus, daß auch der Charakter des sich bilbenden kohlensauren Kalkes Einfluß auf die Filtrirbarkeit des Schlammes besitzt, und zwar entweder in der Richtung, daß dieser Hauptbestandtheil durch ungestörten Niederschlag entsteht, oder dadurch, daß die Schleimstoffe die Ausbildung des Calciumcarbonats in krystallinischer Form verhindern.

Felcman und Beutl heben hervor, daß die schlechte Filtration der Säfte auch bei ganz normalen Rüben beobachtet wurde, so daß die Ursache der mangelphaften Saftfiltration auch in den Rüben zu suchen wäre und namentlich, wie

Beutl bemerkt, in der Biscofitat des Saftes.

Mitsicet schreibt diese Erscheinung auch dem Einfluß des schlecht ges brannten Kaltes und ebenso der Zusammensetzung des Kalksteines zu, und schließt sich dieser Ansicht auch Herles an. Herles erblickt eine der Hauptursachen der schlechten Saktsiltration in der Anwendung des todtgebrannten

<sup>1)</sup> Böhm. Zeitschr. 1897, 22, 28; Oesterr.-Ungar. Wochenschr. 1897, S. 681; Sucrerie indigène 1897, 50, 617.

Kaltes. Todtgebrannter Kalf löscht sich schlecht und liesert eine griesartige Kalfmilch. Der Kalkgries löst sich nicht im Saft, sondern gelangt selbst nach der Saturation mit dem Saft in die Filterpressen, wo er erst nachträglich gelöscht wird und hierdurch die Alkalität des Schlammes und des Sastes erhöht. Nun ist es aber bekannt, daß Säste von höherer Alkalität auch schlecht silkriren. Die schlechte Filkration kann augenblicklich eintreten, wenn aus einer Partie todtsgebrannten Kalkes hergestellte Kalkmilch verwendet wird und wieder verschwinden, wenn aus gut gebrannten Kalk bereitete Milch an die Neihe kommt.

Goller und Libus schreiben die Ursache der schlechten Filtration auch

ben ftark mit Chilisalpeter gedüngten Rüben gu.

Sehr beachtenswerth zu dieser Frage sind aber die Aussührungen Karlik's, welcher die Hauptursache vor Allem in mechanischen Mängeln sucht. Insbesondere sind daran die Filterpressen selbst, und zwar die Pumpe oder das Durchgangsventil oder die Filtertücher 2c. schuld. Wie sich derselbe unzählige
Male überzeugt hat, genügte in einem solchen Falle eine einsache, rein mechanische Aenderung im Betriebe selbst, um eine mangelhafte Filtration zu verursachen. Allerdings ist nicht zu zweiseln, daß auch Ursachen rein chemischen
Charakters, und zwar die Zusammensezung der Kübe oder des Dissusionssasses eine Rolle spielen, wie auch die chemische Untersuchung des Schlammes daran
Schuld trägt. Es ist aber schwer, solchen Schlamm aus Zuckersabriken zu erhalten, wo die schlechte Filtration wirklich durch Mängel chemischer Natur berursacht worden war. Erst dann, wenn man durch Beseitigung der mechanischen Mängel die Filterpressenabeit nicht verbessern kann, kann man darauf schließen, daß die Ursache eine andere, und zwar chemischer Natur sei.

Die progressive Saftreinigung von Bresler 1) ist eine Empsehlung der Kümpler'schen 2) Arbeit in der Scheidung und namentlich der solsgenden Dicksaftbehandlung mit schwessischen Natron. Es belegt auch Bresler die ausgeschiedenen Stickstoffmengen mit zahlreichen Analysen und ebenso die Ausbesserung im Duotienten. Wir ersahren wieder von Bresler, daß sich schwesligsaurer Kalk im Dünnsaft leichter als im Dicksaft löst, daß eine Controle der Einwirkung von schwesliger Säure auf den Dünnsaft kaum aussührbar, dagegen auf die geringere Menge des Dicksaftes sehr genau versolgt werden kann. Auch wird uns ganz genau aus einander gesetzt, daß durch den Zusat von schwesligsaurem Natron zum Dicksaft nicht nur die schädlichen, schwerkrystallisiebaren, organisch sauren Kalksalze in leicht krystallisiebare Natronsalze umgewandelt werden, sondern es werden, nach Bresler, auch Amidosäuren mit dem gebildeten schwessigsauren Kalk unlöslich ausgeschieden.

Beisberg 3) macht barauf aufmerksam, daß die Umsetzung der organisch sauren Kalksalze, wenn solche wirklich in so großen Mengen vorhanden sein sollten, daß dieselben ein schweres Kochen verursachen, mindestens ebenso gut einen Theil der Kalksalze durch Soda umsetzen kann, aber noch zweckmäßiger wäre es natürlich, eine sorgfältige Reinigung der Rübensäfte vorzunehmen, ohne

Bu berartigen Mitteln zu greifen.

Deutsche Zuder-Industrie 1897, S. 672. Volfter zu dem Einstusse der Kalksalze auf das Kochen. (Red.)

<sup>3)</sup> Deutsche Buder-Industrie 1897, S. 844.

Berfuche über die praktifche Krnftallisation des Buders wurden von Claaffen 1) veröffentlicht. Bei ber großen Wichtigkeit gerade diefes Wegenstandes laffen wir die Abhandlung ausführlich folgen, da feine etwa unwefentliche Bunkte in dem gangen Artitel enthalten find.

# 1. Berfuche über bas Bertochen des Didfaftes.

Wenn man die Krystallisation des Zuders in der Braxis studiren will, jo muß man bamit an ber Stelle beginnen, wo die Rryftallifation möglichst vollkommen und unter ben gunftigften Berhaltniffen ausgeführt wird. Durch langjährige Brazis hat man bei dem Bertochen ber Didfafte auf Rorn diejenigen Bedingungen herausgefunden, welche für die Bildung und Bergrößerung der Buderkruftalle am vortheilhaftesten find. Die Borfdriften dazu find alls gemein bekannt, aber noch Niemand hat den Rochproces analytisch verfolgt. Es fehlen daher Bahlen über die Zusammensetzung der Füllmaffen und der Mutterfprupe (wie Claaffen bie die Ernftalle umgebenden Sprupe nach Art bes Wortes "Mutterlange" nennt) mahrend ber verschiedenen Phajen des Bertochens vollftandig. Die Brobenahmen fanden felbstverständlich mit großer Sorgfalt ftatt, die betreffenden Untersuchungen wurden von Brendel ausgeführt, und fei wegen der Art und Weise ber Brobenahme und der Untersuchungen auf bas Driginal verwiesen.

Bur Berechnung des Gehaltes der Maffen an Zuderkruftallen wurde die Formel Schneider's benutt: Proc. Kryftalle  $=100rac{P-p}{100-p}$ , wobei Pdie Polarifation der Fullmasse, p die Polarifation des abgetropften Mutter-

inrups bedeutet.

Ferner wurde für alle Muttersprupe berechnet, wie viel Zuder auf 100 Thle. Baffer in ihnen gelöft enthalten war und die fo erhaltene Bahl mit berjenigen verglichen, welche fich aus ber Bergfeld'ichen Löslichkeitstabelle für reine Buderlöfungen gleicher Temperatur berechnet. Durch Divifion ber letteren Bahl in die erftere wird bann eine weitere Bahl erhalten, die Claaffen

als Ueberfättigungscoöfficienten bes Mutterfprups bezeichnet.

In der nachstehenden Tabelle find die Ergebniffe von fieben Rochversuchen übersichtlich zusammengestellt. Bei fünf Bersuchen wurde in ber gewöhnlichen Beije gefocht, indem der Didfaft periodisch und ftogweise zugezogen wurde, bei zwei Bersuchen wurde ber Dicksaft continuirlich zugezogen. Rur ein Gub (Berinch Nr. 2) wurde ohne Sprupzuzug abgefocht und ausgefüllt. Bei ben anderen Berfuchen murde wie gewöhnlich bis zu bem Zeitpunkte des Gyrup-Bugugs gefocht, bann die lette Probe genommen und barauf der Sprup ein gezogen. Die erfte Probe des Mutterfprups fonnte erft bann genommen werden, wenn die Kryftalle fo groß geworden waren, daß fie nicht mehr durch die feinen Schlitze bes Centrifugenfiebes hinourchgingen, mas 11/2 Stunden nach der Kornbildung der Fall war. (S. Tabelle I, S. 179 u. 180.)

Bon den Zahlen der Tabelle ift junachst befondere der Ueberfättigunges coëfficient bemerkenswerth. Bei den Bersuchen 1 bis 5, wo mit periodischem

<sup>1)</sup> Reitschr. 1897, S. 799 ff.; Sucr. indigene et coloniale 1897, 50, 615; Defterr -Ungar. Zeitichr. 1897, G. 1025; Chem .- 3tg., Rep. 1897, G. 261.

#### Tabelle I.

| Probenahme | Zeit=<br>dauer<br>nach<br>der<br>Korn= | Füllmaffe | Abgetropfter<br>Syrup | Krystall=<br>gehalt                  | Auf<br>100 Thle.<br>Wasser sind<br>gelöst Thle.<br>Zucker | Neberfättigungscoeff. |
|------------|----------------------------------------|-----------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
|            | bil=<br>dung<br>St. M. 00              | Bol. Sar  | pot. Baf- jer         | Proc. d.<br>Maffe<br>auf 100<br>Pol. | im Syrup<br>in reiner<br>Zuder-<br>löfung                 | 11eberfä              |

## Berfuch I. December 1894.

Durchidnitt bes Dicfigites 54,5 Pol., 40,50 Waffer, 91,6 Quot., Saftzuzug periodifch.

| Mrs  | bort  | Der R    | ornbildung |      | 178 | 78,2 | 15,08 | 8 92,0 |              | _              | -            | -     | -            | 518        | 352        | 1,47                 |
|------|-------|----------|------------|------|-----|------|-------|--------|--------------|----------------|--------------|-------|--------------|------------|------------|----------------------|
| The  | 9 nac | der Ri   | o care and | 0 -  | 78  | 74,6 | 18,8  | 91,9   | -            |                | _            |       |              | 396        | 352        | 1,11                 |
| ants | bor   | Dem      | Saftzuzug  | - 20 | 78  | 75,5 | 18,03 | 3 92,1 | _            |                |              | _     | _            | 419        | 352        | 1,19                 |
| 'n   | 21    |          | 041.04048  | - 5  |     |      |       | 91,5   | _            | _              | -            | _     | -            | 463        | 362        | 1,27                 |
| 27   | -     | 27       | 77         | 9    | 79  |      |       |        |              | 10 47          | 01 1         | 77    | 10.1         | 400        | 357        | 1 12                 |
|      | .77   |          |            |      |     |      |       |        | 144.2        | 10.47          |              | 1 6.1 | TOTAL        | 14UU       | 0.01       |                      |
| 29   |       | 27       | 33         | 9 40 | 78  | 79 1 | 13 40 | 91.8   | 71.4         | 18.50          | 87.6         | 28.0  | 35.2         |            |            | 1.11                 |
| 29   | 25    | 27       | 27         | 3 40 | 78  | 79.4 | 13,49 | 91,8   | 71,4         | 18,50          | 87,6         | 28,0  | 35,2         | 386        | 352        | 1,11                 |
| 79   | 19    | 27<br>27 | n<br>n     | 5 15 | 78  | 79,4 | 13,49 | 91,8   | 71,4<br>69,8 | 18,50<br>17,74 | 87,6<br>84,9 | 28,0  | 35,2<br>46,4 | 386<br>394 | 352<br>352 | 1,11<br>1,13<br>1,13 |

#### Berjuch II. December 1894.

Durchichnitt des Dicfaftes 54,3 Pol., 40,8 Waffer, 91,6 Quot, Saftzuzug periodijch.

| Nach der Kornbildung der Kornbildung .                                                         | $\left\  \frac{-}{-} \right\ _{1}^{7}$         |                                                                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                                                |                                                          | 406   335<br>422   335<br>— —                                                                                                             | 1,21<br>1,26<br>—                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Lury vor dem Saftzuzug<br>Eleich nach dem "<br>Lury vor dem "<br>" " " "<br>Bor dem Ablassen " | 3 40 7<br>4 40 7<br>4 55 6<br>5 25 7<br>6 10 7 | 74 78,3 14,57 91,6<br>71 76,7 16,25 91,5<br>72 79,1 13,39 91,3<br>80,7 11,79 91,5<br>68 81,3 10,57 90,5<br>71 80,7 11,54 91,5<br>73 84,1 8,24 91,6<br>77 85,6 6,58 91,6 | 71,3 20,03<br>71,8 18,00<br>70,5 17,43<br>70,0 17,3<br>8 68,6 18,5<br>6 69,0 16,2 | 3   89,7   18,6<br>3   87,6   25,5<br>3   85,3   34,6<br>5   84,7   37,7<br>0   84,1   38,5<br>8   80,0   48,7 | 24,3 3<br>32,2 3<br>42,9 4<br>46,4 4<br>47,7 3<br>57,9 4 | 388     335       347     324       397     328       405     328       403     313       371     324       423     331       453     348 | 1,14<br>1,07<br>1,21<br>1,23<br>1,29<br>1,14<br>1,28<br>1,30 |

Die Fullmaffe murbe ohne Shrupzuzug verfocht und ausgefüllt.

# Berjuch III. December 1894.

Durchichnitt des Dicfiaftes 52,9 Pol., 43,4 Waffer, 93,4 Quot., Saftzuzug periodifc.

| Kurd vor dem Se | bildung   — | =        | 74 | 79,6 1           | 4,8 | 93,3  <br>93,2 | _    | -            | _            | =            | _            | 537        | 335        | 1,60         |
|-----------------|-------------|----------|----|------------------|-----|----------------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|
| n n n           | nfizuzug —  | 35       | 78 | 80,1 1<br>80,4 1 | X17 | 93,3           |      |              | 91,7<br>90.4 | 17,1<br>22,5 | 21,3<br>28.0 | 444        | 353<br>344 | 1,26<br>1,25 |
| 77 77 77        | " 3<br>" 3  | 35       |    | 80,8 1           | 3,2 |                | 74,5 | 17,6<br>18,1 | 90,4<br>90,0 | 24,7<br>23,6 | 30,5<br>29,5 | 426<br>407 | 353        | 1,21         |
| Rurg por dem    | , 4         | 15<br>55 |    | 80,7 1<br>82,7 1 |     | 92,9<br>93,6   |      |              |              | 26,9<br>35,2 |              |            | 336<br>358 | 1,22<br>1,20 |
| duzug dem       | Shrup: 5    | 45       | 80 | 85,6             | 8,6 | 93,6           | 72,6 | 15,6         | 86,0         | 47,5         | 55,5         | 465        | 362        | 1,29         |

## Fortsetzung Tabelle I.

| Probenahme | Zeit=<br>dauer<br>nach<br>der<br>Korn=<br>bil= | mr. d. Füllmaffe | Füllmasse | Abgetropfter<br>Syrup | Arystall=<br>gehalt                  | Auf<br>100 Thle.<br>Wasser sind<br>gelöst Thle.<br>Zucker | alligungstoeff. |
|------------|------------------------------------------------|------------------|-----------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|
|            | dung                                           | E.               | pol. Waf- | Bol. Baf- to          | Proc. b.<br>Maffe<br>auf 100<br>Pol. | im<br>Spriip<br>in reiner<br>3uder-<br>folung             | ( Heber!        |

#### Berfuch IV, am 17. December 1895. Saftaugua periodifch.

| 1     |
|-------|
| 1     |
| 1,09  |
| 1,10  |
| 1,108 |
| 1.09  |
| 1,01  |
| 1,18  |
| 1,20  |
|       |

#### Berjuch V, am 18. December 1895.

Durchichnitt des Didfaftes 55,1 Bol., 40,7 Baffer, 91,2 Quot., Saftzuzug periodifc. 340

340 331 328

# Berjuch VI, den 3. Januar 1895.

Durchichnitt des Dichiaftes 53 8 Rol 41 1 Maffer 91 9 Quet

|      |     | ) 1-7         | ~ . | ee lee i |    | 00,0 | 7000 | , 11,1 | 204  | jul, o. | 1,2 % | Lubi., | Culty | идиц | contini | Herring    | - 59 |
|------|-----|---------------|-----|----------|----|------|------|--------|------|---------|-------|--------|-------|------|---------|------------|------|
| Rurz | bor | der Kornbild: | ung | -        | -  | 75   | 78,1 | 14,5   | 91,3 | -       | _     | -      | _     | _    | 539     | 340        | 14   |
| Mady | der | Kornbildung   |     |          |    |      |      |        |      |         | _     | -      | _     | -    | 495     | 344        | 1100 |
| 77   | 27  | 11            |     | 1        | 45 | 74   | 77,6 | 14,7   | 90,9 | 73,0    | 17,9  | 88,9   | 13,3  | 17,2 | 408     | 335        | 121  |
| 27   | 77  | 27 -          | ٠.  | 2        | 35 | 74   | 79,4 | 12,6   | 90,8 | 72,0    | 17,3  | 87,1   | 26,5  | 33,4 | 416     | 335        | 1.09 |
| 22   | 27  | 77            | ٠.  | 3        | 20 | 77   | 78,1 | 13,9   | 90,7 | 70,8    | 18,6  | 86,9   | 25,0  | 32,0 |         | 348        | 1,18 |
| 27   | 27  | 77            | • • | 4 5      | 15 | 78   | 91.0 | 11,4   | 90,9 | 70,4    | 17,1  | 85,4   | 34,1  | 42,4 | 411     | 348<br>352 | 1,20 |
| 22   | 22  | 77            |     | 9        | 10 | 10   | 01,2 | 10,7   | 90,9 | 71,0    | 16,8  | 85,3   | 35,2  | 43,4 | 422     | 332        |      |

## Bersuch VII, den 17. Januar 1895.

Durchichnitt bes Didfaftes 50,4 Pol., 44,4 Waffer, 90,6 Quot., Saftaugug continuirlich.

|      | Zun   | didining     | ~ " | e leel | *** | 00,4 | pui. | , 44,4 | 2001 | ler, a | 0,0 2 | mot.,    | Salis | uzug | contin | (IIIIIII) | - 07 |
|------|-------|--------------|-----|--------|-----|------|------|--------|------|--------|-------|----------|-------|------|--------|-----------|------|
| Rurz | vor d | er Kornbildi | ıng | -      | -   | 75   | 75,8 | 16,3   | 90,6 | 1-1    |       | -        | _     | I    | 465    | 340       | 1,55 |
| Währ |       |              |     | -      |     | 75   | 77,0 | 14,6   | 90,2 | _      | _     |          |       | -    | 527    | 340       | 1,0  |
| Nach | der & | kornbildung  |     | 1      | -   | 76   | 78,1 | 13,8   | 90,6 | -      |       | <u> </u> |       | _    | _      | -         | 16   |
| 25   | 37    | 77           |     |        |     | 75   | 77,7 | 14,3   | 90,7 | 71,3   | 18,1  | 87,1     | 22.3  | 28.7 | 393    | 340       | 1,03 |
| 22   | 33    | 27           |     | 3      | 40  | 75   | 77,2 | 14,8   | 90.6 | 69.2   | 19.8  | 86.3     | 26.0  | 33,7 | 349    | 340       | 1,10 |
| 22   | 22    | 77           |     | b      | _   | 79   | 79,5 | 12,1   | 90,4 | 70,0   | 17,8  | 85,2     | 31,7  | 39,9 | 393    | 357       | 1.19 |
| 22   | 27    | 29           |     |        |     |      | 81,3 |        | 90,2 | 68,2   | 17,2  | 82,4     | 41,2  | 50,7 |        | 350       | 1.12 |
| 22   | 22    | 27           |     | 1.     | -   | 80   | 81,2 | 10,2   | 90,4 | 68,6   | 16,9  | 82,5     | 40,0  | 49,3 | 406    | 362       |      |

Saftzuzug gefocht wurde, wurden die Proben theils kurz vor dem Dicksaftzuzug genommen, wo also die Concentration des Muttersprups am höchsten war, theils kurz nach einem Saftzuzug, wo diese Concentration am geringsten war. Bei diesen letzteren Proben näherte sich der Uebersättigungscoöfsicient der Zahl 1,00, also dem Sättigungspunkte des Muttersprups bald mehr, bald weniger. Die niedrigste gesundene Zahl war 1,01 und der Durchschnitt bei sechs solchen Proben 1,06.

Die 19 Proben, welche kurz vor dem Saftzuzug genommen wurden, zeigten Uebersättigungscoöfficienten des Muttersyrups von durchschnittlich 1,18. Iwischen den Coöfficienten 1,06 dis 1,18 schwankte also während der Kochsdauer der Sättigungsgrad des Muttersyrups. Eine stärkere Uebersättigung als 1,20 erscheint dei den ersten Product-Füllmassen während des Verkochens nicht mehr zulässig zu sein, wenn nicht die Vildung neuer Krystalle stattsinden soll. Erst gegen Ende des Kochprocesses, wenn die Reinheit des Muttersyrups stark gesunken ist, kann man ihn stärker übersättigen, dis zu einem Coöfficienten don 1,30 (Versuch 2).

Die Uebersättigungscoöfficienten des Muttersyrups bei dem Verkochen mit continuirlichem Saftzuzug sollten eigentlich stets gleich groß sein. Im Durchschnitte war der Coöfficient bei dem Versuche 6 1,18, dei Versuch 7 1,11, seine durchschnittliche Höhe lag also, wie es auch wohl richtig ist, in der Mitte dwischen dem höchsten und niedrigsten Coöfficienten der Versuche mit periodischen

Saftzuzug.

Bei Beginn bes Kochprocesses wurden auch stets Proben kurz vor ober während der Kornbildung genommen. Der Uebersättigungscoöfsicient war

hier meistens 1,4 bis 1,6; zuweilen allerdings auch etwas niedriger.

Recht wichtige Aufschlüsse geben die Versuche ferner über den Zusammenhang zwischen der Zeitdauer des Verkochens und der Menge des auskrystallisserten Zuckers. In dieser Sinsicht sind aber nicht alle sieden Versuche mit einander vergleichbar, da die letzten Proben theilweise verschiedenen Wassergehalt deigen. Jedoch können die letzten Proben der Versuche 1 bis 5 mit periodischem Saftzuzug (bei Versuch 2 muß aber die vorletzte Probe genommen werden) mit einander verglichen werden, da ihr Wassergehalt zwischen 8 und  $8^1/_2$  Proc. schwankt, so daß zu dem Zeitpunkte, als diese Proben dem Vacuum entnommen wurden, der Kochproceß gleich weit vorgeschritten war und die Sude ungesähr gleiche Größe hatten. Sbenso können die beiden Versuche 6 und 7 mit continutlichem Saftzuzug wegen ihres gleichartigen Wassergehaltes der letzten Proben, nämlich 10,6 und 10,2 Proc., verglichen werden.

Die Tabelle II (a. f. S.) enthält die Zahlen, welche die Beziehungen

dwifthen Zeitbauer und Kryftallmenge nachweifen.

Der schädliche Einsuß des zu schnellen Kochens ist aus der Tabelle sofort ersichtlich. Die geringste Menge Zucker ist bei dem Berkochen mit periodischem Sastugug bei Versuch 3 auskrystallisiert, troß der hohen Reinheit des verkochten Dickastes, und der Duotient des Muttersprups sank nur dis auf 86. Dieser Sud hatte aber auch nur  $5^3/_4$  Stunden von der Kornbildung ab gekocht, während die anderen Sude, welche  $6^1/_2$  Stunden und noch länger gedauert hatten, ungefähr 5 Thle. Zucker in Krystallen, berechnet auf 100 Polarisation, mehr ergeben hatten. Ebenso deutlich zeigt sich der Unterschied in der Menge der gebildeten Krystalle und in der Reinheit des Muttersprups bei dem Verkochen

Tabelle II.

| Bersuch<br>Nr. |         | er des<br>ochens | Füllt             | naffe    | Mutter=<br>jyrup | Proc.<br>Kryftalle | Durchschnittliche<br>Krystallisation in<br>einer Stunde |                 |  |
|----------------|---------|------------------|-------------------|----------|------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|--|
| ott.           | Std.    | Min.             | Wasser=<br>gehalt | Reinheit | Reinheit         | auf<br>100 Pol.    | Proc. der<br>Masse                                      | auf<br>100 Pol. |  |
|                | hindrin | Vertod           | en mit            | periodij | them Sa          | ftzuzug.           | INTER COL                                               | 11. 4           |  |
| 3              | 5       | 45               | 8,6               | 93,4     | 86,0             | 55,5               | 8,3                                                     | 9,7             |  |
| 2              | 6       | 10               | 8,2               | 91,6     | 80,0             | 57,9               | 7,9                                                     | 9,4             |  |
| 1              | 6       | 30               | 8,0               | 91,6     | 81,9             | 62,5               | 8,2                                                     | 9,6             |  |
| 5              | 6       | 45               | 8,2               | 91,2     | 79,3             | 61,4               | 7,6                                                     | 9,1             |  |
| 4              | 8       | 45               | 8,0               | 91,4     | 80,1             | 60,9               | 5,9                                                     | 7,0             |  |
| 1              |         | Verkoche         | n mit co          | ntinuir  | lichem S         | aftzuzu            | g.                                                      |                 |  |
| 6              | 5       | 15               | 10,7              | 91,2     | 85,3             | 43,4               | 6,7                                                     | 8,3             |  |
| 7              | 7       | _                | 10,2              | 90,6     | 82,5             | 49,3               | 5,7                                                     | 7,0             |  |

mit continuirlichem Saftzuzug, wo bei  $5^{1/4}$  stündigem Kochen 43,4 The. Zucker auskrystallisirten und die Reinheit des Muttersyrups nur auf 85 siel, während bei siebenstündigem Verkochen 49,3 The. Zucker auf 100 Polarisation auskrystallisirten und der Muttersyrup nur noch eine Reinheit von 82,5 hatte.

Im unmittelbaren Zusammenhange mit dem schnelleren oder langsameren Kochen steht die Höhe des Uebersättigungscoöfficienten. Beim langsamen Kochen sind die Uebersättigungscoöfficienten durchschnittlich erheblich niedriger, wie folgende Zusammenstellung der Versuche 3 und 4, sowie der Versuche 6 und 7 zeigt:

Bertoden mit periodifdem Saftzugug.

| Verfuch<br>Nr. | Rochart | Dauer<br>Stunden | Ueberjättigungscoöfficienten in den<br>Muttersprupen vor dem Saftzuzug |
|----------------|---------|------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 3              | jonell  | 58/4             | 1,26, 1,25, 1,21, 1,19, 1,22, 1,20, 1,2                                |
| 3              | Langfam | $-8^{3}/_{4}$    | 1,15, 1,12, 1,02, 1,18                                                 |

Berkochen mit continuirlichem Saftzugug.

| Verjuch<br>Nr. | Rochart  | Dauer<br>Stunden | Ueberfättigungscoöfficient   |  |  |  |  |
|----------------|----------|------------------|------------------------------|--|--|--|--|
| 6              | 'jchnell | 51/4             | 1,22, 1,24, 1,09, 1,18, 1,20 |  |  |  |  |
| 7              | Langjam  | 7                | 1,16, 1,03, 1,10, 1,13, 1,12 |  |  |  |  |

Beim Bergleich dieser Zusammenftellung mit der Tabelle II läßt sich ersehen, daß eine ftarkere Uebersättigung der Muttersprupe die Kryftallisation

durchaus nicht immer so beschleunigt, daß dadurch in der gleichen Zeit merklich mehr Zucker auskrustallisirt, als bei weniger stark übersättigten Muttersprupen. Sine erhebliche Zunahme der Menge des krystallisirten Zuckers bei stärkerer Concentration der Syrupe scheint nur dann auszutreten, wenn die Uebersättigung so weit getrieben wird, daß sich neue Krystalle neben den vorhandenen bilden. Da eine solche Neubildung aber sehlerhaft und zu vermeiden ist, so kann als Regel sür ein normales Verkochen nur eine geringe Uebersättigung des Muttersprups dis höchstens 1,1 dis 1,2, dei reinen Sästen die geringere Zahl, bei unreinen die höhere, angerathen werden. Die Ursache sür diese Erscheinung, daß concentrirtere Muttersprupe nicht mehr Zucker an die vorhandenen Krystalle ankrystallisiren lassen, als nur wenig übersättigte, liegt jedensalls in der mechanischen Hunderung der Krystallisation durch die größere Viscosität der stark übersättigten Sprupe.

Die günstige Wirkung, welche man vielsach durch Nücksührung der Ablaufshrupe in die Scheidung oder Saturation in Bezug auf die Ausbeute an erstem Product erzielt hat, ist zum großen Theil darauf zurückzusühren, daß die Kochsarbeit, welche bei sehr reinen Dicksüften überall viel zu schnell ausgesührt wird (f. Bersuch III mit Dicksaft von 93,4 Reinheit), in Folge der geringeren Reinsheit der gemischten Säste rationell verlangsamt wird. Daraus geht aber auch hervor, daß die Rücksührung der Ablaussurpe in den Betrieb nur bei sehr reinen Sästen rentabel ist, wenn also der ungemischte Dicksaft Duotienten von 93 und darüber hat. Bei Dicksästen von erheblich niedrigerer Reinheit, z. B. von 90 bis 91, wird durch Rücksührung der Abläuse bereits die Kornbildung erschwert und verschlechtert, so daß hierbei nur der Zuzug von Shrup in die

fertig gefochte Fiillmaffe anzurathen ift.

## 2. Berfuche über die Arnstallifation in Bewegung von ausgefüllten Maffen I. Productes.

Diese weitere Berarbeitung der Füllmasse hat bekanntlich zum Ziele, die Reinheit des Muttersprups immer weiter heradzudrücken, indem Zucker aus dem Sprup an die Krystalle sich anlagert. Bei meinen Versuchen wurde die Verarbeitung der Füllmasse nach dem Bulff-Bock'schen Versachren ausgeführt, indem die leicht eingekochte reine Dicksaftstullmasse mit Sprup in Mengen von ungefähr 15 Proc. der Füllmasse langsam weiter verkocht wurde. Die gemischte Masse wurde dann in Krystallisatoren von 13 obm Inhalt mit Doppelmantel ausgefüllt und dort längere Zeit gerührt.

In den Vacuumapparaten wurde die mit Sprup versetzte Füllmasse im Allgemeinen auf ungefähr 7 bis 8 Broc. Wassergehalt eingekocht. Da aber das Ausdämpswasser oder vielmehr der damit verdünnte Sprup ebenfalls in die Kryftallisatoren gelangte, so war die Masse in den Kryftallisatoren stets

etwas wasserreicher, als die ursprünglich ausgefüllte.

Sobald ein Kryftallisator gefüllt war, wurde  $^{1}/_{4}$  bis  $^{1}/_{2}$  Stunde gerührt, um die Masse ganz gleichmäßig zu machen. Alsdann wurde eine Probe der Füllmasse zur Untersuchung herausgenommen.

In der umftehenden Tabelle find die Resultate von sieben Bersuchen,

geordnet nach dem Waffergehalte der Füllmaffen, zusammengestellt.

Tabelle I.

| Probe, Mr. | Rührdauer |      | getro.<br>Syru |       | Temperatur | 100<br>Was  | Auf<br>Theile<br>ier find<br>e Zucker<br>elöst | leberfattigungscoelficient | Rryftall=<br>gehalt                  |  |
|------------|-----------|------|----------------|-------|------------|-------------|------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--|
| <u></u>    | St.       | Bol. | Baffer         | Duot. | ° C.       | im<br>Chrup | in<br>Zuder:<br>Iöfung.                        | Ueberfätt                  | Proc. d.<br>Maije<br>auf 100<br>Pol. |  |

Berjuch I, den 16. Januar 1895. Füllmasse 81,8 Proc. Pol., 8,5 Proc. Wasser, 89,4 Quot.

|    |                                                       | Outtill     | ulle 01,0 4          | 5101. p | 01., 0,0 | proc. | 20 alle | 1, 00, | ± Quot.                                |
|----|-------------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------|----------|-------|---------|--------|----------------------------------------|
| 1  | 1/2                                                   | 65,6 16,4   | 78,4   82            | 400     | 371      | 1,08  | 46,5    | 56,9   | Sehr ftarke Kühlung                    |
| 2  | $3^{1}/_{2}$                                          | 63,8 17,0   | $76,9   77^{1}/_{2}$ | 375     | 350      | 1,07  | 49,2    | 60,2   | durch Einführung<br>von faltem Waffer  |
| 3  | $6^{1}/_{2}$                                          | 62,8 17,5   | 76,2 71              | 359     | 324      | 1,10  | 50,6    | 61,9   | in den Doppelman-                      |
| 4  | $9^{1}/_{2}$                                          | 60,8 17,9   | 74,1 68              | 340     | 313      | 1,09  | 53,1    | 65,0   | tel bis auf 550 hin=                   |
| 5  | $12^{1}/_{2}$                                         | 58,8 18,9   | $72,5   62^{1}/_{2}$ | 311     | 295      | 1,05  | 55,3    | 67,7   | unter, in 18 Stun=                     |
|    |                                                       | 58,0 19,4   |                      | 299     | 275      | 1,08  | 56,2    | 68,8   | den von 82° auf 55°, pro Stunde 11/,°. |
| 7  | 181/2                                                 | 56,4 20,1 7 | 70,6 55              | 281     | 273      | 1,03  | 57,8    | 70,7   | Dann wurde die                         |
| 8  | 211/2                                                 | 57,0 20,2 7 | 71,4 55              | 282     | 273      | 1,04  | 57,2    | 70,0   | Temperatur noch<br>12 Stunden lang     |
|    |                                                       | 57,4 19,8 7 | 71,5 55              | 289     | 273      | 1,05  | 56,8    | 69,5   | 12 Stunden lang<br>gleichmäßig auf 55° |
| 10 | $27^{\scriptscriptstyle 1}\!/_{\scriptscriptstyle 2}$ | 56,4 20,4 7 | 70,8 55              | 276     | 273      | 1,01  | 57,8    | 70,7   | gehalten.                              |
| 11 | 30                                                    | 56,4 20,3 7 | 70,8 55              | 277     | 273      | 1,01  | 57,8    | 70,7   | Schleuderte sich gut.                  |
|    |                                                       |             |                      |         | ,        | - 1   |         |        |                                        |

Berjuch II, den 11. December 1894. Füllmasse 82,3 Proc. Pol., 8,3 Proc. Wasser, 86,8 Quot.

|    |               | 0              | -,- F         |     | , 0,0 | Proce | ~ 4110 | 2, 00, | O ALFRED EA                           |
|----|---------------|----------------|---------------|-----|-------|-------|--------|--------|---------------------------------------|
| 1  | 11/2          | 66,3 15,9 78,8 | 79            | 417 | 358   | 1,16  | 47,2   | 57,3   | Sehr langfanie Ruh-                   |
| 2  | $3^{1}/_{2}$  | 65,6 16,2 78,3 | 78            | 405 | 352   | 1,15  | 48,5   | 58,9   | lung ohne Waffer=<br>auführung, in 36 |
| 3  | $5^{1}/_{2}$  | 65,4 16,2 78,1 | 76            | 404 | 344   | 1,17  | 48,8   | 59,3   | Stunden von 79°                       |
| 4  | $7^{1}/_{2}$  | 64,8 16,5 77,7 | 75            | 393 | 340   | 1,16  | 49,9   | 60,6   | auf 590, per Stunde                   |
| 5  | $9^{1}/_{2}$  | 64,4 16,5 77,1 | 75            | 390 | 340   | 1,15  | 50,3   | 61,1   | 0,56°.                                |
| 6  | 111/2         | 64,2 16,8 77,1 | 74            | 382 | 335   | 1,14  | 50,6   | 61,4   |                                       |
| 7  | $13^{1}/_{2}$ | 63,6 17,2 76,8 | $72^{1}/_{2}$ | 370 | 329   | 1,13  | 51,3   | 62,2   |                                       |
| 8  | $15^{1}/_{2}$ | 63,1 17,2 76,2 | 721/2         | 366 | 329   | 1,11  | 52,0   | 63,2   |                                       |
| 9  | $17^{1}/_{2}$ | 62,8 17,4 76,0 | 71            | 361 | 324   | 1,11  | 52,4   | 63,7   |                                       |
| 10 | $19^{1}/_{2}$ | 62,2 17,6 75,5 | $70^{1}/_{2}$ | 354 | 322   | 1,10  | 52,9   | 64,3   |                                       |
| 11 | $21^{1}/_{2}$ | 62,0 17,6 75,2 | 70            | 352 | 320   | 1,10  | 53,4   | 64,9   |                                       |
| 12 | 231/2         | 61,9 17,8 75,3 | 69            | 348 | 316   | 1,10  | 53,5   | 65,0   |                                       |
| 13 | $25^{1}/_{2}$ | 61,6 17,7 74,8 | $67^{1}/_{2}$ | 348 | 312   | 1,11  | 53,9   | 65,5   |                                       |
| 14 | $27^{1}/_{2}$ | 61,1 18,0 74,5 | $65^{1}/_{2}$ | 339 | 304   | 1,11  | 54.5   | 66.2   |                                       |
| 15 | 291/2         | 60,8 18,4 74,5 | $62^{1/2}$    | 330 | 295   | 1,12  | 54,8   | 66,6   |                                       |
| 16 | 311/2         | 60,8 18,4 74,5 | 61            | 330 | 290   | 1,14  | 54,9   | 66,7   |                                       |
| 17 | $33^{1}/_{2}$ | 60,4 18,8 74,4 | 61            | 322 | 290   | 1,11  | 55,3   | 67,2   |                                       |
| 18 |               | 60,4 18,6 74,2 | 60            | 324 | 287   | 1,13  | 55,3   | 67,2   |                                       |
| 19 |               | 60,0 18,6 73,7 | 59            | 322 | 284   | 1,13  | 55,8   | 67,8   |                                       |
|    | , , , ,       | , , ,          | li li         |     |       |       | ,-     | ,-     |                                       |

# Fortsetzung Tabelle I.

| Brobe, Mr. | Rührdauer | Abgetropfter<br>Shrup | Temperatur | Wasser sind<br>Theile Zucker            | erjälligungs=<br>coëfficient | Krystall=<br>gehalt                  |  |
|------------|-----------|-----------------------|------------|-----------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--|
| cat        | St.       | Pol.                  | • C.       | im<br>Syrup<br>In<br>Bucker,<br>löfung. | Neberj<br>coë                | Proc. d.<br>Maffe<br>auf 100<br>Pol. |  |

# Berjuch III, den 20. December 1894. Füllmasse 82,6 Proc. Pol., 8,1 Proc. Wasser, 89,9 Quot.

| 1 | 1/0           | 65,8 | 15,9 | 78.2 | 83 | 414 | 376 | 1,10 | 49,1 | 59,4 | Sehr schnelle Ruh-                 |
|---|---------------|------|------|------|----|-----|-----|------|------|------|------------------------------------|
| 2 |               | 64,4 |      |      |    | 381 |     | 1,07 |      |      | lung durch Waffer,                 |
| 3 | $4^{1}/_{2}$  |      |      |      |    | 357 | 324 | 1,10 | 53,7 | 64,9 | in 14 Stunden von 83° auf 59°, pro |
| 4 | $-6^{1}/_{2}$ | 62,4 | 18,2 | 76,2 | 66 | 343 | 307 | 1,11 | 53,7 | 64,9 | Stunde 1,72°.                      |
| 5 | 81/2          | 60,8 | 18,3 | 74,4 | 64 | 332 |     | 1,11 |      | ,    |                                    |
| 6 | $10^{1}/_{2}$ | 60,0 | 19,3 | 74,3 | 62 | 311 |     | 1,06 | ,    | ,    |                                    |
| 7 | $12^{1}/_{2}$ | 58,8 | 19,8 | 73,3 | 61 | 296 |     | 1,03 | 1    | ,    |                                    |
| 8 | $14^{1}/_{2}$ | 58,8 | 19,4 | 72,9 | 59 | 303 | 286 | 1,06 | 57,8 | 69,9 |                                    |

# Berjuch IV, den 10. December 1894. Fullmasse 83,2 Broc. Pol., 7,6 Proc. Wasser, 90,0 Quot.

| 1  | 1/2  | 66,4 15,0 7 | 78.1 74 | 443    | 335 | 1,32 | 50,0         | 60,1 | Langjame Rühlung                                            |
|----|------|-------------|---------|--------|-----|------|--------------|------|-------------------------------------------------------------|
| 2  | 3/4  | 66,4 15,0 7 |         | 443    | 335 | 1,32 | 50,0         | 60,1 | ohne Wasser, in                                             |
| 3  | 3    | 65,6 15,8 7 | 77,9 72 | /2 416 | 331 | 1,25 | 51,2         | 61,5 | 22 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> Stunden von 74° auf 61°, pro |
| 4  | 51/2 | 65,1 16,1 7 | 77,7 71 | 405    | 324 | 1,25 | 51,4         | 61,8 | Stunde 0,58°.                                               |
| 5  | 71/2 | 64,4 16,0 7 | 76,6 70 | /2 412 | 322 | 1,28 | 52,8         | 63,5 | ,                                                           |
| 6  | 9    | 64,4 16,0 7 | 76,6 70 | 402    | 320 | 1,26 | 52,8         | 63,5 |                                                             |
| 7  | 11   | 64,0 16,1 7 | 76,3 70 | 398    | 320 | 1,26 | <b>5</b> 3,3 | 64,1 |                                                             |
| 8  | 13   | 63,8 16,1 7 | 76,0 69 | 390    | 316 | 1,26 | 53,6         | 64,4 |                                                             |
| 9  | 15   | 63,0 16,2 7 | 75,2 67 | 388    | 311 | 1,25 | 54,6         | 65,6 |                                                             |
| 10 | 17   | 63,0 16,5 7 |         | 382    | 309 | 1,23 | 54,6         | 65,6 |                                                             |
| 11 | 19   | 62,6 16,6 7 | 75,0 65 | 377    | 302 | 1,25 | 55,1         | 66,2 |                                                             |
| 12 | 21   | 62,4 16,8 7 | 75,0 62 | /2 372 | 294 | 1,27 | 55,3         | 66,5 |                                                             |
| 13 | 23   | 62,0 17,0 7 | 74,7 61 | 365    | 290 | 1,26 | 55,8         | 67.1 |                                                             |
|    |      | ' '         | 11      | 11     | 1   | "    | "            | '    |                                                             |

## Berjuch V, den 16. Januar 1895. Hüllmasse 82,7 Proc. Pol., 7,3 Proc. Wasser, 89,3 Quot.

| 1        | 1/2               | 65,0 | 15,5 | 76,9 | 81   | 419 | 366 | 1,11 | 50,6 | 61,2 | Makig schnelle Rüh-                  |
|----------|-------------------|------|------|------|------|-----|-----|------|------|------|--------------------------------------|
| 2        | $3^{1}/_{2}$      | 63,8 | 16,1 | 76,1 | 77   | 396 | 348 | 1,11 | 52,2 | 63,1 | lung, in 30 Stun-<br>ben bon 81° auf |
| ર્ચ      | $6^{1}/_{2}$      | 62.8 | 16,0 | 74,7 | 75   | 392 | 340 | 1,12 | 53,5 | 64,7 | 571/0. pro Stunde                    |
| 4        | $ 9^{1}/_{0} $    | 62.2 | 16.3 | 74.3 | 721/ | 382 | 330 | 1,15 | 54,2 | 65,5 | 0,780. Schleuderte                   |
| 9        | $12^{1}/_{\circ}$ | 62.0 | 16.5 | 74.2 | 70   | 376 | 320 | 1,17 | 54,5 | 65,9 | sid) gut.                            |
| $ \rho $ | 151/              | 61.8 | 168  | 743  | 671/ | 368 | 311 | 1 18 | 54.7 | 66.3 |                                      |

# Fortsetzung Tabelle I.

| Probe, Dr. | Ruhrdauer | Abgetropfter<br>Syrup   | Temperatur | Auf<br>100 Theile<br>Wasser sind<br>Theile Zuder<br>gelöst | RryftaU=<br>gehalt                   |      |
|------------|-----------|-------------------------|------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|
| 84         | St.       | Pol.<br>Walfer<br>Ouot. | ° C.       | im<br>Synche<br>3 Meer<br>16 Jung.                         | Proc. d.<br>Maffe<br>auf 100<br>Pol. | 1845 |

#### Fortsetzung Berfuch V.

| 7  | 181/2         | 61,0 17,0 75,5 | 65            | 358 | 302 | 1,18 | 55,6 | 67,2 |
|----|---------------|----------------|---------------|-----|-----|------|------|------|
| 8  | $21^{1}/_{2}$ | 60,8 17,0 73,3 | $62^{1}/_{2}$ | 357 | 294 | 1,21 | 55,8 | 67,5 |
| 9  | 241/2         | 60,4 17,1 72,8 | 61            | 353 | 290 | 1,21 | 56,3 | 68,1 |
|    |               | 60,2 17,2 72,7 |               | 350 | 286 | 1,22 | 56,5 | 68,3 |
| 11 | $30^{1}/_{2}$ | 59,6 17,6 72,3 | $57^{1}/_{2}$ | 339 | 280 | 1,21 | 57,2 | 69,3 |

# Bersuch VI, den 9. Januar. Füllmasse 83,4 Proc. Pol., 6,6 Proc. Wasser, 89,3 Quot.

|    |     |           | "    | , ,           |     |     |      |      | . ,  |                                           |
|----|-----|-----------|------|---------------|-----|-----|------|------|------|-------------------------------------------|
| 1  | 1/2 | 64,0 15,7 | 75,9 | 85            | 408 | 386 | 1,05 | 53,9 | 64,6 | Mäßig ichnelle Küh-                       |
| 2  | 3   | 62,3 16,7 | 74,8 | 80            | 373 | 362 | 1,03 | 55,4 | 66,4 | lung, in 291/2 Stun=                      |
| 3  | 6   | 61,7 16,3 | 73,7 | 76            | 377 | 344 | 1,09 | 56,6 | 67,9 | den von 85° auf 59°,<br>pro Stunde 0.88°. |
| 4  | 9   | 61,0 17,4 | 73,8 | 72            | 351 | 328 | 1,07 | 57,4 | 68,8 | Schleuderte sich                          |
| 5  | 12  | 60,2 17,1 | 72,6 | $67^{1}/_{2}$ | 352 | 311 | 1,13 | 58,3 | 69,9 | ziemlich gut.                             |
| 6  | 15  | 60,0 17,8 | 72,9 | 65            | 338 | 302 | 1,12 | 58,5 | 70,1 |                                           |
| 7  | 18  | 59,8 17,3 | 72,3 | 64            | 345 | 299 | 1,15 | 58,7 | 70,4 |                                           |
| 8  | 21  | 59,8 17,3 | 72,3 | 63            | 345 | 296 | 1,16 | 58,7 | 70,4 |                                           |
| 9  | 24  | 59,4 17,8 | 72,2 | 62            | 333 | 293 | 1,16 | 59,1 | 70,9 |                                           |
| 10 | 27  | 58,9 18,3 |      | 60            | 322 | 287 | 1,12 | 59,6 | 71,5 |                                           |
| 11 | 30  | 58,9 18,3 | 72,1 | 59            | 322 | 283 | 1,13 | 59,6 | 71,5 |                                           |
|    |     |           |      |               |     |     |      |      |      |                                           |

## Berjuch VII, den 9. Januar 1895. Füllmasse 83,7 Proc. Pol., 6,1 Proc. Wasser, 89,3 Quot.

| 6 | $\begin{array}{c} 3^{1}/_{2} \\ 6^{1}/_{2} \\ 9^{1}/_{2} \\ 12^{1}/_{2} \\ 15^{1}/_{2} \end{array}$ | 64,6 14,4 75,5 63,0 14,7 73,8 61,4 15,4 72,6 61,0 15,5 72,2 59,6 16,8 71,6 59,4 16,2 70,9 59,0 17,0 71,0 | $egin{array}{c c} 77^1/_2 & 429 \\ 70 & 399 \\ 64 & 393 \\ 62^1/_2 & 355 \\ 60^1/_2 & 366 \\ \end{array}$ | 350<br>320<br>299<br>295<br>288 | '   '                                     | 66,8<br>69,1<br>70,0<br>71,2<br>71,7 | 18 Stunden von<br>85° auf 58°, pro<br>Stunde 1.5°, dann |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 9 | $24^{1}/_{2}$                                                                                       | 58,8 16,8 70,7<br>58,6 16,8 70,4<br>58,6 16,2 70,0                                                       | 58 349                                                                                                    | 281                             | 1,24   60,4<br>1,24   60,6<br>1,28   60,6 | , ,                                  |                                                         |

283 1,31 60,6 72,3

11 301/2 58,6 15,8 69,6 581/2 371

Tabelle II.

|    |         |                               |                   | 00.           | ) [] .        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|---------|-------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 1       |                               | er:               | .fjēod        | 1             | 83 78,2 1,10 0,49 74 78,1 1,32 0,59 81 76,9 1,11 0,49 85 75,9 1,05 0,78 85 75,5 1,16 66 76,2 1,11 0,16 70 76,6 1,28 0,20 75 74,7 1,12 0,28 76 73,7 1,09 0,35 70 72,6 1,25 0,33 1,08 0,30 69 76,0 1,26 0,22 70 74,2 1,17 0,07 68 72,6 1,13 0,12 63 71,6 1,20 0,20 67 73,7 1,10 0,07 64 72,3 1,15 1,05 58 71,0 1,28 0 0,20 61 72,8 1,21 0,08 62 72,2 1,16 0,08 70,4 1,24 0,0 0,20 61 72,8 1,21 0,08 62 72,2 1,16 0,0 0,2 7,4 1,24 0,0 0,27 0,0 0,27 0,0 0,23 0,0 0,28 0,0 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ı  |         | Proc.                         | Mutter:<br>fyrup  | .tono.        |               | 75,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| I  | 7       | 6,1 %                         |                   | Temp.         |               | 1 28 28 3 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    |         | 9                             | falle<br>stunde   | ord<br>fire   | 08'0          | 0,78<br>0,35<br>0,12<br>1,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    |         |                               |                   | Coeff.        |               | 05 (00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| H  |         |                               | Mutters           |               |               | 7 7 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ı  | 9       | 6,6 Proc.                     | Men<br>fyr        | .touQ         | 1             | 85 75,9 1,05<br>76 73,7 1,09<br>68 72,6 1,13<br>64 72,3 1,15<br>69 72,1 1,13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| I  |         | 9'9                           | ədnute            | dinaX.        | 67            | 0,49 8 7 0,028 7 0,007 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008 6 0,008  |
|    | -,      |                               | halle             | arg           | 0,72          | 81 76,9 1,11 0,49<br>75 74,7 1,12 0,28<br>70 74,2 1,17 0,07<br>65 73,5 1,18 0,07<br>61 72,8 1,21 0,08<br>58 72,3 1,21 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    |         |                               | er=<br>p          | .HäaD         | 1             | 81 76,9 1,11<br>75 74,7 1,12<br>70 74,2 1,17<br>65 73,5 1,18<br>61 72,8 1,21<br>58 72,3 1,21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| II | 10      | roc.                          | Multer            | Luot.         | 1             | 81 76,91<br>7674,71<br>70 74,21<br>65 73,51<br>61 72,81<br>61 72,81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| H  | 5       | 7,3 Proc                      |                   | -dmox         |               | 81<br>70<br>65<br>65<br>65<br>65<br>70<br>70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    |         | 7                             | adnute<br>ednute  | ark ord       | 0,95          | 0,59<br>0,20<br>0,22<br>0,15<br>0,20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| H  | -       |                               |                   | Coeff.        |               | 74 78,1 1,32 0,59 70 76,6 1,28 0,20 69 76,0 1,26 0,22 65 75,0 1,25 0,15 61 74,7 1,26 0,20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1  | 4       | .,00                          | Mutter            | Jouot.        |               | L,7111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    |         | 7,6 Proc.                     | The fa            | Temp.         |               | 174 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ı  |         | 9+2                           | əqunş             |               | 1             | 0,16 7 0,18 6 0,18 6 0,18 6 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,18 6 0 0,1 |
|    |         |                               | - allat           | arg           |               | 0,0,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    |         | 8,1 Proc.                     | Meutter:<br>Iyrup | .MēaD         |               | 1,119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ı  |         |                               |                   | .toua.        | 1             | 78,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ľ  | က       | 3,1 9                         |                   | Temp.         |               | 61 61 61 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    |         | 2                             | falle<br>sannde   | g ord         | 1,20          | 0,90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ı  |         |                               |                   | Coëff.        |               | ),16<br>,76<br>,713<br>,710<br>,711<br>,714                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    |         | .00                           | Mutter:<br>fyrup  | Jon D.        |               | 79 78,8 1,16<br>75 77,7 1,16<br>72 76,8 1,13<br>70 75,5 1,10<br>67 74,8 1,11<br>61 74,5 1,14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| H  | CI      | 8,3 Proc.                     | 900<br>Tr         | Temp.         |               | 767777777777777777777777777777777777777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ı  |         | 8                             | adnut             | ord ©         | 08'0          | 0,55 79 78,8 1,16 0,27 75 77,7 1,16 0,28 72 76,8 1,13 0,20 67 74,8 1,11 0,19 61 74,5 1,14 0,29 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    |         |                               | - allot           | lurk          |               | 0,83       82 78,4 1,08       0,55       79 78,8 1,16       0,90       83 78,2 1,10       0,49       74 78,1 1,32       0,59       81 76,9 1,11       0,49       85 75,9 1,05       0,78       85 75,9 1,06       0,78       85 75,5 1,16         0,97       71 76,2 1,10       0,27       75 77,7 1,16       0,82       66 76,2 1,11       0,16       70 76,6 1,28       0,20       75 74,7 1,12       0,28       76 73,7 1,09       0,35       70 72,6 1,25         0,06       68 72,5 1,05       0,38       72 76,8 1,31       —       —       —       —       0,18       65 76,0 1,26       0,20       77 74,2 1,17       0,07       68 72,6 1,18       0,12       63 71,6 1,25         0,06       63 72,5 1,10       —       —       —       —       —       —       —       65 73,5 1,11       0,07       68 72,2 1,15       1,05       58 70,4 1,24         0,06       67 74,8 1,11       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       68 70,4 1,24         0,07       67 74,5 1,14       —       —       —       —       —       —       —       68 72,2 1,11       —       68 70,4 1,24         0,77       —       —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    |         | , 1                           | ter:<br>up        | Soëff.        |               | 61,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | -       | 8,5 Proc                      | Rufter<br>fyrup   | .ton.Q        |               | 2 78,<br>1 76,<br>2 72,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1  |         | 8,5                           | 20111110          | Pol. pro      | -             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    |         |                               | 001 jun           | shoffast      | 1,10          | 0,83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | Mr.     | alle                          |                   | 30            | neu           | tden<br>nittt<br>ingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    | ud)     | Baffergebalt<br>ber Fillmaffe | 1                 | 75 e r 10 0 e | erfte Stunden | 1. II. III. IV. V. V. V. V. Serfuchsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    | Berfuch | Ler B                         | 8                 | <del>2</del>  | (A)           | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | 1       | 1                             | 1                 |               |               | · æ   64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Aus den Bersuchen geht hervor, daß die schnellste Krystallisation bei den Füllmassen mit dem größten Wassergehalte erfolgt ist, und zwar besonders bei solchen, dei denen der Uebersättigungscoöfficient des Muttersprups von Anfang an niedrig, unter 1,1, war und im Lause der Abkühlung nicht höher wurde. Allerdings hängt die Schnelligkeit der Krystallisation auch noch von der Besichaffenheit des Nichtzuckers ab und spielt diese, wie die Unregelmäßigkeiten der Tabellen zeigen, jedensalls auch bei diesen Versuchen eine Rolle, aber keine so große, daß nicht der überwiegende Einfluß des Concentrationsgrades des Mutterssyrups deutlich hervortrete.

Noch übersichtlicher zeigt die auf S. 187 stehende Tabelle II die Ergebnisse der sieben Bersuche. Für dieselbe ist die Zeitdauer der Kryftallisation in Berioden von je sechs Stunden eingetheilt. Es wurde nun berechnet, wie viel Zucker in jeder Periode und außerdem in den ersten drei Stunden auskryftallisirt und zwar pro Stunde und auf 100 Thle. Gesammtzucker, außerdem sind die dabei wesentlichen Zahlen der Temperatur, der Reinheit des Muttersyrups, sowie die Uebersättigungscoöfsicienten im Ansange jeder Beriode eingetragen.

In Worten ausgedrückt, find die Schlußfolgerungen ber Tabelle folgende :

1. Die Füllmassen ersten Productes, welche im Vacuum normal und mit Syrupzuzug verkocht worden sind, können, wenn sie einen Wassergehalt von 8 bis 8½ Proc. haben, stark und schnell abgekühlt werden, ohne daß die Menge der auskrystallisirten Zucker allzu stark mit der Abkühlung abnimmt. (Versuch 1 und 3.)

2. Eine langsame Abkühlung solcher masserhaltigen Füllmassen ift zwecklos,

weil man dadurch nur an Zeit verliert. (Bersuch 2.)

3. Stark eingedickte Füllmassen mit einem Wassergehalte von 6 bis 7 Proc. geben bei höherer Temperatur, über 70°, ebenfalls eine gute Krystallisation. (Bersuch 6 und 7.) Dagegen fällt die Menge des auskrystallisirten Zuckers sehr stark mit sinkender Temperatur, so daß die Krystallisation unter 60°

außerordentlich verlangsamt wird.

4. Bei Füllmassen mit höherem Wassergehalte steigt der anfänglich bereits tleine Uebersättigungscoöfficient selbst bei schneller Abkühlung nicht, weil, entsprechend der Abkühlung, Zucker auskrystallisirt, und er sinkt bei längerem Rühren bei gleichbleibender Temperatur nach kurzer Zeit auf den Sättigungspunkt. (Bersuch 1 und 3.) Dagegen steigt der Uebersättigungscoöfficient bei strammen Füllmassen um so mehr, je tiefer die Temperatur sinkt, weil dann immer weniger Zucker auskrystallisirt, und er sinkt auch bei längerem Rühren bei gleichbleibender Temperatur von ungefähr 60° nur sehr langsam. (Bersuch 6 und 7.)

5. Der Sättigungscoöfficient der Syrupe von 70 Reinheit ift nach Berfuch 1 jedenfalls nicht höher als 1,01, d. h. auf 100 Thle. Wasser ist in solchen Sprupen ungefähr die gleiche Menge Zucker gelöst, wie in reinen Zuckerlösungen

bei gleicher Temperatur.

6. Bei der Verarbeitung der Fillmasse durch Kryftallisation in Bewegung kryftallisirt aber selbst unter den glinstigsten Bedingungen in dem gleichen Zeitzunume sehr viel weniger Zuder aus, als beim Verkochen im Vacuum. Während beim Verkochen in der Stunde durchschunttlich auf 100 Thle. Gesammts zuder 7 bis 9 Thle. Zuder auskrystallisiren, krystallisirt bei der Fillmasses

verarbeitung durch Abkühlung anfangs nur noch höchstens etwas über 1 Theil, bei weiterer Abfühlung noch viel weniger aus.

Auf Grund diefer Ausführungen muß man in der Pragis zwei Arbeits-

weisen bei der Rrnftallisation in Bewegung unterscheiben.

Beabsichtigt man nicht, den Muttersprup unter eine Reinheit von ungefähr 72 zu entzuckern, so tocht man die Füllmassen mit dem nöthigen Syrupzuzug nur auf einen folchen Wassergehalt ab, daß der lebersättigungscoöfficient des Mutter= hrups beim Ausfüllen nicht höher als ungefähr 1.1 ist, mas bei einem Waffergehalte der Fillmaffen von 8 bis 8,5 Proc. der Fall ift, oder man focht im Bacuum etwas strammer ein, verdünnt die Masse aber sofort nach dem Ausfüllen mit heißem Syrup, so daß der Wassergehalt der Masse im Krystallisator 8 bis 8,5 Broc. ift. Alsbann fühlt man diese Maffe in 12 bis 18 Stunden auf eine Temperatur von 50° bis 60° ab und schlendert dann.

Will man aber den Ablaufsprup weiter als bis auf 72 Reinheit ent= Budern, fo muffen die Fullmaffen entsprechend ftarter eingedickt werden und fie dürfen im Krnftallifator nicht verdünnt werden. Das Rühren hat dann qu= nächst unter Anwärmung bei Temperaturen über 700 zu erfolgen und erft, wenn dabei eine größere Menge Buder austruftallifirt und ber Ueberfättigungs= coefficient des Muttersprups gesunken ift, wird die Masse auf niedere Tempera-

turen abgekühlt.

Bei der bisherigen Art der "Arnstallisation in Bewegung" soll nach Summer 1) bie Lageveranderung der einzelnen Rrhftalle nicht genügend fein. Summer will nun diefe beffere Bewegung badurch erreichen, daß er mit eingefochter Nachproductfüllmaffe gefüllte Befäße mit Zusatkruftallen auf eine votirende Scheibe fett; burch die Centrifugalfraft werden die specifisch schwereren Rryftalle in dem Syrup sich an die äußere Wandung anlegen, und auf ihrem Bege dahin den Syrup, der sich verhaltnigmäßig in Ruhe befindet, durch= dringen. Sind die Kryftalle nun zur Hauptmenge auf der einen Seite des Gefäßes angesammelt, fo wird die drebende Bewegung der Scheibe aufgehoben, und die Gefäße um 180° um ihre Are gedreht; dann wieder durch Centrifugal= fraft die Krnftalle durch den Syrup getrieben.

Hummer giebt leider nicht an, in welcher Weise er sich erstens die Lagerung der Drehschiebe denkt, welche "eine mittlere Geschwindigkeit" haben soll, und zweitens, in welcher Weise die Nachproductbehälter gehoben werden sollen, um die 180° Dresbung zu erhalten. Denn die Nachproductkästen müssen doch immer eine ziemliche Größe haben, und einige hundert Centner kann man doch nicht so ohne weiteres beden; da würde auch der Boden der Gesäße besondere Verstärtungen benötsigen. Augenschielisch hat Hummer das Patent Degener und Greiner? vorgeschwebt, und er wollte deren eine akmes enwhlieirere Einzichtung bewerdener und er wollte daran eine etwas complicirtere Einrichtung vornehmen.

Ueber die verschiedenen neueren Berfahren der Wiedereinführung von Abläufen in den Betrieb 3) fanden auf den verschiedenen Bereinsver= sammlungen lebhafte Meinungeäußerungen ftatt. Jede dieser Methoden will höhere Ausbeute an trustallisirtem Zucker und Berminderung der Melasse erdielen; wo möglich nur ein Product und Melaffe. Es kamen die Methoden von

<sup>1)</sup> Defterr.=Ungar. Zeitschr. 1897, S. 679.

<sup>2)</sup> Jahresber. 1896, S. 218. 3) Jeitschr. 1897, S. 365, 399; Defterr.-Ungar. Wochenschr. 1897, S. 540.

Löblich 1), Bichene 1), Boder 1) 2c. jur Befprechung, aber da biefe Berfahren alle als "geheim" bezeichnet werden, fo werden ftets nur Andeutungen gemacht und Behauptungen aufgestellt, daß die gute Ausbeute und geringe Melaffenmenge eben nur auf Grund des von der betreffenden Fabrit gerade angewandten Berfahrens beruhe. v. Lippmann machte mit Recht barauf aufmerkfam, daß es bisher noch an genauen zuverläffigen Durchschnittsanalnsen fehle, und auch an den Beweisen, daß durch die verschiedenen Arbeitsmethoden auch wirklich Richtzuder ausgeschieben werbe, der boch entweder in unlöslichen Berbindungen an sich oder im Schlamm enthalten fein muffe. Drentmann 2) hat nun thatfächlich allerdings Schlammanalnien nach dem Boder'ichen Berfahren veröffentlicht, benen ju Folge ein größerer Alfaligehalt in dem Schlamm vorhanden war, als im gewöhnlichen Scheideschlamm, man muß aber doch bebenten, daß im Schlamm auch immer von ber geschiebenen Buderlöfung ein erheblicher Theil verbleibt; wenn nun die Abläufe mit ihrem hohen Alfaligehalt vor der Scheidung zugesetzt werben, fo wird dadurch auch der Gesammtalkaligehalt bes Saftes bedeutend erhöht, und somit muß auch im Schlamm ein höherer Alfali= gehalt vorhanden fein. Ein Beweis, dag thatfachlich Alfalien besonders ausgeschieden seien, ift damit wohl nicht erbracht. Bodenbender machte auch darauf aufmerkfam, dag in dem Buckergehalte des Schlammes, ber bei Bugabe von Ablauf vor der Saturation auch vermehrt wird, die Berringerung der refultirenden Melaffe zu fuchen fei. Durch eine nochmalige Behandlung mit Ralt konnten hochstens die Farbe und die Zersetungsstoffe des Buders durch Ginwirfung ber Rochtemperaturen eine Beranderung erfahren; die anderen durch Ralt fällbaren Subftangen find in der Scheidung des Rohfaftes doch entfernt, natürlich eine ordnungsgemäße gute Arbeit babei vorausgesett. Wenn durch die Behandlung mit verschiedenen Gubstanzen aus den Abläufen wirklich Berfetungen der Melaffebildner hervorgerufen würden, jo mligte dann die Reftmelaffe eine andere Zusammensetzung zeigen. Aber das ift nicht ber Fall. Rydlewsti 3) berichtete auch über Bersuche, die eventuellen chemischen Beranderungen bes Syrups bei ber Scheidung mit Ralf fennen zu lernen, und tam gu folgendem Refultate:

In 100 Thin Trodeniubitana:

|         |         | In 100   | Thin. | Lina | enjuoji | ung:     |           |        |
|---------|---------|----------|-------|------|---------|----------|-----------|--------|
| A. R    | einer E | Syrup:   |       | В.   | Mit S   | kalk gef | chiedener | Shrup: |
| 71,47 B | roc. 31 | ucfer,   |       |      | 71,67   | Proc.    | Buder,    |        |
| 9,47    |         | lfaliaid | e,    |      | 9,18    | 77       | Alfaliafe | the,   |
| 0,48    | " R     | altaiche | ,     |      | 0,41    | 27       | Raltasch  | e,     |
| 18,58   | , D     | rg. N.   | 3.    |      | 18,74   | 22       | Drg. N    | 3.     |

Aus diesen Untersuchungen ist zu ersehen, daß die Kalkscheidung bei dem Ablaufsprup so gut wie gar keinen chemischen Effect erkennen läßt. Hierbei wäre wohl auch die Frage gerechtfertigt, warum die organischen Nichtzuckerstoffe und die Alkalien erst bei der Scheidung mit Kalk und Rübensaft zusammen aus dem Sprup entfernt werden sollten, wenn dieselben der Aetkalk bei der

<sup>1)</sup> Centralbl. 1897, 5, 325, 640 u. 665; Defterr. Ungar. Wochenschr. 1897, S. 273; Sucrerie indigene 1897, 49, 605; Deutsche Zuder-Industrie 1897, S. 213 n. 1061 f.

<sup>2)</sup> Deutsche Zuder-Industrie 1897, S. 219.
3) Sucrerie indigene 1897, 49, 341.

Scheidung aus dem Nübensaft allein nicht zu eliminiren vermochte, und bies dürfte ohne Zusatz eines besonderen Reagens kaum zu bewerkstelligen sein.

Ryblewski setzte auch ben Ablauf in das Bacuum zu; er erzielte dabei eine höhere Ausbeute an reinem Product und dem entsprechend weniger Fillswasse an II. Product. (Er hat bei diesen Versuchen aber wohl den Ablaufsprup zur unrichtigen Zeit in das Bacuum gezogen oder die nachfolgende Concentration zu weit geführt, da er mit den erhaltenen Fillmassen und namentlich den gesschleuberten Zuckern hinsichtlich der Farbe nicht zusrieden war. Daß sowohl Ausbeute als auch der Zucker selbst bei dem Abkochen der Fillmasse mit Syrup günstige Resultate geben kann, erhellt zur Genüge aus den Untersuchungen von Claassen über denselben Gegenstand. Red.)

Köhler hebt hervor, daß bei dem Berfahren von Zichene thatsächlich eine Berbesserung der Ausbringbarkeit dadurch hervorgerusen würde, daß die kohlensauren und organischsauren Alkalien, welche als hauptsächliche Melassebildner gelten, durch Umsetzung in weniger schädliche Salze verwandelt würden. Wenn dieses der Fall, wäre doch eine derartige Umsetzung auch direct auf Melasse zur Aussichrung zu bringen, und müßte dann aus dieser noch Zucker

in nennenswerther Menge austruftallisiren. Red.)

Horsin Deon 1) hat in einer Fabrit sofort den Centrifugenablauf vom I. Product der Osmose unterworsen, und zieht dann den osmosirten Syrup, also eine sehr reine, recht salzarme Zuckerlösung zum Abkochen der Füllmasse des I. Productes in das Vacuum. Er erreichte hierdurch einen recht guten Zucker und zufriedenstellende Ausbeute. Ob aber diese Arbeitsweise gerade zu empfehlen ist, mag dahingestellt bleiben; denn das Osmosewasser von der Osmosirung des I. Prod. Ablaufs wurde nicht verarbeitet, sondern lief weg, da "Melasse" an dem Ort der Fabrik keinen Werth besaß. [Man vergleiche dazu die ausssührlichen Arbeiten Suchomels?) über die Osmosirung der I. Prod. Abläuse, die heute, wenngleich nach zehn Jahren, wohl auch noch Geltung haben. Red.)]

Zur Erzielung hoher Ansbenten an Erstproduct schlägt Hummer<sup>3</sup>)
ebenfalls vor, den Ablauf vom I. Prod. mittelst Osmose, schwesliger Säure nach Steffen ober nach Ranson zu reinigen (eventuell wohl auch nach Mallickh, Red.) und biesen reineren Syrup zum Abkochen zu verwenden, und soll bei Beendigung des Sudes der Mutterlaugensprup auf den Melassequotienten hersuntersommen. Es wird daher der erste Sud ohne Syrup verkocht, dessen Grünsprup gereinigt, und bei dem zweiten Sud mit verarbeitet; der dritte Sud

wieder ohne Sprupzuzug u. f. w.

Daß die Ausbeuten aus der Füllmasse sehr günstig würden, wenn der Ablauf dis zum Melassequotienten ausgekocht wäre, ist nicht zu bezweiseln; unwahrscheinlich ist aber die Angabe, daß nur durch den Kochproces im Bacuum eine derartige Ausskrystallisation stattsinden soll. Dann ist ja daß gesuchte Problem gelöst, allen gewinnsbaren Zucker aus der Füllmasse nur als reines Product zu erhalten.

In aussührlicher Weise berichtete Stohmer 4) über die verschiedenen, oben genannten Arbeitsweisen der Rücksührung der Abläuse in den Betrieb. Er

<sup>1)</sup> Sucrerie indigene 1897, 49, 82 u. 639; Zeitschr. 1897, S. 437; Defterr.-Ungar. Zeitschr. 1897, S. 999; Chem.-Itg., Rep. 1897, S. 68.
2) Defterr.-Ungar. Zeitschr. 1887, S. 614 ff.

<sup>&</sup>quot; (Chend., S. 668.

1 (Chend., S. 482; Centralbl. 1897, 5, 898; Sucr. belge 1897, 25, 502; Chem. 3tg. 1897, 468; Sucrerie indigène 1897, 50, 208.

konnte aber auch, der Geheimhaltung wegen, z. B. von dem Zschene'schen Bersahren nur die Wochendurchschnitte aus den Betriebsbüchern mittheilen, und hebt hervor, daß das in den Fabriken Biendorf und Niederndodeleben zur Versarbeitung kommende Nübenmaterial von ausnehmend guter Beschaffenheit war, und daß der Saftreinigung eine besondere Sorgsalt zu Theil wurde.

Strohmer ließ dann auch im Laboratorium Untersuchungen betreffend der reinigenden Wirkung der Zichene'schen Zusätze auf Grünsprup anstellen, doch bestätigten dieselben nur die oben von Rydlewski mitgetheilten Resultate, d. h. es war in der wirklichen Reinheit keine Ausbesserung eingetreten, wie aus folgender Tabelle zu ersehen ist:

|                              | A                                       | В                                                                                                                       | C                                        | D                                                                                                                       | E                        | F                       | G                       |
|------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                              | Grünfyrup behandelt<br>nach Berfahren I | Grünfung nach Berfahren I be-<br>handelt, jedoch unter Anwendung<br>blog der Hälfte der vorge-<br>ichtiebenen Kalfmenge | Grünfyrup behandelt<br>nach Verfahren II | Gründrup nach Berfahren II de-<br>handelt, schoch unter Anwendung<br>blog der Häffte der vorge-<br>foriebenen Kalfmenge | Griinfyrup A geschwefelt | Grünstrup B geichweselt | Grünsprup C geschwefelt |
| Wasser                       | 85,97                                   | 85,54                                                                                                                   | 85,64                                    | 85,60                                                                                                                   | 85,96                    | 85,66                   | 85,69                   |
| Buder                        | 10,50                                   | 10,80                                                                                                                   | 10,76                                    | 10,80                                                                                                                   | 10,54                    | 10,76                   | 10,70                   |
| Carbonatasche                | 1,03                                    | 1,19                                                                                                                    | 1,09                                     | 1,22                                                                                                                    | 1,12                     | 1,17                    | 1,33                    |
| Organischer Nichtzucker      | 2,50                                    | 2,47                                                                                                                    | 2,51                                     | 2,38                                                                                                                    | 2,38                     | 2,41                    | 2,28                    |
|                              | 100,00                                  | 100,00                                                                                                                  | 100,00                                   | 100,00                                                                                                                  | 100,00                   | 100,00                  | 100,00                  |
| Wirkliche Reinheit           | 74,84                                   | 74,69                                                                                                                   | 74,94                                    | 75,00                                                                                                                   | 75,07                    | 75,03                   | 74,77                   |
| Alfalität                    | 0,037                                   | 0,036                                                                                                                   | 0,046                                    | 0,039                                                                                                                   | 0,015                    | 0,013                   | 0,013                   |
| Rali                         | - 1                                     | -                                                                                                                       | 0,53                                     | -                                                                                                                       | _                        | _                       | _                       |
| Auf 100 Zucker<br>entfallen: |                                         |                                                                                                                         |                                          |                                                                                                                         |                          |                         |                         |
| Carbonatajche                | 9,81                                    | 11,02                                                                                                                   | 10,13                                    | 11,30                                                                                                                   | 10,63                    | 10,87                   | 12,43                   |
| Organischer Richtzucker      | 23,81                                   | 22,88                                                                                                                   | 23,33                                    | 22,04                                                                                                                   | 22,58                    | 22,40                   | 21,39                   |
| Rali                         |                                         | _                                                                                                                       | 4,93                                     | -                                                                                                                       |                          | -                       | _                       |

Wenn man nun die Sprupe nicht für sich allein der Reinigung unterzieht, sondern im vorgeschriebenen Berhältniß mit Rohsaft mischt, so können durch Wechselwirkung der Bestandtheile des letzteren mit den zuzusetzenden Chemistalien Umsetzungen stattsinden, wodurch das Saftgemenge eine sür die Reinigung günstigere Beschaffenheit annimmt. Auch derartige Versuche wurden von Strohmer ansgesührt, und ergaben dieselben, daß in diesen Fällen eine Aenderung in der Zusammensetzung des Nichtzuckers stattsand, indem der organische Nichtzucker sich verringerte, die anorganische Nichtzuckermenge aber vermehrt wurde, und zwar so, daß der Gesammtnichtzuckergehalt der gleiche blieb.

Strohmer hebt nun mit Recht hervor, daß man nun aus der Aenderung des Berhältnisses von organischem und anorganischem Nichtzucker nicht sofort auf eine bessere Ausbeute an krhstallisirtem Zucker rechnen könne, sondern daß vorserst eingehende Untersuchungen über den Krhstallgehalt der auf verschiedene vergleichende Methoden hergestellten Füllmasse vorgenommen werden müßten. Die Krhstallisation des Zuckers sei ja kein chemischer, sondern hauptsächlich ein phhsikalischer Vorgang, und es könnte ja sein, daß durch dergleichen Präparastionen der Abläuse phhsikalische Einwirkungen stattsänden, die 3. B. auf die

Biscofität der Füllmaffe Ginfluß ausübten.

lleber Füllmassearbeit und Ausnutzung der Abläuse in Rußland veröffentslichte Weisberg 1) einige Angaben russischer Fabriken. Die Füllmasse wird daselbst mit Ablauf abgekocht und die II. Producte werden der Krystallisation in Bewegung unterworsen. Allerdings sind die mitgetheilten Resultate über die bei dieser Arbeit erhaltenen Melassequotienten von 55 bis 52 abnorm niedrige. Auch soll es noch vortheilhaft sein, Syrup mit 60 Duotient zur Krystallisation einzukochen. Ein derartiger Versuch soll nach obigen Mittheis lungen nach 70 tägiger Krystallisationsdauer in Ruhe die Ausbeute von 16 Proc. eines leidlich guten Nachproductzuckers gegeben haben. Bei dieser Ausbeute ist aber die Keinheit nur von 60,3 auf 55,0 heruntergegangen. Die Steigerung der Ausbeute an I. Prod. aus der Füllmasse soll durch das Abkochen mit Abläusen sogar um 24 Proc. (bezogen auf die höchsten der früheren Ausbeuten) gestiegen sein. (Weisberg bezweiselt diese überraschend guten Resultate, ebenso wie die Ked.)

lleber das Berfahren der Zurückführung der Abläuse des I. Brod. in den Betrieb von Mügge und Pfeiffer?) sind leider auch keine genauen Ansgaben über die Arbeitsweise gemacht worden, aber doch von Heitsch einige Bergleichsversuche über die Arbeit mit und ohne Ablaufzusat mitgetheilt, die ein günstiges Resultat erwarten lassen. Die Abläuse werden vor dem Zusat einer besonderen Behandlung unterzogen, und dann erst dem Roklast zugegeben. Inwieweit dadurch eine Beeinslussung auf denselben ausseilbt wird, zeigt sich an den gewissenhaft ausgesührten einschlägigen Unterso

luchungen von Benfeling, welche hier folgen:

# Rübenfaft ohne Ablauf vor der Reaction:

| 12,8 Brix | 10,77 Zuder | 83,5 Quotient |
|-----------|-------------|---------------|
| 13,2 "    | 10,5 ,,     | 80,0 "        |
| 12,3 "    | 10,0 "      | 81,3 "        |
| 13,1 "    | 10,8 "      | 82,4 "        |
| 12,2 ,    | 10,6 "      | 86,5 "        |
| 12,3 ,    | 10,2 "      | 82,9 "        |
| 12,3 "    | 10,3 "      | 83,7 "        |
| 12,4 "    | 10,4 "      | 83,8 "        |
| 12,0 "    | 10,4 "      | 86,5 "        |

<sup>1)</sup> Zeitschr. 1897, S. 433; Sucrerie indigène 1897, 49, 231; Destern.-Ungar. Beitschr. 1897, S. 992.

<sup>3)</sup> Zeitschr. 1897, S. 498 ff.; Deutsche Zucker-Industrie 1897, 431 u. 1062;

Stammer, Jahresbericht 2c. 1897.

Rübenfaft mit Ablauf nach ber Reaction:

| 13,7 Brix | 11,4 Zuder | 83,9 Quotient |
|-----------|------------|---------------|
| 14,1 "    | 11,4 "     | 80,8 "        |
| 12,4 "    | 10,3 "     | 82,6 "        |
| 13,0 "    | 11,4 "     | 87,6 "        |
| 13,4 "    | 12,1 "     | 90,2 "        |
| 13,1 "    | 10,9 "     | 83,2 "        |
| 12,9 "    | 11,0 "     | 86,6 "        |
| 13,5 "    | 11,5 "     | 85,1          |
| 12,7 "    | 11,0 "     | 85,6 "        |

Hierbei sind die angegebenen Quotienten wirkliche Reinheitsquotienten, durch genaue Wasserbestimmung ermittelt. Henfeling 1) hat auch durch sachsgemäße Analysen constatirt: 1. keine Verschlechterung, sondern eine relative Verbesserung der Rübensäfte, 2. tadelloses Arbeiten durch alle Stationen, 3. Gleichwerthigkeit der Füllmasse und theilweise Verbesserung der Quotienten derselben, 4. Ausbeute des Zuckers dis 1 Proc. mehr, und zwar Zucker von gleicher Qualität, 5. bessere und schnellere Arystallisation der Nachproducte, 6. erheblich geringerer Procentsat an Melasse.

Aus diesen Mittheilungen erhellt, daß durch die Behandlung der Abläuse vor dem Zusatz von Kohsast doch eine Ausscheidung oder mindestens Unschädlichmachung von Nichtzucker aus den Abläusen stattfindet; leider sind eben auch bei diesem Bersfahren die zur Anwendung gelangenden Mittel nicht bekannt gegeben.

Ebenso hat Bini Bergleichsversuche darüber angestellt, ob es einen portheilhaften Unterschied ausmacht, ob die Fillmaffe mit Sprup im Bacuum abgefocht wird, ober ob der Sprup bereits vor der Scheidung jugeführt wird, und berichtet darüber folgendermaßen: "Ich habe von der ersten bis zur achten Campagnewoche in der Beife gearbeitet, daß ich die Abläufe in das Bacuum zurlickgenommen habe und zwar in Brocenten auf Rüben 2,5 Broc. In der 11. bis 13. Campagnewoche habe ich die Abläufe in den vorderen Betrieb zurudgeführt und find während diefer Berfuchsperiode 2,7 bis 2,8 Broc. Abläufe in den Rohfaftvorwärmer gurudgenommen. Diefe Gate find verhältnigmäßig hoch, aber es ging gang gut, weil die Ruben ber letten Campagne fich gut verarbeiten liegen und ich außerdem darauf hielt, daß die Abläufe allwöchentlich aufgearbeitet wurden und bemnach zu Anfang einer jeden Woche frifche Abläufe vorhanden waren. 218 Refultat der erften bis achten Woche ergab fich, daß wir 3,49 Broc. eingekochte Fullmaffe des zweiten Productes erhielten. Refultat der zweiten Bersuchsperiode stellten sich auf 3,76 Broc. eingekochte Füllmaffe des zweiten Productes heraus. Der kleine Unterschied zu Ungunften der zweiten Bersuchsperiode erklärt fich wohl baraus, daß die Rüben mahr icheinlich fchon etwas schlechter geworben waren. Bezüglich ber Zusammenfetung ber Fullmaffe habe ich fast gar teinen Unterschied bemerken konnen, in ber zweiten Bersuchsperiode war ber Duotient eine Rleinigkeit höher, mas wohl

<sup>1)</sup> Centralbl. 1897, 5, S. 571; Sucr. belge 1897, 26, 101.
2) Man vergleiche darüber auch den ausstührlichen Bortrag von Henselling auf der Generalversammlung in Hamburg. Zeitschr. 1897, S. 729 ff.; Deutsche Zuder-Industrie 1897, S. 1061.

daher fommt, dag die Abläufe, welche im Bordertheile zugesetzt waren, burch die Filtration über Anochenkohle eine geringe Berbefferung erfahren hatten. Einen Unterschied in der Ausbeute habe ich gleichfalls nicht conftativen können, ebenso keine Differenz in der Zusammensetzung der Zuder. Gin kleiner Bortheil stellte fich in der zweiten Bersuchsperiode insofern heraus, als es uns moglich war, daß wir die Gube fast ausschlieglich mit Saftdampf fertig tochen tonnten, mahrend wir bei Zusat des Syrups im Bacuum die beiden letten Stunden im directen Dampf fochen mußten."

Legier 1) macht die Angabe, daß bei den neuen Berfahren gur Rüben= faftreinigung von Boder, Löblich und Bichene Barntverbindungen dur Anwendung gelangen. Bei der Scheidung mit Barnthydrat fommt ein Theil der frei werdenden Alkalien durch die zur Coagulation gelangenden Eiweiß= substanzen in Form von Alfalialbuminaten zur Fällung. Die Alfalialbuminate find gallertartige, in überschüffigem Alfali lösliche Berbindungen, welche nach dem Abstumpfen des freien Alfalis durch Rohlenfaure ausfallen. Mittel= ftaedt 2) bemerkt dazu, daß die durch die Zerlegung der ftark melaffebildenden organischen Salze frei werbenden Alkalien, außer durch Kohlenfäure, in die weit ichwächer melaffebildenden Carbonate, durch schweflige Saure in die fehr schwach melaffebildenden Gulfite fich verwandeln laffen. Mittelftaedt hebt bei biefer Gelegenheit wieder die außerorbentliche Reactionsfähigkeit des Barnts auf die organischen Nichtzucker hervor.

Sachs 3) hat fich zu feinem Roch= und Rryftallifationsverfahren 4) für Nachproducte noch folgenden Patentanspruch schützen laffen: Reuerung an dem Berfahren zur Trennung unreiner Buckermaffe in einem Burfe in frnstallisirten Zuder und Melasse, dadurch, daß die zu verkochenden Abläufe nach unten, vortheilhaft au ber tiefften Stelle des Bacuums und in beffen Mittel= puntt eingezogen werden.

Unmerkung: Wir glauben, daß es heute faum ein Bacuum giebt, an bem Die Ausmundung des Didfatt - oder Sprupeinzugrohrs nicht an der tiefften Stelle und im Mittelpunkte des Bacuums liegt. (Red.)

Das Berfahren zum Rrnftallifiren mahrend der Bewegung der kruftallifirenden Daffen durch fustematisches Berdrängen der= lelben in gefchloffener Batterie unbeweglicher Befäge und ohne Rührwerk von Breitfeld, Danet u. Co. 5) bezwect, die Nachproducttrystalli= lation in der Weise stattfinden zu lassen, daß die eingedickte Füllmasse mittelft Auftbruck ober burch eigenes Gefälle aus einem Behälter in einen folgenden fließt, auf diesem Wege sich allmälig abkühlt, auskrystallisirt und aus dem letten Behälter schlenderreif zu den Centrifugen geht. In den einzelnen Befägen find Stabe und berartige Sinderniffe eingebaut, damit die Maffen auch durch einander gemischt werden. Die Patentansprüche, aus benen Construction und Arbeitsweise wohl ersichtlich ift, lauten:

<sup>1)</sup> Bull. d. assoc. d. chim. 1897, 14, 661.

<sup>2)</sup> Deutsche Zuder-Industrie 1897, S. 437.
3) Destern-Ungar. Zeitschr. 1897, S. 725; Desterr. Priv. 47, 1561.
4) Jahresber. 1896, S. 216.

<sup>5)</sup> Defterr. = Ungar. Zeitschr. 1897, C. 721; Defterr. Briv. 47, 1319.

1. Berfahren zum Kryftallisiren während der Bewegung der kryftallisstrenden Massen durch systematisches Verdrängen derselben in geschlossener oder offener Batterie undeweglicher, mit Luftventilen und Einlasventil versehenen Gefäße und ohne Rührwert, wo die ganze Masse während ihres langsamen Abkühlens sämmtliche Gefäße der Batterie passirt, dabei stets mit bereits abgekühltem Syrup sich mischt und aus dem letzen Gefäße continuirlich zum Schleudern genommen wird.

2. Bei dem unter 1. gekennzeichneten Berfahren die Berwendung der Gefäßebatterie derart, daß der Inhalt eines beliebigen Gefäßes nicht nur in das unmittelbar nachfolgende, sondern je nach Bedarf in ein beliebiges der

folgenden oder vorangehenden befördert werden fann.

3. Bei dem unter 1. gekennzeichneten Verfahren die Erzielung der nothwendigen Bewegung in dieser Batterie mittelst comprimirter Luft, eventuell Luftleere, eigenem Druck bei geschlossenen und durch natürliches Gefälle bei offenen Gefäßen.

Diese Methode hat recht große Aehnlichkeit mit dem Verfahren der Unterleitung 1), bei dem ebenfalls die Sprupfüllmasse durch eigenes Gefälle 2c. eine Reihe von Abkühlungssgefäßen durchströmt, nur daß hierbei die Masse nicht von oben nach unten, sondern von unten nach oben, entgegen dem natürlichen Fall der Zuckerkryftalle, geleitet wurde. Die Uebelstände, welche sich beim Vetriebe zeigten, beruhen darin, daß troß eingebauter Stäbe 2c. sich doch Krystallpartien in einzelnen Puntten, namentlich am Boden, festsehen und somit die gleichmäßige Strömung störten; dasselbe wird wohl auch bei dieser Abänderung eintreten. (Red.)

Wie weit soll man die Nachproductfüllmassen eindicken, um eine gute und schnelle Krystallisation zu erhalten? Die Beantworstung dieser Frage hängt zunächst innig mit der Frage zusammen: Was ist Melasse? Bisher erläuterte man den Begriff der Melasse allgemein in der solgenden Weise: Melasse ist daszenige Endproduct der Zuckersabrikation, aus welchem durch weiteres Eindicken und Stehenlassen kein Zucker in Krystallen mehr gewonnen werden kann. Diese Erklärung ist jedoch nach Ansicht von Claaßen? nicht erschöpfend genug, sie muß vielmehr in solgender Weise ergänzt werden: Melasse ist daszenige Endproduct der Zuckersabrikation, aus welchem bei richtiger Concentration der ursprünglichen Nachproduct-Füllmassen und unter Einhaltung der für die Krystallisation des Zuckers günstigen Bedinzgungen durch weiteres Eindicken und Krystallistrenlassen kein Zucker mehr gewonnen werden kann. Diese richtige Concentration und die sonstigen günsstigen Bedinzungen sir die Krystallisation sollen nun ermittelt werden.

Nach der jetzt wohl allgemein anerkannten Theorie der Melassebildung, die von Herzseld aufgestellt und begründet ist, sind die Ursachen der Melassebildung zweierlei Art: nämlich mechanischer und chemischer, und zwar besonders der letzteren. Diese, die chemische Ursache, ist die Krystallisationshinderung durch die Nichtzuckerstoffe, welche in concentrirter Form die Fähigkeit besitzen, mehr Zucker in Lösung zu halten, als reines Wasser der die verdünnte Lösung jener Nichtzuckerstoffe. Die mechanische Hinderung der Krystallisation, welche durch die Zähsslüssississische Siesosität des die Krystalle umgebenden Syrups bedingt

1) Jahresber. 1887, S. 206, 208. 2) Centralbl. 1897, 5, 1048; Defterr. : Ungar. Wochenschr. 1897, S. 557; Journal d. fabr. d. sucre 1898, Nr. 5; Sucr. belge 1897, 26, 9. wird, ift fast immer ober zum größten Theil eine Folge allzu starter Eindidung der Shrupe und Füllmaffen. Goldhe ju concentrirten Füllmaffen von geringer Reinheit frnftallisiren entweder gar nicht oder zu langsam und unvolltommen. Burde man aber folche nicht frustallisirenden Sprupe wieder verdünnen, noch= mole richtig vertochen und unter gunftigen Bedingungen frnftallifiren laffen, fo würde man in möglichst furger Zeit den Sprup bis auf den wirklichen Delaffequotienten entzudern.

Begen die chemische Rrnftallisationshinderung burch die vorhandenen Nichtzuckerstoffe find wir innerhalb des Rahmens der gewöhnlichen Arbeitsweise machtlos, diefelbe kann aber nur auf chemischem Wege, 3. B. burch Fortschaffung des Richtzuders mittelft eines Entzuderungsverfahrens, aufgehoben werden. Da= gegen liegt es wohl in unserer Macht, die Krystallisationshinderung mechanischer Natur möglichft zu beschränken oder gang zu beseitigen. Sierbei hat aber ein Sauptfactor bisher nicht die genugende Berudsichtigung gefunden, das ift eben die herstellung möglichst wenig viscofer Mutterlaugen der Kryftallisation. Da die Biscosität fehr ftart mit der llebersättigung wächft, fo foll man die Sprupe nur fo ftart eindiden, daß nach der Kryftallifation die Mutterlauge nur fehr wenig übersättigt ift.

Selbstverftandlich muffen die frisch eingekochten Syrupe ftark überfattigt fein, aber hier schadet diese Ueberfättigung wenig, da bei den hohen Temperaturen folche überfättigten Syrupe verhältnigmäßig nicht viel viscofer find, als

gefättigte.

So lange ferner eine ftartere Rryftallisation noch nicht erfolgt ift, muß man die Temperaturen möglichst hoch halten. Ueberhaupt ist es nur vortheilhaft, die Kryftallisation bis zu Ende bei möglichst hohen Temperaturen aus-Jedenfalls follte man bei den letten Nachproductfüllmaffen bie Temperaturen nicht unter 50° finken laffen, was allerdings hauptfächlich für die Rryftallisation in Bewegung, welche nach den verschiedenen Berfahren ent= weder im Bacuum oder in beheizten Kryftallisatoren ausgeführt wird, gilt und dabei auch nur durchführbar ist.

Eine richtige Berarbeitung ber Nachproductfprupe geschieht baber am besten in der Weise, daß die Krystallisation bereits im Bacuum bei den hohen Temperaturen von 75 bis 800 unter Einwurf von Anregefrystallen möglichft weit geführt wird, und daß die richtig eingedickte Masse in Rührmaischen mit Unwärmemantel fo lange bei möglichst hohen Temperaturen, die zum Schluß nicht unter 50 bis 600 finten, gerührt wird, bis der Melaffequotient der Mutter= lauge erreicht ist.

Rühlt man bagegen bie ausgefüllten letten Rachproductfüllmaffen, besonders wenn sie auf geringen Baffergehalt eingekocht find, verhältnigmäßig ichnell ab, jo erhöht fich die Biscosität des die Arnstalle umgebenden ftark überfättigten Shrups in außerordentlich ftarkem Mage und die Folge bavon ift eine ungenügende und verlangfamte Kryftallifation. Es ift überhaupt ein großer Brrthum, wenn man glaubt, durch ftarte Ueberfattigung die Kryftalli-Sation zu beschleunigen. Selbst aus reinen Syrupen kryftallifirt ber Zucker bei verhältnißmäßig schwacher Ueberfättigung ichneller aus, als bei stärkerer, borausgesett natürlich, daß der Grad der Ueberfättigung ftets auf gleicher Bobe (burch weiteres Eindiden oder langfame Abfühlung) gehalten wird.

Auf Grund folder Betrachtungen wird man wohl zu einer anderen Beurstheilung verschiedener neuer Verfahren der Nachproductenverarbeitung kommen, welche gerade die von Claaßen als fehlerhaft bezeichneten Umstände als Vorstheile haben follen.

Claaßen kommt nun auf die Hauptsache zurück, nämlich auf die richtige Eindickung der Nachproductsurupe. Ein Sprup oder eine Nachproductfüllmasse hat dann die richtige Concentration, wenn nach der Krystallisation die die Krystalle umgebende Mutterlauge gerade gesättigt oder schwach übersättigt ist.

Welche Zusammensetzung, d. h. welches Berhältniß an Wasser: Zuder in gesättigten reinen Zuderlösungen vorhanden ist, wissen wir aus den bekannten Tabellen Herzsfeld's 1). Ebenso wissen wir aus dessen Bersuchen, daß Syrupe bis ungefähr 70 Reinheit hinunter (abgesehen von den nicht sehr wesentlichen Unterschieden) im gesättigten Zustande ungefähr dasselbe Berhältniß von Wasser: Zuder, wie reine Zuderlösungen haben. Bei weiter steigendem Nichtzudersgehalt wird aber mehr Zuder auf ein Theil Wasser gelöst und zwar fand Herzsfeld solgende Zahlen:

Während in reiner Zuderlösung bei 31° C. 1 Thl. Wasser 2,21 Thle. Zuder löste, blieb in einer sogenannten Melasse aus der Zuderfabrik P., welche nach vollständiger Arhstallisation noch eine Reinheit von 62,0 hatte, auf 1 Thl. Wasser 2,36 Thle. Zuder gelöst und in einer in gleicher Weise behandelten Melasse aus Nörten, welche noch eine Reinheit von 63,2 hatte, auf 1 Thl. Wasser 2,40 Thle. Zuder.

Auf 1 Thl. Wasser blieben also in diesen unreinen Sprupen ungefähr 0,2 Thle. Zucker mehr gelöst als in reinen gefättigten Zuckerlösungen.

In ähnlicher Weise wie Herzselb im Kleinen hatte Claaßen einen Berssuch im Großen ausgeführt, indem er eine auskrystallisitrte Füllmasse II. Prosduct in einen Krystallisator nach Bock brachte und dort längere Zeit bei einer Temperatur zwischen 40 bis 50°C. rührte. Die Füllmasse hatte eine Reinheit von 69,1, der vor dem Rühren von den Krystallen abgetropste Syrup hatte eine Reinheit von 60,6, nach elf Tagen war die Reinheit im Krystallisator auf 58,1 gesunken und blieb auf dieser Reinheit auch bei weiterem 20 tägigen Rühren stehen. Um sicher zu sein, daß die Mutterlauge nicht mehr übersättigt war, wurden alsdann auf die 160 dz. Füllmasse 100 kg Wasser zugesetz, worauf nach dreitägigem Rühren eine merkliche Zunahme der Reinheit nachsgewiesen wurde, ein Zeichen, daß durch den geringen Wasserzusat die Mutterslauge wieder untersättigt wurde, vorher also gerade gesättigt war.

Der bei einer Temperatur von durchschnittlich 45° gefättigte Sprup von 58,1 Reinheit hatte folgende Zusammensetzung:

17,5 Baffer, 50,2 Bol., 47,9 Proc. Clerget, 58,1 Quot. aus Clerget.

Das Berhältniß von Wasser: Zuder ist also = 1:2,74, während reinc Zuderlösung bei 45° auf 1 Wasser 2,48 Thie. Zuder gelöst enthält. Der untersuchte Syrup von 58 Reinheit enthält also im gesättigten Zustande auf 1 Thi. Wasser 0,26 Thie. Zuder mehr gelöst als reine Zuderlösung, welche bei gleicher Temperatur gesättigt ist.

<sup>1)</sup> Jahresbericht 1892, S. 101.

Da der Versuchssyrup einer Melasse ziemlich nahe kommt, so kann man wohl ohne Fehler annehmen, daß die Melassemutterlauge im gefättigten Zustande ungefähr 0,3 Thie. Zucker mehr auf 1 Thi. Wasser gelöst enthält, als reine Zuckerlösungen bei gleicher Temperatur. Selbstverständlich wird diese Zahl je nach der Veschaffenheit des Nichtzuckers verschieden sein, jedoch glaubt Claaßen nicht, daß so wesentliche Unterschiede bei normaler Arbeit und bei Melassen der Rohzuckersabriken auftreten, daß dadurch die folgende Rechnung hinfällig werden könnte.

Im praktischen Betriebe müssen die Syrupe, damit eine Krystallisation stattsindet, stets übersättigt sein. Daher muß auch die schließliche Mutterlauge noch mehr Zucker als im gesättigten Zustande enthalten; Claaßen nimmt also sür eine normale Melasse an, daß in ihr 0,5 The. Zucker mehr auf 1 Thl. Wasser gelöst enthalten sein müssen, als in reinen Zuckerlösungen bei gleichen Temperaturen.

Nach den bisherigen Ersahrungen liegt kein Grund zu der Annahme vor, daß die Löslichkeit des Zuckers sich in unreinen Lösungen mit steigender oder fallender Temperatur (innerhalb der praktisch in Betracht kommenden Grenzen) anders ändern sollte, als in reinen Lösungen. Daher wird eine gesättigte Melassemutterlauge stets bei allen Temperaturen 0,3 Thle. Zucker, eine schwach übersättigte also 0,5 Thle. Zucker mehr gelöst enthalten als reine Zuckerlösung von gleicher Temperatur. In einer normalen Melasse (d. h. normal in Bezug auf das Verhältniß von Wasser: Zucker) müssen daher enthalten sein

| bei | $20^{0}$     | Endtemperatur | auf | 1 | Waffer | 2,5 | Bucker |
|-----|--------------|---------------|-----|---|--------|-----|--------|
| 27  | $30^{\circ}$ | 27            | 37  | 1 | 77     | 2,7 | 22     |
| 27  | $40^{0}$     | 27            | 77  | 1 | 77     | 2,9 | 97     |
| 77  | $50^{0}$     | 77            | 77  | 1 | 27     | 3,1 | 77     |
| 77  | $60^{0}$     | 37            | 27  | 1 | 77     | 3,4 | 77     |
| 27  | $70^{0}$     | 27            | 27  | 1 | 27     | 3,7 | 77     |

Nimmt man nun ferner an, daß für eine bestimmte Fabrik die gewöhnsliche Reinheit der Melasse (berechnet auß der wirklichen Trockensubstanz und dem wahren Zuckergehalt nach Clerget) 55 ist, welche Reinheit wohl unter gewöhnlichen Umständen überall zu erreichen sein wird, so ist die Zusammensseung der Melassemutterlauge bei den verschiedenen Endtemperaturen der Krystallisation folgende:

| bei | $20^{0}$ | Endtemperatur | 18,0 | Wasser | 45,1 | Bucker | nady | Clerget |
|-----|----------|---------------|------|--------|------|--------|------|---------|
| 17  | $30_0$   | 77            | 16,9 | 7)     | 45,7 | 27     | 27   | 27      |
| 33  | 400      | 77            | 16,0 | 27     | 46,2 | 77     | 27   | 27      |
| 27  | $50^{0}$ | 27            | 15,0 | 22     | 46,7 | 22     | **   | 71      |
| 27  | $60^{0}$ | 27            | 13,9 | 27     | 47,3 | 27     | 27   | 27      |
| **  | $70^{0}$ | 49            | 12,9 | 27     | 47,8 | 77     | 77   | 33      |

Aus den Nachproductfüllmassen entsteht die Melasse, indem sich reiner, oder doch fast reiner Zucker in Krystallen ausscheidet, daher erhält man umgestehrt die Zusammensetung der Füllmassen aus derzenigen der normalen Mutterslauge, indem man sich entsprechende Mengen Krystallzucker hinzugesetzt denkt.

Auf diese Beise hatte Claaken die theoretisch erforderliche Zusammensetzung, insbesondere den Bassergehalt der Fullmassen verschiedener Reinheit

von 60 bis 75 für die verschiedenen Arhstallisationsendtemperaturen berechnet und will hier den Wassergehalt der Füllmassen für die Endtemperatur von 50° ansühren. Danach muß eingekocht werden

| eine | Füllmasse | bon | 60 | Reinheit | auf | 13,5 | Proc. | Waffer |
|------|-----------|-----|----|----------|-----|------|-------|--------|
| 17   | 27        | 22  | 65 | 17       | 77  | 12,0 | 27    | 77     |
| 51   | ***       | 17  | 66 | 27       | 27  | 11,7 | 17    | 77     |
| 22   | 77        | 77  | 67 | 27       | 77  | 11,4 | 79    | 17     |
| 11   | "         | 77  | 68 | n        | 77  | 11,1 | 37    | 77     |
| 22   | 77        | 27  | 69 | 22       | 22  | 10,8 | 55    | 22     |
| 79   | 77        | 22  | 70 | 27       | 27  | 10,5 | 11    | 22     |
| 77   | 11        | 17  | 71 | 23       | 27  | 10,2 | 23    | 37     |
| 77   | 17        | 77  | 72 | 11       | 77  | 9,9  | 77    | 27     |
| 33   | 29        | 17  | 75 | 27       | 27  | 9,0  | 22    | 19     |

um bei einer Endtemperatur von 50° unter möglichst günftigen Berhältnissen bezüglich der Biscosität bis auf einen Quotienten von 55 entzuckert zu werden.

Werden die Syrupe nicht blank eingekocht, sondern auf Korn oder vielmehr unter Zusats von Zuckerkrystallen, so ist der Wassergehalt der Füllmassen natürzlich um so viel procentisch geringer zu rechnen, als das Gewicht der Krystalle beträgt. Setzt man daher z. B. zu einem Syrup von 70 Reinheit so viel Nachproductzucker hinzu, daß die darin enthaltenen reinen Zuckerkrystalle 20 Proc. des Syrups ausmachen, so muß der Wassergehalt dieses die Krystalle umgebenden Syrups in der fertigen Füllmasse nach der Tabelle bei der Endetemperatur 50° 10,5 Proc. vom Gewicht des Syrups betragen oder 8,75 Proc. vom Gewicht der sertigen Füllmasse.

Man wird nun fragen, wie soll man wissen, ob der Kocher die Syrupe oder Füllmassen mit dem richtigen Wassergehalt ablaufen läßt? Auf diese Frage giebt es natürlich keine präcise Antwort. Ein geschickter Kocher kann aber nach der Prode sehr genau den Wassergehalt tressen, wenn man ihn durch häusige Untersuchungen der ausgestüllten Massen richtig anleitet. Sehr zu empsehlen ist zur Controle beim Aussüllen der blank eingekochten Syrupe die Spindelung derselben in heißem Justande bei stets gleichen Temperaturen, z. B. bei 70 oder 75°. Durch den häusigen Vergleich der so erhaltenen Zahlen mit dem wirklichen Trockensubskanzgehalt kann man praktisch genügend genau den Wassergehalt der ausgefüllten Syrupe ermitteln.

Im Betriebe wird aber jedenfalls niemals das Verhältniß zwischen Wasser und Zucker in den auszufüllenden Massen ganz genau richtig getroffen werden. Da nun aber zu wenig eingedickte Massen niemals bis auf den Melassequotienten auskrystallisiren können, so wird man gut thun, in zweiselbhaften Fällen die Concentration lieber ein wenig weiter zu treiben als obige Zahlen angeben. Diese Zahlen sollen eben nur eine feste und theoretisch bespründete Korm bilden, der man sich möglichst nähern soll. Thatsache ist es doch, daß bisher Niemand mit Sicherheit sagen konnte, welche Concentration die richtige sei, denn sonst könnten nicht neuerdings Versahren zur Verarbeitung von Nachproductsprupen empsohlen werden, dei welchen der Wassergehalt auf 5 Proc. herabgedrückt werden soll oder bei denen die Masse start, auf 30 bis 40°, abgekühlt werden soll.

201

Bergfeld und v. Lippmann 1) find auch der Ansicht, daß außer der Menge des Nichtzuders auch beffen Qualität eine fehr wichtige Rolle spielt, und diese Beschaffenheit kann das Ergebniß des Einkochens und der Arnstallisation, auch unter fonft gang gleichen Umftanden, in hohem Grade beeinfluffen.

Die Untersuchungen über Biscofität 2) ber Gafte wurden von Claagen 3) fortgesetzt und berichtete derselbe darüber etwa Folgendes 4). Für die Untersuchung der zähflüssigen Sprupe benutte er ein Biscosimeter nach Art des von

Engler angegebenen 5).

Bon diesen Biscosimetern hatte das eine (I), für die dunnfluffigen reinen Buderlösungen, ein Ausflugröhrchen von 31/4 mm Durchmeffer und 25 mm Länge, das andere (II), für die Syrupe, ein Ausflugröhrchen von 81/2 mm Durchmeffer und 35 mm Länge.

Als Mag für die Biscofität murbe die Bahl ber notirten Secunden eingesett, mährend welcher das 100 ccm - Rölbchen gefüllt murde. Aus Biscofimeter I. liefen 100 com Waffer in 14 Secunden, aus II. in 1,4 Secunden ab.

Bunächst wurden die Bersuche mit reinen Buderlösungen ausgeführt, die bei den Bersuchstemperaturen gerade gesättigt waren. Die Resultate finden fich in nachstehender Tabelle:

| Ntr. | Zusammen | setang der Z | Temperatur<br>der | Viscosität in<br>Secunden    |             |                |
|------|----------|--------------|-------------------|------------------------------|-------------|----------------|
| er.  | Zuder    | Wasser       | Wasser :<br>Zuder | gesättigten<br>Lösung<br>°C. | Visco<br>I. | fimeter<br>II. |
| 1    | 66,7     | 33,3         | 1:2,01            | 17                           | 180         | 121/           |
| 2    | 67,3     | 32,7         | 1:2,06            | 22                           | 161         | 5              |
| 3    | 69,6     | 30,4         | 1:2,29            | 35                           | 110         | 4              |
| 4.   | 73,2     | 26,8         | 1:2,73            | 55                           | 63          | 31/            |
| 5    | 74,6     | 25,4         | 1:2,94            | 63                           | 55          | 23/            |
| 6    | 76,4     | 23,6         | 1:3,24            | 71                           | 51          | 21/            |

Die Biscofität der bei verschiedenen Temperaturen gefättigten Buderlösungen bei den Sättigungstemperaturen nimmt also, wie besonders aus den Bahlen mit Viscosimeter I. ersichtlich ift, bis ungefähr 500 nur langfam zu, bon da ab jedoch in immer stärkerem Mage, je niedriger die Temperatur ift.

Als Sprupe wurden folche für die Berfuche genommen, welche in der Reinheit benjenigen entsprechen, wie fie am Ende der Rryftallisation ber I. Broductfüllmasse und der Nachproductfüllmassen in der Bragis erhalten werden, nämlich Snrupe bezw. Melaffen von 73, 62 und 54 mahrer Reinheit.

<sup>1)</sup> Deutsche Zuder-Industrie 1897, S. 1056; Zeitschr. 1897, S. 727; Sucr. belge 1897, 26, 11.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Jahresber. 1896, S. 202. <sup>3</sup>) Ebend. S. 200. <sup>4</sup>) Gentralbl. 1897, 5, 871; Oesterr-Ungar. Wochenschr. 1897, S. 478; Deutsche Buder-Industrie 1897, S. 913; Desterr.-Ungar. Zeitschr. 1897, S. 991; Sucr. belge 1897, 25, 561; Chem.-Ztg., Rep. 1897, S. 163. 5) Diefer Jahresber. S. 85.

#### Es wurde durch die Berfuche Folgendes gefunden:

#### Shrupe von 73,1 Reinheit.

| J. Tarre                  | 3 u     | Zusammensehung |                            | Biscosität in Secunden Ausslußzeit |               |       |       |       |        |
|---------------------------|---------|----------------|----------------------------|------------------------------------|---------------|-------|-------|-------|--------|
| Nr.                       | Polari= | Wasser         | Verhältniß<br>von Wasser : | ungef                              | ättigt        | gejä  | ttigt | über  | ättigt |
| The same                  | Jutton  | Town to the    | Buder                      | Temp.                              | Sec.          | Temp. | Sec.  | Temp. | Sec.   |
| 1                         | 60,8    | 16,8           | 1:3,62                     | 80                                 | 6             | 78    | 71/2  | 73    | 101/2  |
| 2                         | 58,4    | 20,1           | 1: 2,90                    | 61                                 | 8             | 58    | 10    | 50    | 17     |
| 3                         | 56,6    | 22,7           | 1:2,50                     | 46                                 | 10            | 41    | 14    | 30    | 35     |
| 4                         | 55,7    | 23,9           | 1:2,33                     | 38                                 | 111/2         | 32    | 20    | 20    | 60     |
| 5                         | 54,8    | 25,1           | 1:2,18                     | 30                                 | 15            | 23    | 27    | 8     | 155    |
| Syrupe von 62,1 Reinheit. |         |                |                            |                                    |               |       |       |       |        |
| 1                         | 53,2    | 14,3           | 1:3,72                     | 82                                 | 10            | 78    | 13    | 71    | 21     |
| 2                         | 52,2    | - 16,0         | 1:3,26                     | 72                                 | 10            | 66    | 151/9 | 56    | 33     |
| 3                         | 51,2    | 17,6           | 1:2,97                     | 63                                 | $12^{1}/_{2}$ | 57    | 19    | 45    | 54     |
| 4                         | 50,7    | 18,4           | 1:2,75                     | 56                                 | 16            | 48    | 30    | 33    | 129    |
| 5                         | 50,2    | 19,2           | 1:2,62                     | 51                                 | 18            | 42    | 42    | 26    | 205    |
| 6                         | 49,3    | 20,7           | 1:2,38                     | 40                                 | 29            | 29    | 79    | 8     | 715    |
| 7                         | 48,4    | 22,1           | 1:2,19                     | 30                                 | 38            | 17    | 144   |       | _      |
| 8                         | 47,5    | 23,5           | 1:2,02                     | 19                                 | 55            | _     |       | _     | _      |
|                           |         |                | Melasse vi                 | on 54,2                            | Reinhe        | it.   |       |       |        |
| 1                         | 47,4    | 12,5           | 1:3,79                     | 84                                 | _             | 78    | 36    | 72    | 42     |
| 2                         | 46,6    | 14,0           | 1:3,33                     | 73                                 | 26            | 65    | 46    | 59    | 83     |
| 3                         | 46,0    | 15,2           | 1:3,03                     | 65                                 | 311/2         | 55    | 78    | 47    | 178    |
| 4                         | 45,2    | 16,5           | 1:2,74                     | 55                                 | 41            | 43    | 139   | 33    | 490    |
| 5                         | 44,5    | 17,9           | 1:2,49                     | 45                                 | 59            | 30    | 320   | 17    | 1860   |
| 6                         | 43,8    | 19,2           | 1:2,28                     | 34                                 | 95            | 23    | 340   | _     | -      |
| 7                         | 43,1    | 20,4           | 1:2,11                     | 25                                 | 137           | -     |       | _     | _      |
|                           |         |                |                            | 1 1 1                              |               |       |       |       |        |

Mus den Tabellen ergeben fich deutlich folgende Schluffolgerungen:

1. Die Biscosität gesättigter Zuckerlösungen ober Sprupe ift bei gleichen Temperaturen um so größer, je unreiner ber Sprup ift.

2. Die Unterschiebe in ben Biscositäten verschieden reiner, gesättigter Sprupe sind um so kleiner, je höher die Temperaturen sind, und um so größer, je niedriger die Temperaturen sind.

3. Die Biscosität der übersättigten Syrupe ist bei höheren Temperaturen nur wenig höher als die der gesättigten, bei niedrigen Temperaturen wächst der Unterschied der Biscositäten von gesättigten und übersättigten Syrupen in sehr start steigendem Maße.

4. Die Viscosität der gesättigten Sprupe sowohl als auch der schwach übersättigten steigt von den hohen Temperaturen von 70 bis 80° bis ungefähr 50 bis 60° verhältnißmäßig nur langsam, von da aber in sehr stark steigendem Maße, besonders bei den übersättigten Sprupen.

Die Bestimmung ber Ausbeute aus Fullmaffen ift in neuerer Zeit burch ben vergrößerten Betrieb und die geanderte Bacuum = und Bodenarbeit fehr erschwert und fast unmöglich geworden, da die in Sudmaischen 2c. befindliche Fullmasse nicht mehr im Ganzen genau gewogen werden fann, und eine Bestimmung des Inhaltes von großen Sudmaischen 2c. durch Meffung und darauf folgende Berechnung bochft ungenau ift. Das Probeschleudern in einer gewöhnlichen großen Fabrikcentrifuge hat ebenfalls recht bedeutende Schwierig= teiten und in Folge beffen hat Brumme 1) eine elektrisch betriebene kleine Centrifuge von 2 kg Fullmaffeinhalt bauen laffen, mit welcher man leicht und schnell die nöthigen Brobeschleuderungen vornehmen fann, und sei diese Art der Ausbeutebestimmung recht empfehlenswerth, zumal man durch Benutzung einer berartigen Centrijuge auch werthvolle Aufschluffe über etwaige Schwierigfeiten beim Schleudern zc. erhält.

Es bleibt aber immer noch die Schwierigkeit bestehen, die gesammte Füllmasse zu wiegen, und mag sich dafür wohl die Anordnung für die Gewichtsbestimmung der Fullmaffe von humann 2) eignen.

Auf die Methode der Quotientenermittelung bei Füllmaffen und Abläufen nach Beisberg macht Schnell3) aufmertfam. Es ift erwiesen, daß mit der größeren Berdunnung der Fullmassen oder Abläufe sich die Brig-Grade dem Trockensubstanzgehalt nähern, weil die Contraction und das speci= fische Gewicht der Richtzuckerstoffe dann geringere Differenzen verursachen. Dieje Gefichtspuntte haben Beisberg veranlagt, folgende Methode in Borschlag zu bringen:

Das mehrfache Normalgewicht wird, wie zur Polarifation, aber ohne Bleieffigzusatz auf die entsprechende Anzahl Cubitcentimeter verdünnt (3. B. das dreifache Normalgewicht auf 300 ccm) und die Grade Brir bei 17,50 C. festgestellt,

eventuell unter Temperaturcorrection.

50 com biefer Lösung werden im 100 com-Kolben unter Bleieffigzusatz auf 100 verdünnt und polarifirt. Der verdoppelte Polarisationsbetrag ergiebt die Polarisation ber ursprünglichen Substang.

Selbstredend muffen die benutten Rolben und Pipetten mit einander

übereinstimmen und bei 17,50 C. graduirt fein.

Ift T = Grade Brix, S = entsprechendes specifisches Gewicht und P = Polarifation der Substanz, fo können die anderen Werthe nach folgenden Formeln berechnet werden:

$$rac{0,26048 imes P}{S}=P_1$$
 (Polarisation der zu  $T$  Brix verdünnten Lösung).  $rac{P_1 imes 100}{T}=$  scheinbare Reinheit.  $rac{P imes T}{P_1}=T_1$  (Grade Brix der ursprünglichen Substanz).

<sup>1897,</sup> S. 266.
2) Jahresber. 1896, S. 89.
3) Centralbl. 1897, 6, 23; Defterr.-Ungar. Wochenschr. 1897, S. 681.

Weisberg hat auf Grund genauer Untersuchungen eine Coöfficientenstabelle aufgestellt, welche es ermöglicht, mittelst des gefundenen scheinbaren Duotienten die wahre Reinheit zu ermitteln. Durch Multiplication des scheinsbaren Duotienten mit dem entsprechenden Coöfficienten ermittelt man den wirklichen R.-Ot.

| Scheinbarer<br>18.2Ot. | Coëfficient | Scheinbarer<br>ROt. | Coëfficient |
|------------------------|-------------|---------------------|-------------|
| 57,0                   | 1,054       | 78,0                | 1,021       |
| 57,5                   | 1,052       | 79,0                | 1,020       |
| 58,0                   | 1,050       | 80,0                | 1,019       |
| 58,5                   | 1,048       | 81,0                | 1,018       |
| 59,0                   | 1,046       | 82,0                | 1,017       |
| 60,0                   | 1,044       | 83,0                | 1,016       |
| 61,0                   | 1,042       | 84,0                | 1,015       |
| 62,0                   | 1,040       | 85,0                | 1,014       |
| 63,0                   | 1,038       | 86,0                | 1,013       |
| 64,0                   | 1,036       | 87,0                | 1,012       |
| 65,0                   | 1,034       | 88,0                | 1,011       |
| 66,0                   | 1,033       | 89,0                | 1,010       |
| 67,0                   | 1,032       | 90,0                | 1,009       |
| 68,0                   | 1,031       | 91,0                | 1,008       |
| 69,0                   | 1,030       | 92,0                | 1,007       |
| 70,0                   | 1,029       | 93,0                | 1,006       |
| 71,0                   | 1,028       | 94,0                | 1,005       |
| 72,0                   | 1,027       | 95,0                | 1,004       |
| 73,0                   | 1,026       | 96,0                | 1,003       |
| 74,0                   | 1,025       | 97,0                | 1,002       |
| 75,0                   | 1,024       | 98,0                | 1,002       |
| 76,0                   | 1,023       | 99,0                | 1,001       |
| 77,0                   | 1,022       | 100,0               | 1,000       |

Die Spindeln müffen in  $^{1}/_{20}$  Grade getheilt und bei  $17,5^{\circ}$  C. graduirt sein. Zur Controle prüft man dieselben mit Syrupen aus raffinirtem Zuder von 100 Reinheit. Es muß sich dann ein Quotient von nicht unter 99,7, oder höchstens 100,3 ergeben; sonst sind die Spindeln nicht branchbar.

Fünf Spindeln genügen, um alle Zuderproducte nach dieser Methode untersuchen zu können, und zwar von 1 bis 5° Brix, von 5 bis 10 u. s. w.

bis 250 Brir.

Schnell hat mit diefer Methode einige Parallelversuche angestellt und

ziemlich übereinstimmende Bahlen erhalten.

Bersuche, bei welcher Temperatur die Knochenkohle geglüht werden soll, führten Herzfelb und Stiepel 1) aus, um zu erfahren, wie man zu arbeiten

<sup>1)</sup> Zeitichr. 1897, S. 157; Oesterr.-Ungar. Wochenschr. 1897, S. 730; Oesterr.-Ungar. Zeitschr. 1897, S. 1204; Chem.-Itse., Rep. 1896, S. 274.

habe, um beim Glithen der Knochenkohle die Bildung von Schwefelcalcium thunlichft zu vermeiden.

Bur Erledigung der Aufgabe wurden vier Bersuchsreihen angestellt,

welche folgende Buntte betrafen:

1. Brennen von Anochenkohle unter Luftabschluß;

2. Brennen von Anochenkohle im Rohlenorydgasftrom;

3. Brennen von Knochenkohle in einer Kohlenfäure-Wafferdampf = Atmofphäre;

4. Brennen von Anochenkohle in einer Luft=Wasserdampf=Atmosphäre.

Für die Versuche kam eine frische Anochenkohle in erbsengroßen Stücken zur Verwendung, welche folgende Zusammensetzung zeigte:

8,2 Proc. Kohlenstoff, 0,02 Proc. Schwefelcalcium,

0,2 " Unlösliches (Sand, Thon), 0,02 " Gyps.

9,5 " Rohlenfaurer Ralt,

Der Gypsgehalt der Kohle wurde nachträglich durch Schütteln mit Gypswasser einmal auf 0,86 Proc., ein ander Mal auf 0,97 Proc. gebracht (Kohle I und II).

### I. Brennen von Anochentohle unter Luftabichluß.

Die kunftlich mit Gyps bereicherte, lufttrockene Kohle wurde zunächst in einem Muffelosen mit Gasseuerung unter möglichst gutem Abschluß gegen Luft und Verbrennungsgase bei Temperaturen von 650 bis 1030° C. geglüht.

Tabelle, betreffend das Glühen von Anochenkohle unter Luft= abschluß.

| Nummer<br>des<br>Verjuchs | Anochenkohle<br>enthaltend<br>Proc. Gyps | Geglüht<br>1 Stunde<br>bei <sup>o</sup> C. | Gefunden<br>auf 100 Subst.<br>Ag | Entsprechend<br>Proc. Schwefel=<br>calcium | Gehalt<br>an<br>Kohlenstoff |
|---------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|
| 1                         | 0,02                                     | _                                          | 0,02                             | 0,016                                      | 8,2                         |
| 2                         | 0,86                                     | 650°                                       | 0,068                            | 0,022                                      |                             |
| 3                         | 0,97                                     |                                            | 0,096                            | 0,032                                      | -                           |
| 4                         | 0,86                                     | 740°                                       | 0,21                             | 0,07                                       |                             |
| 5                         | 0,97                                     |                                            | 0,308                            | 0,1                                        | all man                     |
| 6                         | 0,86                                     | 830°                                       | 0,41                             | 0,14                                       | 7,6                         |
| 7                         | 0,97                                     |                                            | 0,56                             | 0,19                                       | 7,0                         |
| 8                         | 0,86                                     | 950°                                       | 0,97                             | 0,32                                       |                             |
| 9                         | 0,97                                     |                                            | 1,148                            | 0,38                                       |                             |
| 10                        | 0,86                                     | 1030 °                                     | 1,86                             | 0,62                                       | 5,1                         |
| 11                        | 0,97                                     |                                            | 2,08                             | 0,69                                       | 0,1                         |

Nachdem der Ofen annähernd auf die beabsichtigte Versuchstemperatur einzestellt worden war, wurden Glühversuche von je einstündiger Dauer angestellt, während deren die Temperatur des Ofens durch Messen mit Seger-Regeln genau controlirt wurde. Um den Zutritt der Luft zur Kohle zu verhindern, wurde letztere in Porcellantiegel mit glatt geschlifsenen Kändern und gut schließenden Deckeln gebracht. Die Tiegel wurden zur Halfte mit Kohle gesiullt, darüber eine Lage seinen, geglühten Sandes gedeckt und nochmals Kohle und alsdann der Deckel aufgelegt. Nach dem Brennen wurde die obere Kohlensicht abgehoben, der Sand abgesiebt und in der unteren Kohlenschicht die einzgetretene Schweselcalciumbildung quantitativ sessgeseltellt.

Vorstehende Tabelle giebt die Resultate dieser Versuchereihe wieder.

Die Versuche zeigen, daß die Temperatur, bei welcher eine deutlich hers vortretende Schwefelcalciumbildung eintritt, etwa zwischen 750 bis  $858^{\circ}$  C. liegt. Da gleichzeitig der Kohlenstoffgehalt abgenommen hat, so ist kein Grund vorhanden, daran zu zweiseln, daß die Reduction in der That im Sinne der Gleichung:  $CaSO_4 + 2C = CaS + 2CO_2$  verlaufen ist.

#### II. Glühen von Anochentohle im Rohlenorndgasftrom.

Die vorbeschriebenen Versuche haben gezeigt, daß etwa bei 700 bis 800°C. ber Kohlenstoff der Anochenkohle dem schwefelsauren Kalk den Sauerstoff unter Bildung von Schwefelsalium energisch zu entziehen vermag. Ist der Vorgang eingeleitet, so sinden zwei Reactionen neben einander statt; die Oxydation des Kohlenstoffes zu Kohlenoryd und die wegen der gleichfalls reducirenden Sigenschaften diese Gases erfolgende weitere Oxydation desselben zu Kohlensäure. Und diese zweite Reaction kann auf Kosten des Gypses erfolgen, welcher dabei zu Schwefelsalium reducirt wird. Es galt deshalb, auch den reducirenden Einssluß des Kohlenoryds festzustellen.

Das benutite Kohlenoryd wurde aus Dralfäure und Schwefelfäure dars gestellt und nach dem Durchleiten durch Kalilauge mit Schwefelfäure getrocknet. Im Uebrigen war die Anordnung des Bersuchs analog der oben beschriebenen. Die Reduction des Gypses der Kohle ergab nach einstündigem Brennen bei einer

Temperatur von

Wenn wir diese Zahlen mit denen der ersten Tabelle vergleichen, so kommen wir zu der Schlußfolgerung, daß Kohlenoryd schon bei bedeutend niederer Temperatur — nämlich unter 6000 — die Bildung von Schweselscaleium veranlaßt als Kohlenstoff.

### III. Glühen von Anochenkohle in einer Rohlenfäure=Baffer= dampf=Atmosphäre.

Für diese Bersuche wurde in einer Porcellanretorte von ca. 250 ccm Inhalt mit Knochenkohle (20 bis 30 g) gefüllt. Mittelst einer bis an die hintere Wand der Netorte reichenden Porcellanröhre wurde darauf Kohlensäure

in die Retorte geleitet, welche zuvor mit Wasserdampf von  $100^{\circ}$  E. übersättigt worden war. Der Wasserdampf-Rohlensäurestrom wurde durch Erwärmen des Vorcellanrohres weiter vorgewärmt und trat später zwischen den Lücken, welche der Asbestverschluß der Retorte ließ, wieder ans. Erhitzt wurde die Retorte selbst in dem vorhin erwähnten Musselosen. Temperaturmessungen wurden sowohl in der Mussel, als auch im Innenraume der Retorte mit Prinsep'schen Phrometern vorgenommen. Ein eine Stunde währender Glühversuch dei ca.  $800^{\circ}$  E. ergab Folgendes. Die vollständig weißgebrannte Kohle enthielt 0,016 Schweselcalcium (entsprechend 0,03 CaSO4) und 0,16 Ihps. Die Dauptmenge der vorhandenen Schweselsäure war also entwichen, sedensfalls als Schweselwassersos

Die Versuchsbedingungen wurden nun dahin umgeändert, daß ein Auffangen der auftretenden Gase ermöglicht wurde. Es ergab sich bei diesem dweiten Versuche, daß schon bei ca.  $500^{\circ}$  eine starke Schwefelwasserstoffabscheisdung eintrat. Eine bei derselben Glühtemperatur eine Stunde lang erhipte Kohle ergab bei der Analyse: Kohlenstoff 8,04, Schwefelcalcium 0,02, Gyps 0,47 gegen 8,2 Proc. Kohlenstoff und 0,86 Proc. in der angewandten Knochenkohle.

Zwei weitere einstiindige Bersuche, welche bei möglichst gleicher Temperatur von etwa 500° ausgeführt wurden, ergaben, daß der Kohlenstoff der Knochenstohle nach dem Brennen noch 7,2 resp. 7,6 Proc. betrug, so daß die Kohle im Durchschnitt um 0,6 Proc. an Gewicht abgenommen hatte. Die Knochenkohle deigte dabei nach dem Bersuche ein Mehr von 0,4 Proc. an kohlensaurem Kalk, welcher aus dem Gyps entstanden war.

Zweifellos entsteht hier zunächst Wassergas, b. h. ein Gemenge von Kohlenoryd und Wasserstoff und eines dieser Gase 1) oder auch beide vermögen bei den niederen Temperaturen bereits den Gyps 1) zu reduciren. Das aus dem Gyps gebildete Schwefelcalcium wird dann sogleich weiter zu kohlensaurem Kalk zersetzt, indem Wasserdampf und Kohlensäure darauf einwirken.

Die relativ geringe Abnahme des Kohlenstoffgehaltes zeigt uns, daß bei der eingehaltenen Temperatur (ca. 500) noch keine allzu große Nebenreaction dwischen dem Kohlenstoff der Kohle und dem Wasserdampf stattgehabt hat, hingegen bei diesen niederen Temperaturen der Schwefel aus dem schweselsauren Kalk schon recht energisch in Form von Schwefelwasserstoff ausgetrieben worden ist

IV. Brennen von Anochenkohle in einer Luft = Bafferdampf = Atmosphäre.

Unter den in vorigem Abschnitte beschriebenen Versuchsbedingungen wurde die Kohle in einer Luft-Wasserdampf-Atmosphäre bei steigender Temperatur geglüht.

Die Resultate der Bersuche giebt folgende Tabelle wieder:

<sup>1)</sup> Anmerkung. Später ausgeführte Berjuche ergaben für reinen Ipps, daß Basserstoff energischer und bei geringeren Temperaturgraden reducirend wirft als Kohlenogyd. Wasserstoff reducirte nämlich über 500° C. 40,22 Proc. Syps, Kohlensoryd unter gleichen Versuchsbedingungen aber nur 2,15 Proc.

Tabelle, betreffend Glühen von Anochentohle in einer Luft= Wafferdampf = Atmofphäre.

| Rummer<br>des<br>Verjuches | Anochenkohle<br>enthält<br>Proc. Gyps | Geglüht<br>eine Stunde<br>bei <sup>o</sup> C. | Gefunden<br>CaS | Gefunden<br>CaSO <sub>4</sub> | Kohlenftoff=<br>gehalt<br>Proc.         |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
| 1                          | 0,97                                  | _                                             | 0,02            |                               | 8,2                                     |
| 2                          | 0,86                                  | 500°                                          | 0,03            | 0,79                          | 7,5                                     |
| 3                          | 0,97                                  | 500°                                          | 0,05            | 0,83                          | 6,9                                     |
| 4                          | 0,86                                  | 600°                                          | 0,07            | 0,841)                        | sehr gering                             |
| 5                          | 0,86                                  | 700°                                          | 0,21            | 0,561)                        | 111111111111111111111111111111111111111 |

Bezüglich der Reduction des Gupfes lehrt uns diese Versuchsreihe, im Gegenfat zu den unter Luftabichluß und den im Rohlenfaure = Bafferdampf ausgeführten Bersuchen, daß trot der orydirenden Wirkung des Luftstromes bei Gegenwart des Waffers unter 700° C. schon eine bedeutendere Schwefels calciumbildung eintritt (bei 700° - 0,21, unter Luftabschluß bei 740° 0,1 Broc.). Während jedoch der indifferente Rohlenfaurestrom die Wirkung des Waffers erhöht und das gebildete Schwefelcalcium unter diefen Berhältniffen gleich weiter in Calciumoryd bezw. kohlenfauren Ralf umgewandelt wird, ließ sich im Luftstrome eine solche weitere Umwandlung nicht beobachten. Auch hier war bei 500° und felbst bei 600° die Reduction des Gupfes nur in geringem Mage eingetreten, mahrend der Kohlenstoff der Rohle auch bei dieser niederen Temperatur schon recht beträchtlich abgenommen hat. Letteres ift die Folge der Waffergas bildenden Wirkung des Wafferdampfes.

Für die Brazis folgt aus diefen Berfuchen, daß die Schwefelcalciumbildung

in der Knochenkohle sich am ehesten wird vermeiden lassen, wenn man

a) den Glühproceg bei möglichst niederer Temperatur vornimmt, wos möglich unter 7500 C .:

b) dafür Sorge trägt, daß nur wirklich trockene Knochenkohle in die Glühenlinder gelangt, da die Gegenwart des Wassers die Bildung des Schwefelcalciums auch bei niederer Temperatur ganz außerordents lich begunftigt;

c) behufs Controle der Temperatur in den Glühchlindern empfiehlt es fich, möglichst häufig pyrometrische Messungen unter Aufsicht ber Betriebschemifer vorzunehmen.

Die Wiederbelebung gebrauchter Knochentohle will Lux 2) mit wesentlichem Bortheil dadurch bewirken, daß die Knochenkohle nicht in den

<sup>1)</sup> Durch Verbrennen der Kohle zc. ändert sich natürlich der procentuale Gups: gehalt der geglühten Rohle.

<sup>2)</sup> Zeitschr. 1897, S. 853; D. R. P. Mr. 92322; Centralbs. 1897, 6, 11; Böhm. Zeitschr. 1897, 22, 71; Dester. ungar. Zeitschr. 1897, S. 892.

gewöhnlichen Retorten geglüht wird, fondern in einer rotirenden Trommel, ähnlich ben Rohlenwäschen, einem regulirbaren Luftstrome ausgeset wird, mahrend die Trommel von außen erhitzt wird. Die Kohle fällt bei diesem Apparate an dem einen Ende der wagerecht liegenden Trommel ein, wird dann durch Transportschnecke in berfelben an das andere Ende befördert, fo daß der Aufenthalt ber Rohle in der Trommel etwa 20 Minuten dauert. Bahrend dieser Zeit sollen die in der gebrannten Rohle befindlichen Eisenverbindungen und der schwefligsaure Ralk orndirt werden und foll dazu, je nach der Luftmenge, welche man in die Trommel einführt, eine Temperatur von 275 bis 3500 C. genügen 1); naturlich foll dabei der Rohlenftoff der Anochenkohle nicht angegriffen werden (? Red.). Die Kohle foll badurch gang poros bleiben, fehr wenig durch diese Behandlung leiden und diese Art der Wiederbelebung noch vielfache andere Bortheile bieten (nach Angabe des Patentinhabers), und sei wegen der genaueren Mittheilungen auf die Batentschrift verwiesen.

Andrlik'2) empfiehlt, namentlich für Demofe, die Sprupe vorher mechanisch zu filtriren; nach den mitgetheilten Untersuchungen wies der abgeschiedene Schlamm ftarte Absonderungen von Riefelfaure, Thonerbe, Gifenornd und Ralt neben oralfaurem Ralt und Fett auf, beren Befeitigung für die weitere Verarbeitung der Sprupe jedenfalls von Bortheil ift.

Eine Reuerung jum Blauen von Buder in der Centrifuge hat sich Baker 3) patentiren laffen und befteht biefelbe turz darin, daß in ber letten Beit der Dampfdede der Dampf mittelft eines Dufenrohres das Blau, mit Baffer ober Kläre angerührt auffaugt, und auf der inneren Zuderschicht, welche ichon vollkommen weiß gebeckt ift, vertheilt. Es bleibt nun das Blau allerdings in ber hauptmenge nur an ber inneren Schicht bes Buders figen; bei bem Ausraffen bes fertigen Buders aus der Centrifuge foll aber eine fo gute Bermifdjung der einzelnen Budertheile stattfinden, daß der gange Buder gleichmäßig geblaut erscheint.

Unmerkung. Es mag dahingeftellt bleiben, ob zu diesem Resultate ein complicirter Apparat nothwendig ift, wie in obigem Batente des Raberen auseinander= Bejett; man kann die nothwendige Menge Blau wohl auch im letten Stadium des Schleuderns auf eine einfachere Beife in die Centrifuge bringen. (Red.)

Mit dem Berhalten der Rohander beim Lagern hat fich Ryd= lewsfi 4) neuerdings beschäftigt. Die früheren Arbeiten über diefen Gegen= stand von Bobenbender, Degener, Strohmer, Bergfeld, Drendmann und Lippmann 5) hatten gezeigt, daß es zum Schutz gegen allzu große Qualitätsrückgänge ber eingelagerten Rohzuder unbedingt nöthig ift, daß die Rohzuder eine genügende Alkalität besitzen. Da gegenwärtig zur Bermehrung der Ausbeute an fertigem Erstproduct die Wiedereinführung der Ablauffnrupe in den Betrieb eine große Rolle spielt, so hat Rydlewski auch die auf diese Art

<sup>1)</sup> Man vergleiche dazu die ausführlichen Untersuchungen von Bergfeld, Diefer

<sup>\*\*</sup> Man vergreige Engl.

\*\* Ind vergreige Engl.

\*\* Böhm. Zeitschr. 1897, S. 212.

\*\* Böhm. Zeitschr. 1897, S. 212.

\*\* Jeitschr. 1897, S. 235; D. R.-P. Nr. 90124; Böhm. Zeitschr. 1897, 21, 468;

\*\* Destern. Ingar. Zeitschr. 1897, S. 103; Centralbl. 1897, 5, 525.

\*\* Deutsche Zucker-Ingar. Vergreicher. 1897, S. 1413; Destern. Ungar. Wochenschr. 1897,

\*\* Sept. Destern. Ing. Zeitschr. 1897, S. 1202. 682; Desterr.=Ung. Zeitschr. 1897, S. 1202.
5) Jahresber. 1884, S. 229 ff.; 1893, S. 122; 1896, S. 213.

gewonnenen Rohzucker auf ihr Berhalten beim längeren Lagern geprüft. Zur Untersuchung gelangten:

1. Zuder, welche aus reinen, durch Knochentohle filtrirten Saften ge-

wonnen wurden,

2. Zuder, welche aus durch Knochenkohle filtrirten Säften, denen aber versuchsweise im Bacuum 15 Proc. Ablaufsprup, auf Füllmasse berechnet, zugesetzt wurden, dargestellt wurden,

3. Buder, welche aus reinen, ohne Knochentohle filtrirten, geschwefelten

Säften erhalten wurden, und

4. Zucker, welche aus ohne Knochenkohle filtrirten, geschwefelten und mit 15 Proc. Ablaufsprup im Bacuum vermischten Säften resultiren.

Die Zuder lagerten in trockenen und in gutem Zustande besindlichen Lagerräumen. Rydlewssi konnte bei seinen Untersuchungen bei einer bis 100 Tage dauernden Lagerung der Rohzuder von 18 Fällen nur in acht Fällen einen Berlust an Rendement von 0,05 bis 0,35 Proc. seststellen, während bei einer Lagerdauer bis zu 200 Tagen von 15 Fällen nur sünf Rendementsrückgänge von 0,10 bis 0,40 Proc., bei einer Lagerdauer von über 300 Tagen von 11 Fällen in sieben Fällen ein Rendementsverlust von 0,20 bis 0,80 Proc. nachgewiesen werden konnte. In allen übrigen Fällen ist das Rendement der Zuder nach dem Lagern günstiger ausgefallen, wie vor dem Lagern.

Wenn man auch aus ben vorstehenden Untersuchungen von Lagerzuckern auf deren Qualitätsverschlechterung zu keinem endgültigen Resultate kommen kann, so darf man aber andererseits den Rückgang der Alkalität der eingelagerten

Buder nicht unerwähnt laffen.

Die Alfalitätsverminderung betrug bei einer Lagerzeit

bis zu 100 Tagen . . . 0,000 bis 0,008 Proc., " 200 " . . . 0,003 " 0,011 " " über 300 Tage . . . . 0,004 " 0,016 "

So lange die Lagerzucker noch alkalisch sind, so lange hat man auch einige Gewähr für ihre Haltbarkeit und Unveränderlichkeit, abgesehen von den schwanskenden geringen Zus oder Abnahmen im Wassergehalte und der davon abhänsgenden niedrigeren oder höheren Polarisation. Mögen Zucker aus Sästen hergestellt sein, die durch oder ohne Knochenkohle siltrirt wurden, die geschweselt oder mit Ablaussyrup wieder versetzt worden sind, mögen dieselben ein halbes und dreiviertel Jahr, ja noch darüber gelagert werden, wenn dieselben nur bet der Einlagerung eine Alkalität von 0,020 bis 0,030 Proc. gegen Phenosphtalein ausweisen, sind dieselben vor Zersetzungen und dem dadurch bedingten Dualitätsrückgange sicher genug. Zu diesem Zwecke ist es aber unumgänglich nöthig, daß die Rohzuckersabriken ständig ihre Füllmassen und die daraus gewonnenen Zucker auf die Alkalität prüfen, und auf diese Weise sich und die Raffinerien vor Qualitätsrückgängen und der damit verknüpsten Verluste bewahren.

Auf Grund von praktischen Ergebnissen wurde das Soxhlet'sche Ber fahren 1) von Walcher 2) einer Besprechung unterzogen und sind die Auss

<sup>1)</sup> Jahresber. 1893, S. 190. 2) Journal des fabr. de sucre 1897, Nr. 26; Oesterr. - Ungar. Wochenjär. 1897, S. 479; Sucr. belge 1897, 25, 452.

führungen, die sich hanptsächlich auf den Rohzuckerbetrieb beziehen, von Interesse. Walcher hebt hervor, daß sich die Soxhlet'sche Filtration am besten für Syrupe und Abläuse eignet. Die gewonnene Füllmasse ist trocken, Berbampsung und Arnstallisation erfolgen rascher und der Zucker ist sehr hell. Bemerkenswerth ist der Effect der Filtration vom Kochen des ersten Productes an und noch mehr in den Nachproducten, denn die Arnstallisation geht schneller vor sich, das Korn ist besser geformt, das Schlendern erfolgt viel leichter und die Zucker sind weniger gefärbt. Walcher beleuchtet dann noch an der Hand von Beispielen die Kosten für Einrichtung und Fabrikation.

Ein Verfahren zur Raffination von Rohzucker wurde Langen's Erben 1) patentirt und lautet die betreffende Patentschrift folgender= maken.

Das vorliegende Verfahren zur Naffination des Rohzuckers bezweckt, eine Vereinfachung des Raffineriebetriebes dadurch zu erreichen, daß der in Folge der Anwesenheit des im Rohzucker unvermeidlichen Feinkornes schwer waschbare Rohzucker durch Entfernung des Feinkornes gut waschbar gemacht wird.

Der zu raffinirende Rohzuder wird ohne Beimischung anderer Budersorten mit Sprupen, und zwar zwedmäßig mit folchen, welche im Laufe bes Raffina= tionsverfahrens als Abläufe erhalten werden, durchmaischt und das Gemisch in das Bacuum eingezogen, um dort erwärmt und bis zur Fullmaffeconsiftenz eingebickt zu werden. Bei Beginn des Raffinationsbetriebes, wo Abläufe aus fpateren Stadien des Raffineriebetriebes noch nicht vorhanden find, verwendet man nur Waffer jum Anmaifchen und erhalt dadurch einen zur Ginleitung bes Berfahrens geeigneten Shrup. Schon beim Bermaifchen des Rohzuders mit dem Sprup wird fich ein Theil des Feinkornes lofen. Um dies noch zu befor= bern, fann man auger bem Sprup Baffer zu ber Maifche geben. Es hangt dies von der jeweiligen Beschaffenheit des Rohzuders (ber Menge des darin borhandenen Feinkornes) und von dem Sättigungsgrade des Sprups ab. Wenn der Sprup zu concentrirt ift, um die vorhandene Menge des Feinkornes voll= ftanbig zu lofen, empfiehlt fich die erwähnte Berdunnung mit Baffer. Durch das auf das Maischen folgende Anwärmen im Bacuum findet die vollständige Losung des Feinkornes statt. Der vom Syrup bezw. dem zugesetzten Wasser aufgelöste Buder wird beim Gindiden an das übrig bleibende grobe Rorn antrystallisirt.

Das Wesentliche dieses Berfahrens besteht darin, daß mit einem Zucker von größerer Reinheit ein Syrup geringer Art zusammengemaischt und daß hierauf eingedicht wird. Es erscheint zunächst widersinnig, Syrupe von niesdrigem Reinheitsquotienten mit erheblich besserem Rohmaterial zu vermischen und zusammen zu verarbeiten. Indessen wird bei dieser Arbeitsweise gleichzeitig der Rohzucker sür die Affinationsarbeit verbessert, der Ablaufsprup an Zucker ärmer und der aus dem Ablaufsprup gewonnene Zucker hat beim Ausstrhlaussischen Gestalt und Reinheit des verbesseren Kohzuckers erhalten.

Die in bem Bacuumapparate verfochte Fullmaffe aus Rohzuder und

<sup>1897,</sup> S. 1383; Böhm. Zeitschr. 1897, S. 22, 224; Desterr. Ungar. Zeitschr. 1897, S. 1083; Chem. 3eitschr. 5. 944.

Syrup wird der Arystallisation in Bewegung unterworfen. Nachdem der Zucker auskrystallisirt ist, gelangt die Masse in große, kastenartige Nutschen, wird hier der systematischen Wäsche mit Syrupen, welche immer nur aus demselben Fabrikationsbetriebe stammen, unterworsen und der gewaschene Zucker wird

weiter in der Raffinerie auf Raffinade verarbeitet.

Der erste von bezw. vor der Wäsche absallende Sprup wird in einer Menge, welche dem Richtzuckergehalte des verarbeiteten Rohzuckers entspricht, als zweites Product eingekocht, der eingekochten Masse in Kryftallisatoren eine entsprechende Menge Rohzucker ersten Productes zugeführt und das Ganze der Kryftallisation in Bewegung unterworfen. Was hierbei flüssig bleibt, wird als Melasse abgeführt.

Der jenem ersten Sprup folgende Sprup wird zum Einmaischen bes Rohzuders verwendet und alle dann folgenden Sprupe gehen in den Kreislauf bes

Waschprocesses zurück.

Eine weitere gunstige Wirkung dieser Arbeitsweise liegt darin, daß bei gleichem Erfolge die sogenannte spstematische Wäsche auf die Aufstapelung von nur wenigen Syrupfractionen beschränkt werden kann. Erreicht wird dieses Ziel dadurch, daß man durch den Maischproces eine vollkommenere Füllmasse

zur Berarbeitung bringt.

Es werben in das vorliegende Verfahren auch die Abläuse der eigentlichen Raffineriearbeit unter Gestaltung eines Kreisprocesses hineingezogen; Raffineries, Grünshrups und Decksprup sollen innerhalb des Raffinationsbetriebes in Thätigsteit bleiben, indem sie durch Filtration über Knochenkohle auf die nöthige Reinsheit gebracht werden. Erst wenn sich in diesen Syrupen diesenigen Nichtzuckersstoffe, welche nicht von der Knochenkohle aufgenommen werden, so gehäust haben, daß eine Qualitätsverringerung der Rafsinade eintritt, sollen auch diese Syrupe entweder zur Verwendung bei der systematischen Wäsche, zur Beimischung in den Krystallisationsapparaten oder zur Anmaischung des Kohzuckers geschickt werden.

Die Vortheile des Verfahrens bestehen darin, daß an Maschinen, Arbeitern, Kohle zum Heizen und Knochenkohle erheblich gespart wird, außerdem fällt der bei der Verarbeitung der Nachproducte des alten Verfahrens nothwendig gewesene große Krystallisationsraum fort, während der Vetrieb bedeutend übersichtlicher wird. Außerdem ist der gewonnene Zuder von besserer Qualität, als der nach den bisherigen Verfahren erhaltene.

#### Patentanfprüche:

1. Ein Verfahren zur Raffination von Rohzucker, dadurch gekennzeichnet, daß der Rohzucker zum Zwecke der Entfernung des Feinkornes mit im warmen Zustande nicht gesättigten Sprupen angemaischt und die Masse zur Entsernung (Auflösung) des Feinkornes angewärmt und zur Wiederausschleidung des gelösten Zuckers an die vorhandenen Krustalle eingedickt wird.

2. Eine Ausführungsform bes unter 1. genannten Berfahrens, baburch gekennzeichnet, daß der Rohzucker zum Zwecke der Entfernung bes Feinkornes mit aus den vorangehenden Ausführungen desselben Raffinationsbetriebes stammenden, im warmen Zustande nicht gefättigten Ablaufsprupen event. noch unter Zusat von Wasser angemaischt und

die gemaischte Masse im Bacuum bis zur volltommenen Auflösung des Feinkornes eingekocht, der Arnstallisation in Bewegung und der instematischen Wäsche unterworfen wird in der Weise, daß die bei den einzelnen Rutsch= und Waschproceffen gewonnenen Abläufe in den Betrieb zurückgeführt werden und als Melasse nur das ausgeschieden wird, was beim weiteren Einfochen des ersten abgenutschten Ablaufes flüffig bleibt.

Das in Gustirchen in großem Magstabe betriebene Barntentzuckerungs= berfahren von Langen 1) murde von Bergfeld 2) im Betriebe besichtigt und verdanken wir demfelben einige werthvolle Mittheilungen. Rach diefem Berfahren wird der Buder der Melaffe mittelft eines mafferigen Auszuges aus rohem Schwefelbarhum, erhalten burch Reduction von Schwerspath ober Barpumfulfit, gefällt. Das Barpumfaccharat wird nach dem Auswaschen mit Rohlenfäure (ober schwefliger Saure oder Magnefiumfulfit) zerlegt und ber erhaltene fohlenfaure Barnt durch Behandlung mit schwefliger Saure in schweflig= fauren Barnt zurudverwandelt, welcher abermals zu Schwefelbarnum reducirt wird. Die hierzu erforderliche schweflige Säure wird aus der Mutterlauge bom Barnumfaccharat gewonnen, indem in diefelbe Rohlenfaure geleitet wird. Bierdurch wird das darin enthaltene Baryumfulfhydrat unter Bildung von tohlenfaurem Barnt und Abspaltung von Schwefelwafferftoff zerlegt, welcher letterer durch Verbrennen die schweflige Säure liefert.

Wie man fieht, ftellt das Berfahren einen geschloffenen Rreisproceg bar, bei welchem theoretisch die benutten Hulfsmaterialien stets wiedergewonnen werden follen.

In Formeln ausgedrückt, geftalten sich bie Borgange fo:

$$\begin{aligned} \text{BaSO}_4 + 2 \, \text{C} &= \text{BaS} + 2 \, \text{CO}_2 \\ \text{BaS} + \text{H}_2 \text{O} &= \text{Ba} <_{\text{OH}}^{\text{S H}} \\ 2 \, \text{Ba} <_{\text{OH}}^{\text{S H}} + \text{C}_{12} \text{H}_{22} \text{O}_{11} &= \text{C}_{12} \text{H}_{22} \text{O}_{11} \text{BaO} + \text{H}_2 \text{O} + \text{Ba} <_{\text{SH}}^{\text{S H}} \\ \text{Ba} <_{\text{SH}}^{\text{S H}} + \text{CO}_2 + \text{H}_2 \text{O} &= \text{BaCO}_3 + 2 \, \text{H}_2 \text{S} \\ \text{H}_2 \text{S} + 3 \, \text{O} &= \text{SO}_2 + \text{H}_2 \text{O} \\ \text{SO}_2 + \text{BaCO}_3 &= \text{BaSO}_3 + \text{CO}_2 \\ \text{BaSO}_3 + 2 \, \text{C} &= \text{BaS} + \text{CO}_2 + \text{CO}, \end{aligned}$$

worauf der Kreislauf von Neuem beginnen fann.

2) Zeitichr. 1897, S. 549; Chem. 3tg., Rep. 1897, S. 152; Defferr. = Ungar. Bochenschr. 1897, S. 480; Centralbl. 1897, 5, 914.

<sup>1)</sup> D. R.-B. Nr. 92712; Buf.-Pat. Nr. 94101 und Nr. 94102; Beitichr. 1897, \*\* 767, 939 u. 940; Chem. 3tg. 1897, S. 966; Böhm. Zeitschr. 1897, 22, 68 u. 225; Oesterr. Ungar. Zeitschr. 1897, S. 867; Desterr. Privileg. 47/2484; Centralblatt 1897, 5, 617, 1018, und 6, 137; Sucr. belge 1897, 25, 361; Sucr. indig. 1897, 49, 483.

Bei den Bleisaccharatverfahren sowohl von Wohl 1) als auch von Rakner 2) ift die Regeneration ber aus Bleifaccharat erhaltenen Rieberfchläge zu Bleiornd ohne erhebliche Roften und Berlufte von größter Bichtigfeit. Nach Wohl 3) gelingt nun diese Regenerirung am beften, ohne daß fich metallisches Blei abscheibet, in folgender Weise: Die Niederschläge werden bei Luftzutritt langere Beit unter gelinder Steigerung auf Temperaturen unterhalb des Schmelzpunktes des Bleies erhipt. Die Maffe farbt fich zumeist fcwarz und verbrennt dann vollständig zu gelbem Dryd, wobei durch Austreiben von Baffer und Rohlenfaure die Stilcte poros genug werden, um bei Luftzufuhr vollständig durchzubrennen, ohne aus einander zu fallen. Erft fobald die fcmarze Farbe verschwunden ift, darf die Temperatur höher gesteigert werden, um den Reft der Rohlenfaure auszutreiben und das zunächst aus dem basischen Bleis carbonat entstandene bunkelgelbe (braunliche) Ornd in die schwefelgelbe Modification umzulagern. Dabei ift aber ber Luftzutritt möglichft vollständig abgufperren, weil fonft bas dunkelgelbe Dryd an minder heifen Stellen des Diens jum größten Theil in Mennige verwandelt werden würde. Aber auch das fo erhaltene, von Metall und Superornd freie Dryd zeigt noch fehr verminderte Wirtfamkeit gegen Buderlöfung, und ift dies barauf gurudguführen, daß bie geringe Menge anorganischer Bleifalge, Gifenornd und Thonerde, die in den Diederschlägen in feinster Bertheilung gurudbleiben, fich beim Erhiten mit dem entstehenden Bleiornd auch ichon unterhalb des Schmelapunktes defielben au hochbafifchen Salzen verbinden, und zwar wird um fo mehr Bleiornd gebunden, je höher die Glühtemperatur ift. Die bafifchen Salze, Ferrite 2c. find für den Entzuderungsproceg verloren. Wenn man ben Bleiniederschlag vor dem Glüben mit bunner Pottafche= oder Sodalöfung (beziehungeweife Ralilauge, Natronlauge, Ammoniat) hoch erhitt, so wird eine schwarze Lauge erhalten, die fast alle falz bilbenden organischen und anorganischen Bestandtheile als Salze enthält. empfiehlt fich, ben mit Waffer zum biden Brei geruhrten Riederschlag unter Bugabe ber erforberlichen Menge Bottafche im gefchloffenen Rocher mit birectem Dampf auf 4 bis 5 cm lleberdrud zu erhiten. Die Umfetzung ift bann in weniger als in einer halben Stunde beendet und es geniigt, das zweis bis dreifache Aeguivalent ber an Blei gebundenen anorganischen Sauren in Ralifalze überauführen. Bur Bersetung hat fich Pottasche am besten bewährt, ba fich ber Heberschuff burch heißes Waffer leicht und vollständig auswaschen läßt; die Lauge wird zusammen mit der Waschlauge vom Sacharat auf Schlempetohle verar beitet und so die Pottasche wieder gewonnen. Natriumcarbonat wird dagegen als Bleidoppelfalz fehr hartnädig festgehalten und läßt fich dem Rieberfchlag auch durch viel Waffer schwer vollständig entziehen.

Burden bei der Berftellung des Bleifaccharates dem Bleiorgd oder Bleis bydroryd oder der Melaffelösung oder dem Bleisacharat genügende Mengen Alfali zugegeben, fo ift der Gehalt ber Bleiniederschläge an falzartigem Richt-Buder fehr verringert und beshalb in biefem Falle eine Reinigung bes faturirten Riederschlages mittelft Pottaschelösung nicht oder doch nicht jedesmal erforderlich.

<sup>1)</sup> Jahresber. 1896, S. 235.
2) Jahresber. 1896, S. 244.
3) D. N.-P. Nr. 90307; Desterr.-Ungar. Wochenschrift 1897, S. 275; Desterr.-Ungar. Zeitschrift 1897, S. 433.

Um die in dem Niederschlag verbleibende Thonerde, Kieselsäure und das Eisendryd unschädlich zu machen, hat sich folgendes einfaches Mittel gefunden: Wird der saturirte und ausgewaschene Bleiniederschlag mit sein vertheilter Magnesia oder Magnesiacarbonat (etwa 2 bis 3 Proc. MgO auf Bleioxyd) augemaischt und dann getrocknet und geglüht, so erhält man ein vollkommen einfardiges schwefelgelbes Oxyd, das gegen Zuckerlösung volle Wirksamkeit zeigt. Die noch vorhandenen Verunreinigungen des Bleioxyds werden unter diesen Umständen vollktändig in Magnesiumverbindungen übergeführt und dadurch unschädlich gemacht. Wie Magnesia wirken auch Varyt, Strontian und Kalk und deren Carbonate in dem Maße, daß sie beim Glühen Kohlensäure abgeben und in Oxyd übergehen. Die Zugade eines der genannten Carbonate oder Erdalkalichydrate hat sür den Glühproces noch den weiteren Vortheil, daß das Sintern des Bleioxyds verhindert wird.

Das Bleifaccharatverfahren ift von Wohl noch in verschiedenen anderen Beziehungen weiter ausgebildet und verbessert worden. Das Bleioryd tritt in zwei Modificationen auf, welche polymer find und den Formeln Phe O6 und Pb3O3 entsprechen. Das gelbrothe Dryd Pb6O6 wirkt bei höherer Temperatur langfam, bei gewöhnlicher Temperatur außerordentlich träge auf zuckerhal= tige Löfungen ein, das schwefelgelbe Ornd Pb.O. dagegen geht, wenn die Löfung entsprechend concentrirt ift, in der Barme wie in der Ralte febr fchnell und vollkommen in Sacharat über. Für die Melasseentzuderung kommt noch hinzu, daß das gegen Buder trage Dryd Pbe O6 von Salglöfungen viel leichter angegriffen wird. Liegt also eine salzhaltige Zuderlöfung vor, so wirkt nur das Ornd Pb3 O3 in gleichem Schritt auf beide Bestandtheile ein, das Ornd Pb6 O6 bagegen zunächst im Wefentlichen auf das Salz und erft mit dem verbleibenden Rest auf den Zuder. Diese Beobachtungen hat sich Wohl in einem neuen Batente 1) zu Ruten gemacht. Durch Erhitzen bis nahe zum Schmelzpunkt wird jedes Bleiornd in die schwefelgelbe Modification übergeführt. Undererseits geht dieses Dryd, sobald es einem mechanischen Drud ausgesetzt ift, alfo 3. B. beim Mahlen, allmälig in die rothe Modification über. Für den vor= liegenden Zweck fann die feine Bertheilung des Bleiornds durch Ragmahlen erfolgen. Feucht läßt fich das hellgelbe Dryd aufs Feinste vertheilen, ohne seine Farbe und Wirksamkeit zu andern.

Bleicarbonat wird nämlich beim Brennen zunächst in rothes Oryd verwandelt. Um dasselbe einigermaßen vollständig in die schwefelgelbe Modification umzulagern, muß man sehr viel höher erhitzen, als zur Austreibung der Kohlenstäure nöthig ist, es genügt nicht, daß die Wände des Glühgesäßes dunkle Rothsuth zeigen, wobei die Temperatur im Inneren 500° nicht erreicht, sondern es

muß das gefammte Ornd felbst deutlich sichtbar glühen (ca. 600°).

Das neue Berfahren wird folgendermaßen ausgeführt:

Das dem Ofen entnommene, möglichst hellgelb gebrannte Bleiognd wird mit Wasser vermahlen und in die Melasselösung eingerührt. Ist das Oxyd weich gebrannt, so kann es auch direct innerhalb der Melasselösung vermahlen werden. Bei 150 Proc. wirksamem Oxyd auf Melasse ist die Reaction nach

<sup>1897,</sup> S. 740; Böhm. Zeitjárift 1897, S. 759; Defterr.=Ungar. Zeitjárift 1897, S. 740; Böhm. Zeitjárift 1897, 22, 70; Centralblatt 1897, 5, 1097; Sucr. belge 1897, 25, 399 u. 504; Sucr. indigene 1897, 50, 409.

wenigen Minuten beendigt und die Bindung des Zuders praktisch vollständig. Bet 120 Proc. sind eine dis zwei Stunden Stehen, bei 100 Proc. noch etwas längere Zeit ersorderlich, je nach der Zusammensetzung der Melasse. Ist das Bleiopyd nicht voll wirksam, so ist ein entsprechend größerer Ueberschuß oder eine wesentslich längere Dauer des Stehens nöthig; letzteres ist auch bei hellgelbem Tyd

der Fall, wenn die Menge unter 100 Broc. verringert wird.

Die Ausstührung dieses Melasse-Entzuckerungsverfahrens erfolgt im Uebrigen, wie es im Patent Nr. 85 024 beschrieben ist. In allen Fällen wird durch Anwendung eines möglichst vollständig wirksamen Bleioryds der erforderliche leberschuß auf das geringste Maß beschränkt. Das ist an sich ein Vortheil, außerdem aber sehr günstig für die Saturation des Saccharates; denn das bei der Saccharatbildung nicht angegriffene überschüssisse Bleioryd nimmt bei der Saturation Wasser und Kohlensäure auf, verdickt deshalb die Masse und zerstört die Vertheilung der Kohlensäure, sobald es in zu großer Menge vorhanden ist.

Patent-Anspruch: Bei der Entzuckerung von Melassen und anderen start salzhaltigen Nachproducten der Zuckerfabrikation die Anwendung von Bleisoryd, das ganz oder im Wesentlichen aus der schwefelgelben Modissication besteht, erhalten durch Weitererhitzen des zunächst beim Brennen von Bleicarbonat entsstehenden Orydgemenges (Massicot) bei Temperaturen oberhalb 500°, bis das

Ornd selbst sichtbar glüht.

Für die Bildung des Bleisacharates bei gewöhnlicher Temperatur und in concentrirter Lösung ist Wohl ein weiteres Patent 1) ertheist worden. Wohl hat nämlich gesunden, daß bei Anwendung bestimmter günstiger Concentrationsverhältnisse und wirksamen Bleioryds die Entzuckerung auch bei gewöhnlicher oder wenig erhöhter Temperatur sich durchsühren läßt, und verläust dann nicht nur bei reineren Zuckersäften, sondern ganz besonders bei den start verunreinigten Melassen der Rüben, Rohre und Sorghumzuckersabrikation glatt und vollständig. Schon geringe Unterschiede in der Menge des Lösungswassers beseinslussen die Reaction zwischen überschilfsigem Bleioryd und Melassessigen der Bindung zwischen Bleioryd und Zucker entgegenwirkt. Anderentheils kommt aber noch die Reaction zwischen dem Bleioryd und dem Nichtzucker (den Melassessalzen) in Betracht.

Dieser Vorgang verläuft unter Bildung hochbasischer Bleifalze und freiem Alfali und ist umtehrbar. Der Gleichgewichtszustand tritt ein, wenn die Conscentration des frei gemachten Alfalis so start geworden ist, daß bei weiterer Concentration es die entstandenen hochbasischen Bleifalze rückwärts wieder zer

setzen fonnte.

Bei wenig Löfungswaffer ist wenig Alkali zur Perstellung dieser Gleichsgewichts-Concentration ersorderlich und es wird auch wenig Bleioxyd dafür in Anspruch genommen; je mehr Wasser hinzugefügt wird, um so mehr Bleioxyd muß sich zur Herstellung des Gleichgewichtes mit den Salzen umsetzen, und bei starker Verdünnung wird dieser Vorgang die Saccharatbildung überwiegen können.

<sup>1)</sup> D. N. P. Nr. 92920; Zeitichrift 1897, S. 761; Cefterr-Ungar. Zeitschrift 1897, S. 743; Böhn. Zeitschrift 1897, 22, 69; Centralblatt 1897, 5, 1097.

In concentrirten Melasselssungen bagegen tritt dieser störende Umstand wesentlich zurück. Die Reaction zwischen Zucker und Bleioxyd ist serner an sich begünstigt und wird es noch mehr durch die Alfalität der Lösung, indem durch intermediäre Bildung von lösslichem Alkalibseisaccharat das zunächst entstehende Bleitrisacharat schneller und leichter in Bisaccharat umgesetzt wird.

Die Anwendung concentrirter Melasselösungen ist nicht nur für die Beschleunigung der Sacharatbildung günstig, sondern auch deshald, weil das Sacharat um so gröber wird und dementsprechend um so weniger Flüssigkeit durch Abhäsion sesthält, je concentrirter die Lösung war, in welcher es sich gebildet hat. Wird bei der Sacharatbildung 1 Theil Wasser auf Melasse genommen und dann das sertige Sacharat mit 2 Theile Wasser verdünnt, so werden ungefähr 2 Theile Lauge erhalten. Werden 2 Theile Wasser zur Sacharatbildung und 1 Theil Wasser zum Berdünnen benutzt, so beträgt die bei gleichem Druck absließende Lauge kaum mehr als 1 Theil. Je weniger Flüssigseit aber vom Niederschlag zurückgehalten wird, um so weniger Wasser wasser werbraucht.

Wie Wohl gefunden hat, ist andauerndes mechanisches Durcharbeiten bis zur Vollendung der Reaction nicht erforderlich. Sobald die gleichmäßig verzührte Masse sich zu verdicken beginnt, wird durch ihre Zähigkeit verhindert, daß sich Zuder nachträglich der Reaction entzieht, und die Bindung des Zuders

schreitet auch bei ruhigem Stehen bis zu Ende fort.

Das fertige Sacharat wird, wie früher beschrieben, zwecknäßig mit dünnem Filtrat von einer früheren Operation angemaischt und bei 40 bis 50°C. filtrirt. Zum Anslaugen dient zunächst ebenfalls dünne Lauge oder Wasser von 40 bis 50°C. Dann kann man die Temperatur des Waschwassers anssteigen lassen, so daß es zulet mit etwa 75° oder noch höherer Temperatur abläuft.

Batent=Anspruch: Das Berfahren ber Entzuckerung von Melassen und anderen start salzhaltigen Nachproducten der Zuckersabrikation durch Beshandlung mit Bleioxyd und weniger als etwa 3 Theilen Wasser bei gewöhn=

licher oder wenig erhöhter Temperatur.

Bei der Melasseentzuckerung mittelst Bleioxyds reagirt nicht nur der Zucker, sondern auch der Nichtzucker mit dem Bleioxyd. Diese Reaction verläuft in der Hauptsache unter Bildung von basischen Bleisalzen und freiem Alfali und nimmt gewöhnliche Rübenzuckermelasse mindestens 20 Proc. an wirksamem Bleioxyd auf Melasse in Anspruch. Wie Wohl in nun gefunden hat, kann man die Umsehung zwischen Bleioxyd und salzartigem Nichtzucker sast völlig verhindern, wenn man von vornherein die Alkalität der zu entzuckernden Lösung so hoch oder höher bringt, als sie durch die Reaction mit Bleioxyd werden würde. Diese Verdrängungswirkung läßt sich durch alkalische Mittel aller Art (Alkalihydrate, Ammoniat, alkalische Erden oder Alkalische Mittel aller Art (Alkalihydrate, Ammoniat, alkalische Erden oder Alkalischenate) erzielen. Am stärfsten wirken entsprechend ihrem höheren Basicitätscoöfsicienten Kalis und Natronhydrat. Kalihydrat ist aber auch deshalb besonders geeignet, weil es die Verwerthbarfeit der Schlempelauge zur Pottaschegewinnung nicht vermindert

<sup>1)</sup> D. R.-P. Nr. 92 921; Zeitschrift 1897, S. 765; Defterr.-Ungar. Zeitschr. 1897, S. 747; Böhm. Zeitschrift 1897, 22, 71; Centralbl. 1897, 5, 1097.

und aus der Schlempetoble dabei ohne besondere Kosten als Mehransbeute

zurliderhalten wird.

Da die Basicität des Kalihydrates gegenüber dem Bleioryd sehr groß ist, genügen verhältnißmäßig geringe Mengen davon, um die Nebenreaction fast völlig zu unterdrücken, dementsprechend wird dann das angewendete Bleioryd sehr vollständig zur Saccharatbildung ausgenutzt und ein größerer Ueberschuß davon unnöthig gemacht.

Beispiel. 600 kg weiches schwefelgelbes Bleiornd werden auf einem Kollergang mit 200 Liter Wasser in 10 bis 15 Minuten gleichmäßig vermahlen, dann 800 kg Melasse, 200 bis 300 Liter Wasser und 10 bis 15 Liter technische Kalilauge von etwa 50 Proc. Gehalt zugesetzt und 10 bis 15 Minuten durchgersihrt, dis sich die Masse zu verdicken beginnt. Alsdann wird dieselbe, so lange sie noch sließt, in Vorrathsgefäße abgelassen und hier  $1^{1/2}$  dis 2 Stunden belassen. Die zunächst hart, dann wieder weich gewordene Masse wird durch Anrühren mit Wasser der Laugenwasser, Filtriren bei 40 bis 50° C. und Ausswassen mit Wasser von steigender Temperatur weiter verarbeitet.

Batent=Anfpruch: Bei der Entzuckerung zucherhaltiger Löfungen mittelft

Bleiornde die Zugabe von Alfalien.

Auch Kaßner 1) hat sein Bleisacharatversahren weiter ausgearbeitet und gesunden, daß man Zuckerarten, z. B. Rohrzucker oder Glycose, aus ihren Lösungen in Form von Bleisacharaten abscheiden kann, wenn man die Lösungen durch seuchte Schichten von Bleisard hindurchsiltrirt. Man versährt in der Weise, daß man die Zuckerlösungen langsam durch die mit den Schichten des seuchten Bleioryds gefüllten Apparate hindurchgehen läßt. Man trägt in die Kammern eine  $^{1}/_{6}$  bis  $^{1}/_{10}$  ihres Bolumens betragende Menge Bleioryd, welches man mit Wasser zu einem Brei anrührt. Der in der ersten Filterstammer nicht zur Absorption gelangte Zucker wird bei der weiteren Wanderung in der zweiten oder den folgenden Kammern zurückgehalten, so daß am Ende des Systems eine zuckerseie oder zuckerarme Flüssseit austritt.

Man beobachtet im Laufe ber Filtration innerhalb der Kammern ein beständiges Anwachsen der breiförmigen Masse, welche in den am längsten durch

ftromten Befägen fchlieglich fast bis zur oberen Siebplatte reicht.

Der entstandene Bleisacharatbrei kann nun entweder in den Kammern selbst durch Waschen mit Wasser von Salzen befreit werden oder auch außershalb derselben, wobei man ihn, wenn es ersorderlich oder zwecknäßig sein sollte, einem Schlämmungsproceß unterwirft, bei welchem sich das etwa noch nicht verbundene Bleioryd seiner viel größeren Schwere wegen rascher als das Bleissacharat absetzt, so daß es direct oder nach stattgefundener Vermahlung wieder in die Apparate zurückgegeben werden kann.

Um eine Ausfällung von Nichtzucker durch Bleioryd möglichst einzuschränken, ift es zweckmäßig, nur solche Zuckerlösungen zu verwenden, bei denen ein großer Theil der Nichtzuckerstoffe bereits durch Kalkmilch ausgefüllt worden ist. Es können Colonnenapparate mit über einander gesetzen Filtevetagen, als auch eine Batterie neben einander stehender Filtergefäße Verwendung sinden. In Fig. 35 ist ein solcher Apparat veranschaulicht. In die Filtergefäße F sind die mit

<sup>1)</sup> D. N. & Rr. 94127; Zeitschrift 1897, S. 1050; Centralblatt 1897, 5, 486; Sacr. belge 1897, 25, 504; Sucr. indigene 1897, 50, 409.

Filtertuch belegten Siebböden S eingelegt; auf letzteren ruht ber als Filterschicht dienende Bleiorydbrei, der namentlich am Anfang der Filtration durch Schaufeln des Rührers R in Bewegung erhalten wird. W ist ein zum Ablassen der Flüssigigkeit bestimmtes Rohr. Die Zuckerlösung tritt unten in die Gefüße ein



und verläßt sie wieder, während man zweckmäßig dem Waschwasser den umgekehrten Weg giebt. V ist ein Bentil zum Ablassen des Saccharats, welches von der Transportschnecke T zu den Waschapparaten, Schlämmapparaten und

den Saturateuren gefordert wird.

Patent-Ansprüche: 1. Berfahren zur Abscheidung von Rohrzucker bezw. Glycosen in Gestalt von Bleisaccharaten, darin bestehend, daß man die Lösungen der genannten Zuckerarten durch seuchte Schichten oder Fällungen, bestehend aus Bleioryd, Bleiorydhydrat oder den diese Körper in statu nascendi liesernden Berbindungen, wie z. B. Plumbite der Alsalien oder Erdalkalien, Bleizuboryd, Calciumplumbat u. s. w., oder bestehend aus Gemischen dieser Körper, hindurchsiltrirt, wobei die Filtrationsschichten in Bewegung erhalten werden oder sich in Ruhe besinden.

2. Bei dem in Anspruch 1. genannten Berfahren die Benutung von Buderlösungen, bei denen durch Kalkmilch die durch dieselbe fällbaren Richt=

zuderstoffe abgeschieden sind.

Bei bem Answaschen bes Bleisacharats zeigten sich lebelstände, indem sich die Filtertücher leicht verstopften und außerdem Pilzvegetationen aufstaten, durch welche Inversion und Berluste an Zuder herbeigeführt werden. Kaßner 1) fand nun, daß sich beide llebelstände vermeiden lassen, wenn man das Bleisaccharat unter Anwendung der Osmose bezw. Dialyse auswäscht und wenn man dem Waschwasser einen Zusatz von kaustischem Alkali oder Erdsalkali giebt.

Die Batent=Unfprüche lauten:

1. Ein Zusatz von kaustischem Alkali oder Erdalkali zu dem Wasser oder den Ablaugen, mit welchen das aus Melasse, unreinen Zuckerlösungen, Bstanzensäften u. s. w. gewonnene Bleisacharat gewaschen wird.

2. Das Auswaschen des Bleisacharats nach der Methode der Osmose bezw. Dialyse, indem man breiförmiges Saccharat mit der von ihm durch eine

<sup>1)</sup> D. N. & Nr. 94 128; Zeitschrift 1897, S. 943; Böhm. Zeitschrift 1897, 22, 226; Oesterr.-Ungar. Zeitschrift 1897, S. 1089; Chem.-Zeitung 1897, S. 986.

poroje Membran getrennten alkalischen Bafchflüffigfeit bezw. indem man Saccharat in Studen birect mit ber alfalifden Bafchfluffigfeit behandelt.

Als Urfache einer ichlechten Domofe murbe von der Berfuchsftation 1) für Zuderinduftrie in Böhmen in einem Falle das zur Berwendung gelangte trübe Waffer erfannt, deffen triibende, thonige Bestandtheile sich auf dem Bavier abgesett und die osmotische Fähigkeit des Osmofepaviers beeinträchtigt hatten: in dem auf dem Papier abgelagerten Riederschlage murbe zwar auch eine größere Fettmenge conftatirt, welche jedoch allein jene Schwierigkeit nicht verursachen konnte, nachdem eine gleiche Menge von Fettsubstanzen auch auf dem Bavier aus normal arbeitenden Osmogenen gefunden murde.

Weiß?) empfiehlt eine genaue Untersuchung bes Demosepapiere auf feine praktische Brauchbarkeit mittelst Festigkeitsproben und Afchenunter-

suchungen nebst einem Borversuch durch Osmometer.

Auf der Generalversammlung des Bereins für die Rubenzuckerindustrie bes Deutschen Reiches in Samburg sprach Sulma 3) in eingehender Weise über die Beurtheilung von Fischwaffer mit Bezug auf die Ginleitung von Abfallmäffern in die Alugläufe. Ginleitend bemerkt Sulma, daß die Buderfabrifation dem Factor der Fischrucht in den Flüffen mit etwas gemischten Befühlen gegenüberftehe. Es ift bas auch tein Bunder, benn fie hat ja bei biefer Frage ichon recht unangenehme Erfahrungen gemacht; es wurde ihr jegliches Fischsterben Schuld gegeben, und es find ihr eine Menge von peinlichen und koftspieligen Proceffen erwachsen, und zwar wegen Schaben, an welchen fie jum Defteren gar nicht einmal Schuld trug, Proceffe, die hatten vermieden und gutlich beglichen werden fonnen, wenn man bis dahin ichon Bestimmteres über die Lebensbedingungen ber Fifche gewußt hatte, und wenn ftets Sachverständige am Blate gewesen waren, welche einen Fischichaden richtig Was den letten Bunkt betrifft, fo haben wir in der beurtheilen fonnten. That bis dahin noch fehr wenig Sachverständige, die von den Folgen einer Wafferverunreinigung auf den Fischbestand eines Gemäffers Zuverläffiges wiffen. Bir begegnen in der Brazis oft fo mangelhaft fubstantiirten Gutachten, daß man es beklagen nuß, daß folche Erzeugnisse auch noch zur Verurtheilung einer fo großen und gewichtigen Industrie geführt haben.

Bulwa bespricht nun weiter die Factoren, welche zur allmäligen Berunreinigung der Fluffe geführt haben, fo daß jett deren Waffermenge nicht mehr für die gehörige Berdanung ausreicht. Bei diesen Berunreinigungen ber öffentlichen Flugläufe tommen natürlich die Fische am schlechtesten weg, ba diefe

auf das Baffer angewiesen find.

Um der Bernichtung des Fischbestandes vorzubengen, bestimmt das Fischereis gefet für ben preußischen Staat vom Mai 1874 in bem besonderen §. 43: Es ift verboten, in die Bewäffer aus landwirthschaftlichen ober Bewerbebetrieben Stoffe von folder Beichaffenheit ober in folden Mengen einzuwerfen, einzuleiten, oder einfließen zu laffen, daß dadurch fremde Fifchereirechte geschädigt merden föunen.

<sup>1)</sup> Böhm. Zeitschrift 1897, S. 779; Defterr.-Ungar. Wochenschrift 1897, S. 403.
2) Oesterr.-Ungar. Zeitschrift 1897, S. 1000; Böhm. Zeitschrift 1897, S. 672.
3) Zeitschrift 1897, S. 677; Desterr.-Ungar. Wochenschrift 1897, S. 537; Chem.-Ztg. 1897, S. 532; Deutsche Zuckerindustrie 1897, S. 992 u. 1667; Sucr. belge 1897, 26, 30.

Gegen diesen schlimmen Kautschukparagraphen hat die gesammte Industrie begründeten Einspruch erhoben, da derselbe in der That schon zu großer Rechtsverwirrung, Unsicherheit und ungerechtsertigten Berurtheilungen von Industriellen geführt hat, und zwar schon in Fällen, in denen auch kein Fisch in Folge Einlassens von Absallstoffen gestorben war. Denn das behnbare Wort "können" berechtigt den Richter, auch die Abwendung eines möglichen Schadens zu verlangen, obgleich man bisher noch nicht im Stande war, mit Sicherheit die Beschaffenheit der verschiedenen Absallstoffe und die Mengen derselben zu bestimmen, welche bei ihrem Einleiten in die Flußläufe den Fischsbestand nicht schädigen können, denn in jedem einzelnen giebt hierbei die Größe des Verdünnungswassers den Ausschlag.

In allen Kreisen bes beutschen Fischereivereins herrscht jett ein reges Streben und Wirken, das Fischleisch zu einem Volksnahrungsmittel heranzusichen, und dieses Bestreben mußte auch von der Industrie unterstützt werden,

welche dadurch nur in ihrem eigensten Interesse handeln würde.

Der beutsche Fischereiverein hat bekanntlich auf Anregung von Sulwa

eine Preisaufgabe gestellt, welche lautet:

"Es sollen die Entwickelungsgeschichte und die Lebensbedingungen des Wasserpilzes — Leptomitus lacteus —, mit besonderer Berücksichtigung seines Auftretens und Verschwindens in verunreinigten Gewässern, untersucht werden."

Dieselbe dürfte wahrscheinlich in nächster Zeit sehr zufriedenstellend auch für die Zuderindustrie gelöst werden, befriedigend für die Zuderindustrie schon deshalb, weil die leidigen und kostspieligen Wasserprocesse eine besonders günstige Beleuchtung erfahren werden. Was wurde dem Leptomituspilz nicht alles Schlimme nachgesagt; er war der gefürchtete Unhold; er wurde als Wasserverderber ersten Ranges, als Pest, als Ungeheuer geschildert, dem alles Fischen zum Opfer fallt, und jetzt gilt er gleichsam als Helfer in der Noth, in gewisser Beziehung als Wasserreiniger, welcher an sich keinen Fisch tödtet und nur unter bestimmten Verhältnissen das Fischeben störend beeinflust.

Hulwa bespricht weiter die oft mangelhaften Gutachten, welche bei Wasserprocessen abgegeben werden und die sich oft einseitig in den hergebrachten Formen ohne genügende Berücksichtigung der für den einen oder anderen Fall maß-

gebenden Factoren bewegen.

Bielfach ist auch die Probenentnahme eine einfeitige, mangelhafte und unzweckmäßige, obwohl doch eine correcte Probenahme die Grundbedingung für den richtigen Ausfall der Untersuchung ist. Angesichts dieser dis dahin meist unzulänglich ausgeführten Probenentnahme und Untersuchungen der Wässer, was seiner in Anbetracht der unklaren und unbestimmten Anschauung darüber, was unter Fischwasser zu verstehen ist, sowie endlich mit Rücksicht auf die vielfach sich widersprechenden Ansichten bei Beurtheilung eines zu Fischereizwecken dienenden Wassers hat der deutsche Fischereiverein beschlossen, von Seiten der Mitglieder seiner wissenschaftlichen Commission eine leicht faßliche, allgemein verständliche Schrift ausarbeiten zu lassen, welche Folgendes enthält:

1. Eine Instruction zur Probenentnahme für damit betraute Laien bei unerwartet eintretenden Schäbigungen, bezw. bei fortbauernden Controlen,

wenn Sadwerftandige nicht zur Stelle find.

2. Gine Inftruction zur Probenentnahme für Sachverftandige.

3. Gine Anleitung für die Untersuchung der Wäffer bezüglich ihrer alls

gemeinen Beschaffenheit; — bes chemischen Theils; ber mitrostopischen und bacteriologischen Beschaffenheit; — des biologischen Theils; — endlich der Methoden der Untersuchung und der Darstellung der Reagentien.

Diese Schrift wird bemnachst in die Deffentlichkeit gelangen, fie wird ben Regierungen und ben Gerichten unterbreitet werben behufs Orientirung und

Nachachtung in vortommenden Fällen.

Ferner hat der deutsche Fischereiverein in Rücksicht auf die dringend ersforderliche Lösung der Frage der Berhütung der Flußverunreinigung mit Bezug auf die vorkommenden Fischschäden eine weitere Preisaufgabe ausgeschrieben, wonach Untersuchungen über den pathologisch-anatomischen Nachweis der Birstung folgender in Abwässern event. vorkommender Fischgiste: a) freier Säuren, die heier Basen, o) freier Bleichgase, d) des Schweselwasserstoffs; ferner die Feststellung der pathologischen Merkmale beim Erstickungstod der Fischgewünssch werden. — Auch diese Preisaufgabe wird jest von verschiedenen Seiten bearbeitet; aus ihrer Lösung kann uns nur eine neue ersprießliche Belehrung erwachsen. Denn alle diese Stoffe hinterlassen ganz bestimmte Merkmale einer Schädigung der Fische, so daß man deutlich die entsprechenden Ursachen des Fischsterbens erkennen kann.

Durch chemische Untersuchung des Gewässers ist man selten im Stande, eine vorausgegangene Bereinigung desselben mit einem jener Stoffe zu constatiren, hingegen verhält es sich nicht so trügerisch mit der biologischen Untersuchung der Fauna und Flora der Gewässer. Iedes natürliche klare, dem Augenscheine nach reines Wasser braucht lange kein Fischwasser zu sein, denn dasselbe kann verschiedene Stoffe enthalten (Kohlensäure, Schwefelwasserstoff, auch eine Menge Salze), welche der Fischzucht nicht zuträglich sind. Dagegen sinden sich oft trübe, schlammige Gewässer mit blühender Fischzucht und die enthaltenen Berunreinigungen organischer Natur dienen nicht nur den Fischen direct zur Nahrung, sondern bilden im Verlauf ihrer Zersetzung auch indirect eine sür

das Gedeihen der Zucht gesuchte Fischansammlung.

Weiterhin hat man in Betracht zu ziehen, daß in scheinbar reinsten oder gesündesten Gewässern, Forellenbächen und Karpsenteichen alljährlich heftige Fischerkrankungen und massenhaftes Fischsterben beobachtet worden sind, ohne daß eine Verunreinigung der Gewässer durch Schmutzussüsse irgendwie mit-

gespielt hat.

Unter Beruckschitigung des gegenwärtig noch ungenügenden Standes der allgemeinen wissenschaftlichen Erkenntniß auf dem Gebiete der Fischkrankheiten kann hier nur der histologisch und pathologisch anatomisch geschulte Mikrostopiker als ausschlaggebender Sachverständiger betrachtet werden. Wenn es anderersseits bei manchen Processen heißt, daß in einem durch Fabrikwässer verdächtig verunreinigten Gewässer sich hier und da einige kleinere oder größere Fische bemerkbar gemacht haben, so ist damit noch lange nicht bewiesen, daß das betreffende Gewässer ein Fischwasser darstellt.

Bei Normirung des Begriffes "Fischwasser" handelt es sich vielmehr darum, daß in einem Wasser die Fische nicht nur zeitweise oder vorübergehend, sondern dauernd leben, sich ernähren, entwickeln und fortpflanzen können, daß also auch das Laichgeschäft und die Entwickelung der Brut darin eine gedeihliche

Stätte findet.

Im fischereiwirthschaftlichen Sinne gilt baher als geeignetes Fischwaffer bas-

jenige, welches hinreichend Sauerftoff enthalt, das nicht übermäßig mit Rohlenfaure belaftet ift, welches nicht größere Mengen aufgeschwemmter Stoffe (Rohlen- und Erztheilchen, Sägemehl, Solz und Bapierfafern) mit fich führt, das frei ift von ausgesprochenen Fischgiften, und nicht übermäßig verunreinigt ericheint durch organische leicht zersetliche, fäulniffähige Substanzen, und überhaupt durch Stoffe, welche gleichzeitig die Wafferfauna und Wafferflora gerftoren und die Lebensbedingungen der Fische beeinträchtigen. Die Fauna und Flora der Fischmäffer reagirt aber fehr deutlich auf den Grad und die Art der verschiedenen Berunreinigungen, indem nämlich entweder alles thierische ober pflangliche Leben vernichtet wird oder aber diefes Leben nur zum Theil abstirbt, dum anderen Theil fich in einseitiger Weise entwickelt. Gine Wafferverun= reinigung wird ale erwiesen zu betrachten sein, wenn die niedere Thierwelt entweder gang ausgestorben ift, bezw. sich nur in vereinzelten Eremplaren vorfindet, jo daß fie als Fischnahrung, soweit fie überhaupt dazu geeignet erscheint, nicht mehr in Betracht tommen tann, oder wenn diese Rleinfauna ihren urfprünglichen Charafter auffällig geandert hat. Gine Bafferverunreinigung ift ferner als erwiesen zu betrachten, wenn die Bafferflora entweder abstirbt oder einen mehr oder weniger ichnellen und auffallenden Rudgang zeigt, wenn ferner unter den niederen Bflanzen die grünen Algen gurudtreten oder ver= schwinden, und andere organische Gebilde, wie gewiffe Bacterien = und Bilg= arten überhand nehmen. Das Auftreten und die Lebensbedingungen gewiffer Bilge hängen von dem Grade und der Art der Berunreinigungen der Gemäffer Sphaerotilus und Leptomitus sind, neuerer Forschung zufolge, als ausgesprochene Wafferreiniger anzusehen, welche zudem an sich weder das Baffer noch die Fische vergiften, und fogar als nützliche Glieder in die Rette ber bie Gelbstreinigung ber Bewäffer bedingten Factoren eingereiht werden tonnen, fobald nur Bortehrungen getroffen werden, die loggelöften, fort= ichwimmenden und daher fehr leicht zerfetbaren Flocken diefer durch Auffpeicherung der fäulniffähigen Berunreinigungen fich auszeichnenden Gebilde rechtzeitig und an geeigneten Stellen aus ben Bewäffern ju entfernen. Gin Uebelftanb, welcher dem Auftreten biefer Bilggebilde für ihre oft maffenhafte Entwickelung in allerdings rafch und ftart fliegenden Bemaffern anhaftet, ift berjenige, bag fie dem Strom Sauerstoff entziehen und es werden daher febr fauerstoff= bedürftige Fische nicht gedeihen.

Huwa zieht nun aus seinem Bortrage solgende Schlüsse: 1. Die Abwässer stets nach dem jeweiligen Stande der Wissenschaft und Technik, dem
örtlichen Verhältniß gemäß, möglichst wirsam zu reinigen, um grobe Verunreinigungen von Fischwässern zu vermeiden, bezw. fremde Fischereirechte erwiesenermaßen zu schädigen. Bei groben Verunreinigungen kann auch der
Leptomituspilz nichts helsen. 2. Für großes und plögliches Fischsteven
ist nicht in jedem Fall die Zuckersabrik verantwortlich, denn diese Erscheinung
kann auch auf andere Ursachen zurückgesührt werden. 3. Gegen oberstächliche
und unsachgemäße Gutachten dürste mit Ersolg Einspruch erhoben werden
können, da in vielen Fällen neben dem Chemiker auch ein Biolog herangezogen
werden nuß. 4. Bon Seite der Zuckerindustrie möge dahin gestrebt werden,
daß die schwierigen civilrechtlichen Streitigkeiten in Sachen der Gemässerverunreinigung und des eventuellen Fischschaftsens von sachen der Gemässerver-

Die neue Abwasserreinigung von Schmidt 1) verwendet zur Fällung unter Wasser gemahlene Braunkohle; beren humose Bestandtheile sollen klärend und reinigend auf die Abwässer wirken; die letzten, leichtesten Braunkohlenstheilchen sollen dann durch Zugabe von löslichen Salzen des Eisens, Aluminiums oder Wagnestums (gewöhnlich Eisenchlorid) aus dem schon ziemlich geklärten Wasser gefällt werden. (Ob durch derartige Arbeitsweise die große Billigkeit erreicht wird, welche Schmidt hervorhebt, sei dahingestellt Red.). Dagegen ist der solgende Borschlag von Schmidt zu beachten; um nämlich das vorgeklärte Wasser noch von organischen Substanzen zu bestreien, leitet er dasselbe nicht auf Rieselwiesen, sondern in Teiche, in denen Wasserpest gezogen wird. Diese Wasserpest (Anacharis alsinastrum) wächst bei der verhältnissmäßig hohen Temperatur der gewöhnlichen Abwässer auch im Winter und trägt zur Reinigung der Wasser erheblich bei, da auch der von den Pslanzen ausgeschiedene Sauerstoff direct im Wasser verbleibt und so noch weitere Zerssetzung von Fäulnißseimen bewirkt.

Es ist nun die Frage, auf welche Weise das Wegtreiben auch nur allerkleinster Theile der Basserpest aus den Stau- und Klärteichen in die öffentlichen Basserläufe vermieden werden soll; denn die Pflanze heißt nicht ohne Grund Wasser-"Pest". Sine ungemein leichte Vermehrung und Ausbreitung befähigt dieselbe zu den größten Schädigungen in den Flußläusen, so daß schon

Breisausschreiben zu deren Bernichtung ausgesetzt wurden. (Red.)

Gelegentlich eines Vortrages über die Mittel zur Hebung des Zuckerverbrauches hebt Hager 2) die physiologische Bedentung des Zuckers für die Kräfteproduction des menschlichen Körpers hervor. Früher war man der Meinung, daß einzig und allein das Eiweiß es wäre, welches die Leistung der Muskelkraft hervorbringt. Dann ist man darauf gekommen, daß der Muskel auch Zucker verbraucht, und schließlich ist ein Physiologe, Prosesson, so weit gegangen, zu behaupten, daß der Zucker überhaupt die einzige Kraftquelle des menschlichen Körpers ist, daß die anderen Nährstoffe, Fett und Eiweiß, im Körper erst zu Zucker umgebildet werden, um zur Kraftproduction verbraucht werden zu können. Eine Reihe von Physiologen steht heute auf diesem Standpunkte. Andere, wie z. B. Zunß, vertreten die Ansicht, daß zwar alle Nährstoffe befähigt sind, dem Muskel Arbeitsmaterial zuzusühren, daß aber der Zucker wegen seiner überaus leichten Löslichkeit dazu am geeignetsten ist und dem Körper am raschesten neue Kraft verschaffen kann.

Nachdem nun die Physiologie diese Thatsache festgestellt hat, konnte sie sich nicht damit begnügen, sondern mußte auch feststellen, in welchem Maße der Zucker zur Kräfteproduction im menschlichen Körper dient, mit anderen Worten, welche Mengen Zucker verzehrt werden müssen, um eine bestimmte Arbeitsleistung hervorzubringen. In dieser Beziehung sind verschiedene Versuche ausgeführt worden und einer sei hier kurz erwähnt. Das ist der Vers

fabr. de sucre 1897, Nr. 16.

<sup>1)</sup> Zeitschrift 1897, S. 240, D. N.P. Nr. 87 417 u. Zusahpatent Nr. 89 944; Desterr-Ungar. Zeitschrift 1897, S. 105; Deutsche Zuckerindustrie 1897, S. 181. 2) Zeitschrift 1897, S. 709; Desterr-Ungar. Wochenschrift 1897, S. 539; Deutsche Zuckerindustrie 1897, S. 592; Sucr. belge 1897, 26, 103; Journ. de

such, den ein englischer Arzt und Lehrer der chemischen Pathologie in London, Baughan Harlen, vor drei Jahren gemacht hat. Er beschreibt ihn in den Berichten der königl. britischen Akademie und zieht am Schluß seines Berichtes solgende Ergednisse: 1. Wenn man 500 g Zuder ißt, und zwar während eines Hungertages, so wird die geseistete Arbeit um 61 bis 76 Proc. erhöht; 2. 200 g zu einer frugalen Mahlzeit genossen, erhöht die Menge der geleisteten Arbeit um 39 Proc.; 3. wenn man Zuder zu einer reichlichen Mahlzeit nimmt, so steigert sich die Menge der geleisteten Arbeit um 8 bis 16 Proc.; 4. die in einer Periode von 8 Stunden geleistete Arbeit läßt sich durch den Genuß von 200 g Zuder um 22 bis 36 Proc. erhöhen; 5. wenn um 3 Uhr 50 Minuten Nachmittags Zucker genossen wird, so verhütet er nicht nur den täglichen Abstall der Muskelkraft (der 5 Uhr 30 Minuten Nachmittags einzutreten pflegt), sondern bewirkt sogar eine thatsächliche Steigerung der Gesammtmenge der geseissteten Arbeit.

Auch die Militärverwaltung interessirte sich für diese Frage und im Auftrage des preußischen Kriegsministeriums hat Stabsarzt Schumburg 1) Bersuche darüber angestellt, ob es mit den disher aufgestellten Behauptungen über die Kraft erzeugende Wirkung des Zuders seine Richtigkeit habe. Schumburg ist zu dem Ergebniß gekommen, daß nach vorangegangener großer Muskelanstrengung die Kraftleistung schon dei Berabreichung von 30 g Zuder eine ganz erheblich höhere wird. Er zieht daraus den Schluß, daß die Darreichung selbst kleiner Zudergaben die Leistungsfähigkeit der ermildeten Muskeln in kurzer Zeit erhöht, und sagt dann weiter: zur Erhärtung dieses Resultates müßten Versuche in großem Maßstad vorgenommen werden, von denen 1/4 die 1/2 Stunde vor großer Muskelanstrengung, oder sobald die ersten Zeichen von Ermüdung eintreten, 30 g Zuder gegeben werden.

### 2. Rohrzuder.

Einem Auffate über die verschiedenen Arbeitsmethoden der

Rohrzuderfabriken Aegyptens 2) entnehmen wir Folgendes.

In allen Fabriken, in denen das Mühlensustem in Anwendung ist, wird das Rohr aus dem Wagen auf zu den Walzen anlausende Transporteure entladen und von hier aus in unbestimmten Längen zwischen die Walzen dirigirt. Die Länge der Walzen beträgt 2 m, der Durchmesser derselben 90 cm, die Zapfenlager arbeiten unter sehr hohem hydraulischen Drucke. Die abgepreßten Rohrrückstände können bei einmaligem Mahlen des Rohres in den Fenerungen sur die Dampskessel unmittelbar verseuert werden, während bei der Arbeit des Iweimühlenshystems, unter Zulauf von Wasser bei der zweiten Mahlung, ein achttägiges Trocknen der Rückstände ersorderlich ist. Der von den Wählen ablausende Rohrsaft spindelt 8 bis 9° Bé., beim einmaligen Durchgange des Rohres; die Dichtigkeit des Ablauses aus der zweiten Mahlung variirt je nach dem Zulause von Wasser. Nach dem Scheideprocesse mittelst Kalk (1 kg auf 1500 Liter Saft) ersolgt die Vorsiltration über Philippsilter, einem den Drucks

<sup>1)</sup> Deutsche militärärztliche Zeitschrift 1896, August.
2) Deutsche Zuder-Industrie 1897, S. 1587.

Stammer, Jahresbericht 2c. 1897.

filtern ähnlichen System, welches heute fast in allen Fabriken der Daira-Sanich eingeführt ist und die Vorsiltration über Knochenkohle verdrängt hat. Die Kiltration der in den Verdampfförpern concentrirten Rohrsäfte über Knochen-

toble ift in diesen Fabriken noch in Anwendung.

Die Berarbeitung des Zuderrohres in den Fabriken der französischen Gesellschaft erfolgt mittelst Schnitzelmaschine. Durch einen Kettenelevator werden die Rohrschnitzel in einen Schneckentransporteur über den Diffuseuren gehoben. Zum Füllen der Diffuseure mit Schnitzel laufen an einem Dängesgleise zwei Fülltrichter, welche in die Mannlöcher der Gefäße passen. Die Entleerung der Diffuseure erfolgt nach unten mittelst Bodencharnier und Gegensgewicht. Der Diffusionssaft gelangt aus den Meßgesäßen durch Pumpwerke zur Scheidestation. Die ausgelangten Diffusionsschnitzel (Bagasse) werden in einer Dreiwalzenmühle ausgepreßt, auf den anliegenden Feldern getrocknet und in den Dampstesselssenvungen verbrannt.

Die Scheidung der Säfte erfolgt in diesen Fabriken unter Zusatz von Barnt. Bon dieser Station aus kann nun der geschiedene Rohrsaft mittelst drei verschiedener Manipulationen weiter behandelt werden. Die bisher übliche und allgemein gebräuchliche ist die Filtration über Gewebe mittelst großer Filterpressen eigener Construction. Die zweite Arbeit ist die Behandlung der Säfte mit schwessiger Säure. Die dritte und neueste Manipulation ist die

Anwendung der Eleftrolyse auf Rohrsäfte.

Bewöhnlich wird in den colonialen Buderfabriken der Rohrfaft mit minis malen Quantitäten Ralf bei ber Siedehitze geschieden, ohne den Ueberschuß an Ralf zu entfernen; aber in vielen Gegenden ift ber Gaft fo unrein, bag ce überaus schwierig ift, benfelben geningend zu klären, ohne einen ziemlich beträcht lichen Ueberschuß an Ralf zu dem Safte zu geben. Diefen darin zu belaffen, ift höchft gefährlich, weil dann ber Ralk die Blutofe angreift und damit gefärbte Berbindungen bildet. Darum hat man auf Java, wie Brinfen=Geerlige") mittheilt, die Carbonatation des Rohrfaftes mit Saturation burch Rohlens faure mit gutem Erfolge eingeführt. Durch den hohen Glutofegehalt bes Rohrfaftes ift jedoch die Carbonatation mit Schwierigkeiten verknüpft, benn ber Ralf greift die Glyfofe an und bilbet baraus Gauren, mit benen er fich ju Ralt falzen verbindet. In der Siedehitze bilden fich hauptfächlich Saccharin= und Blucinfaure, von denen lettere fehr duntel gefarbte Ralffalge befitt, welche bas Berkochen und Rryftallifiren verlangfamen. Brinfen=Geerligs fuchte nun durch gahlreiche Berfuche festzustellen, in welcher Beife und bei welcher Temperatur die Carbonatation am beften durchführbar ift.

Aus diesen Bersuchen geht hervor, daß, wenn man direct aus Rohrsaft Consumwaare darzustellen beabsichtigt, die doppelte Carbonatation bei niedriger Temperatur nebst kalter Filtration des ersten Scheideschlammes geboten ist, weil man sonst sowohl beim Anwärmen als beim Neutralisiren dieses Schlammes wieder Theile davon in den Saft bringen würde. Bezweckt man aber, lediglich mit der Carbonatation sonst schlecht zu verarbeitende Säste zu klären oder überhaupt die lästige, empirische Desecation durch eine reinliche und zu regulirende Arbeit zu ersetzen, dann kann man sich ebenso gut der einfachen

<sup>1)</sup> Chem.-3tg. 1897, S. 241 u. 262; Sucrerie indigene 1897, 49, 642.

Carbonatation bedienen, und ist dieselbe wegen des Kostenpunktes sogar vorzu-Die doppelte Carbonatation erfordert viel Kalt und dadurch auch viel Kohlenfäure und Zeit, weil man, wenn man den glucinfauren Ralt im Schlamme halten will, auch talt filtriren muß und dann den ichleimigen, in der Ralte schwer filtrirbaren Saftniederschlag mit fehr viel kohlenfaurem Ralt mischen muß, um überhaupt filtrirende Gafte zu erhalten. Wenn man jedoch einfach carbonatirt, fo loft fich der braunende Bestandtheil schon bei der Saturation, man kann also ohne Gefahr heiß filtriren und kann bann mit viel weniger Ralk auskommen. Man faltt, saturirt bei 60%, läßt absitzen, hebert ben zwar etwas gefärbten, aber boch spiegelnden Saft ab, erhitt den Schlamm und brudt ihn durch Filterpreffen; aus diesem Safte läßt fich schwierig Confumzuder, aber fehr vortheilhaft Rohaucker herstellen.

Ueber bie Bufammenfetung bes Ampas machte Brinfen-Geerligs 1) einige Mittheilungen. Die Aufbewahrung des Ampas für die Analyse geschicht am beften durch einstündiges Sterilifiren bei 1000. Wie in der Rube, fo ift auch im Rohre Colloidwaffer vorhanden, und zwar etwa 7,5 Proc. im Mittel. Die Cellulose der Rohrsubstanz ift eine echte Cellulose und giebt bei der Hydro= Ihfe nur Glykofe. Der Ampas enthält in der Trockensubstanz ca. 33 Proc. Bentofane, und zwar ergab die Extraction mit verdunntem Alkali ein Ahlan, C5 H8 O4. In Rohrzuckermelaffen finden sich bis 17,2 Proc. Ahlan neben 12 bis 15 Broc. Galactan, das wohl aus Pectinstoffen herrührt; durch gute Scheis dung bezw. Saturation laffen sich 50 bezw. 90 Proc. der Gummiftoffe aus dem Safte entfernen, bei correcter und forgfältiger Arbeit durften alfo folche Mengen Inlan und Galactan nicht in die Safte und Fullmaffen übergeben.

Ueber die Serehkrankheit des Cheribonrohres auf Java berichtet Wakker2), daß dieselbe weder durch Bacterien noch durch andere Parafiten verursacht werbe und daß sie, allen bisherigen Anschauungen entgegen, nicht anstedend Die Serehkrantheit ift eine Bummofis der Stengelgefäße, und ihre Ursache ift in erfter Linie eine Berkummerung bes Wurzelinstems, welche haupt= lächlich mahrend der auf die Regenzeit folgenden Periode trockenen Wetters ein= tritt und sich wesentlich darin äußert, daß die Längenentwickelung der oberften Rohrtriebe oder Gelenke ftark zurudbleibt, daß die Zellen einen Gummi ab= Geiden, der die Gefäße verstopft und daß ferner Anlage und Entwidelung ber Augen (Sprossen) schwer geschäbigt werben. Als Mittel gegen die Krankheit empfiehlt Wakter, die Pflanzgärten auf gutem, loderem, leicht zu bewäfferndem Boden anzulegen, für eine ausreichende Wafferzufuhr zu forgen und die Rohre fortbauernd scharf zu beobachten.

Intereffante Mittheilungen über die Rrankheiten des Zuderrohrs machte Went 3). Aus der Fulle der Einzelheiten wollen wir nur das Be= merkenswertheste herausgreifen, während im Uebrigen auf die umfangreiche Driginalarbeit verwiesen werden muß. Er beschreibt zwei Bilgkrankheiten, den

<sup>1)</sup> Deutsche Zuder-Industrie 1897, S. 830; Chem.-Zig., Rep. 1897, S. 150.
2) Deutsche Zuder-Industrie 1897, S. 416; Chem.-Zig., Rep. 1897, S. 77.
3) Centralbi. 1897, 5, 1002; Sucar cane 1897, Ar. 332 u. 334.

"rothen Brand" und die fogenannte "Ananastrantheit"; beibe finden fich beim

westindischen Rohr sowohl wie beim javanischen.

Der rothe Brand befällt das Innere der Stengel. Aeußerlich ift keine Spur seiner Existenz zu entdecken. Schneidet man die Stengel der Länge nach auf, so sieht man am Schnitt rothe Flecken, welche in der Mitte weiß punktirt sind. Bei Querschnitten beobachtet man, daß die Peripherie des Stengels im Allgemeinen nicht afficirt ist. Daraus erklärt sich die Thatsache, daß äußerlich kein Symptom der Krankheit zu sinden ist. Wie die mikrostopische Unterssuchung ergeben hat, wird die Krankheit durch einen Pilz verursacht, welcher sich leicht cultiviren läßt. Went giebt demselben den Namen Colletotrichum falcatum. Gesundes Kohr, mit dem Mycelium von Reinculturen dieses Vilzes geimpst, war nach 10 Tagen vom rothen Brand befallen. Die Krankheit wurde im Jahre 1892 entdeckt. Beim Beginn des Mahlens werden von allen Rohrseldern Proben entnommen und der Länge nach aufgeschnitten. Das Rohr der als frank sich erweisenden Felder wird zuerst eingerentet und versarbeitet, da die Krankheit sehr bald auf gesundes Rohr übergeht. Auf eine andere Weise kann man die Krankheit nicht bekämpfen.

Die "Ananastrantheit" befällt meift nur Stecklinge, welche dann ein schwärzliches Aussehen haben. In leichteren Fällen zeigt das Innere bei Längsschnitten eine carminrothe Färbung, in schwereren Schwarzfärbung im Centrum des roth gefärdten Theiles. Sehr charakteristisch ist der Geruch des erkrankten Nohres, sobald es abgeschnitten ist. Es erinnert an Ananasfrüchte und hat den Anlaß zur Benennung der Krankheit gegeben. Bei mikrostopischer Untersjuchung des erkrankten Gewebes ergab sich das Vorhandensein eines leicht cultivirdaren Pilzes, den Went Thielaviopsis ethaceticus nennt. Dieser Bilz erwies sich als der Urheber der Ananaskrankheit. Man kann der Krankheit sehr leicht vordeugen, indem man die Schnittobersläche der Stecklinge vor Luftzutritt hütet. Dies geschieht durch Theer, den man durch Hinzusügung von

etwas Arrak flüffiger macht.

# V.

# Vatentrechtsverhältnisse der Zuckerindustrie.

Bearbeitet von Dr. Kronberg.

Bei der diesjährigen Zusammenstellung ist wieder, um die Uebersicht über alle sür die Zuckerindustrie in Patentsachen wichtigen Fragen noch mehr zu erleichtern, in einem ersten Abschnitte der gegenwärtige Bestand an noch rechtsgültigen älteren Patenten ausgenommen und somit jedem Zuckersachnann, welcher eine Berbesserung (ohne Patent) aussühren mill, Gelegenheit geboten, sich zu vergewissern, ob er sich nicht etwa damit des Eingriffes in ein noch bestehendes älteres Patent schuldig macht bezw. zuerst sich mit dem bestressenden Patentinhaber wegen Ueberlassung der Erlaudniß gegen Zahlung einer Licenzgebühr in Berbindung setzen muß. Namentlich bei älteren wichstigen Patenten kann es vorkommen, daß dieser Punkt übersehen wird und alsdann dem Betheiligten in Folge einer Patentverletzungsklage viel Aerger und empsindliche Geldverluste entstehen, welche sich dei ausreichender vorheriger Information unter Nachschlagen in den älteren Jahrgängen der Jahressberichte und eventuell Beschaffung der betrefsenden Patentschrift selbst hätten vermeiden lassen.

Diejenigen Patente, welche noch im laufenden Jahre 1898 durch eine Nichtigkeitsklage angesochten werden können, dann aber unantastbar werden, sind unter dem Bestande an Patenten besonders hervorgehoben; bei jedem dieser Patente ist angegeben, die zu welchem Tage es noch angesochten werden lann ("Antastbar die zum" = "A die"). Es ist sorgsältig zu beachten, daß bei Einreichung einer Nichtigkeitsklage die zu diesem Tage auch die Klagesgehühr von 50 Mark bei der Kasse bes Patentamtes (die Nachmittags 3 Uhr) eingegangen sein nuß, die Einlieserung zur Post an diesem Letten Tage genügt nicht, auch eine Nachzahlung der Gebühr nach diesem Tage hebt meist den eingetretenen Berlust des Rechtsmittels nicht wieder aus. "U" bebeutet

"Un antastbar".

In den dem Abschnitte A. folgenden Abschnitten sind wie früher getrennt die Ertheilungen und die Erlöschungen von Patenten aus dem Berichts-

jahre 1897 nach der Reihenfolge der Patentnummern zusammengestellt. Die Patentklasse ist, soweit nicht eine andere angegeben ist, Klasse 89 (Zuder= und Stärkefabrikation). Hinweise auf Figuren in den Zeichnungen der Patentsschriften sind, soweit irgend thunlich, gestrichen. Die Zusatpatente sind bei den Hauptpatenten, mithin nicht gesondert angegeben und in der fortlausenden Reihe der Patentnummern nur dann aufgenommen, wenn sie zu den noch antastbaren Patenten gehören.

Die im Jahre 1897 ertheilten und auch schon wieder erloschenen Patente sind nur unter den Erlöschungen aufgeführt. Bei Erlöschungen von Patenten, welche kein allgemeineres Interesse beauspruchen, ist nur der Titel aufgenommen, ebenso bei manchen Patenten, welche mit den Gebieten der Zuckerfabrikation

nur lofe in Beziehung fteben.

Es foll auch diesmal wieder auf die Wichtigkeit der Patentanfpruche

hingewiesen werden.

In der Zuckerindustrie wird zuweisen noch nicht genügend beachtet, daß für die Rechtsverhältnisse, welche sich aus einem Patente herleiten lassen, im Wesentslichen eben die Patentaus siche maßgebend sind. Dieser Umstand hat sehr häusig zu abfälligen, nicht zutreffenden Patentkritiken geführt, welche den Fortsschritt der Industrie hemmen und speciell den nach Patenten arbeitenden Maschinenfabriken sehr schaden und sie abhalten, serner auf die Vervollkommsnung von Maschinen und Apparaten so viel Zeit, Mühe und Kosten als bisher zu verwenden oder von Patentinhabern Licenzen gegen Zahlung bedeutender Summen oder Antheil am Geschäftsgewinn zu erwerben. Die ungerechtsertigte Verstärkung des Vorurtheils gegen Patente auf nützliche Verbesserungen wirft daher auch auf die Patentinhaber aus den Kreisen der Directoren, Siedemeister und Chemiker der Zuckerfabriken und Raffinerien selbst sehr ungünstig zurück, da es die an sich schwierige Verwerthung ihrer Patente noch weiter in hohem Grade erschwert oder oft ganz unmöglich macht.

Auch bei der Anstrengung von Nichtigkeitsklagen gegen Patente, zu welcher zuweilen in Fachvereinsversammlungen Anregung gegeben wurde, werden die Patentansprüche noch zu wenig gewürdigt und in Folge dessen oft die unliebssamsten, unnütze Milhe und Kosten erwachsenden Streitigkeiten eingeleitet, welche bei sachverständiger Würdigung der Patentansprüche völlig hätten vers

mieden werden fonnen.

Die Beurtheilung des Werthes des Gegenstandes eines Patentes für die Praxis sollte von der Beurtheilung patentrechtlicher Fragen zunächst stets scharf getrennt gehalten werden. Wird, wie es oft geschieht, eine abfällige Kritik angeblich unreiser Projecte, an denen es leider nicht sehlt, mit Angriffen gegen ihre Neuheit eng verquickt, so ist eine gedeihliche Berständigung nicht wohl undslich. Auch sollten Kritiker es sich zur Negel machen, irgend welches endgültige Urtheil über ein Patent erst dann abzugeben, wenn sie nicht bloß einen kurzen Auszug aus der Patentschrift, sondern diese selbst vollständig gelesen und technologisch durchgearbeitet haben; es bliebe dann manche oberstächliche und daher meistens auch geradezu falsche Kritik ungedruckt.

## A. Beftand an noch rechtsgültigen Batenten Anfang 1898.

(Die erst innerhalb des Jahres 1897 ertheilten Patente folgen geordnet unter B. Patent-Ertheilungen.)

Bon den nachfolgenden Patenten erlischt wegen Ablaufes der längsten Schutzfrift (von 15 Jahren) im Jahre 1898 nur das zuerstgenannte Patent Nr. 25376 mit seinen drei Zusätzen, welches das bekannte und seiner Zeit

fehr wichtige fogenannte "Ausscheidungsverfahren" schütt.

Die Einschaltung des Verzeichnisses der im Jahre 1898 noch antastbaren Patente in das allgemeine Verzeichniß (j. Nr. 67182 bis 72372), welche der Raumersparniß wegen erfolgte, ist auf die Art der Aufstührung der Zusappatente vielsach von Einsluß gewesen, so daß dieselbe sich scheindar als stellenweise ungleichmäßig darstellt.

Die Uebertragungen von Patenten find hier eingeschaltet 1).

- 25376. Braunschweigische Maschinenbauanstalt. Zuder aus Meslasse. 1883. Mit den Zusätzen: I. 26923, II. 26925, III. 27828 von 1883. Melasseentzuderung mittelst Kalt. U. Ablauf 1. Febr. 1898.
- 28 395. Kleemann in Schöningen. Reinigung von Zuderfäften durch Braunkohle oder Torf. 1884. U. Ablauf 13. Febr. 1899.
- 33190. Dr. Wulff in Gabebusch, übertragen auf Dr. Bock in Bonn, jett in Nadebeul bei Dresden. Arnstallisationsversahren u. Appa-rate, besonders für Zucker. 1884. Mit Zusat; 39957 von 1885. U. Ablauf 5. Nov. 1899. Bergl. 38893 und 56867.
- 35487. Dr. Follenius in Hattersheim. Invertzuder durch Zerstäuben in Kohlenfäure. 1885. U. Ablauf 30. Sept. 1900.
- 38893. Dr. Wulff, übertragen auf Dr. Bock in Bonn, jetzt in Radebeul bei Dresden. Krystallisations-Berfahren und Mpparate mittelst Unterleitung. 1885. U. Ablauf 15. Dec. 1900.
- 42353. Maschinenbau = Actiengesellschaft, vorm. Breitfeld, Danek & Co. in Brag. Beutelfilter mit Wellblecheinlagen. 1887. Mit Zusat 51 409 von 1889. U. Ablauf 14. März 1902.
- 42754. Prangen in St. Dueen (Frankreich). Raffiniren von Zuder. 1887. U. Mit Zusat 72565 von 1893, A bis 29. Oct. 1898.
- 43484. Steffen in Wien. Auslaugebatterie für Zuder und Zuderfüllmasse. 1887. Mit Zusat 50 188 von 1888. U.
- 44660. Abant in Bruffel. Centrifuge mit abnehmbarer Lauftrommel für Würfelzuckerfabrikation. 1888. U. Mit Zusat

<sup>1)</sup> Ein sustematisches Berzeichniß der Alteren rechtsgültigen Patente der Zuderindustrie siehe in Kronberg's Patentrolle der Zuderindustrie (Berlin, Kühl's Berlag; mit Abbildungen).

- I. 50955 von 1889, II. 60791 von 1891, U, und III. 72458 von 1893, A bis 22. Oct. 1898.
- 45979. Franzen in Roln. Centrifugen für Zuderbrode. 1887. U.
- 46958. Stummer in Wien. Apparat zum Deden von Zuder. 1888. Mit Zusat I. 50752 von 1888, II. 51495 von 1889. U.
- 47793. Reil in Quedlinburg. Rübenbohrmaschine zum Probenehmen. 1889. U.
- 50062. Schwager in Berlin. Gegenstrom=Condensator. 1888. U.
- **50067.** Bergreen in Roitsch. Rübenschnitzelmesser. 1889. Mit Zusat I. 56557 und Zusat II. 61261 von 1889. U.
- 50100. Theodor Schulz, Inhaber der Firma Drost & Schulz in Berlin. Arnstallzucker mittelst Centrifugen. 1888. Mit Zusat 54372 von 1889. U. Bergl. 58070 und 63079.
- 50 603. Greiner in Braunschweig. Heizvorrichtung für Vacuums tochapparate. 1889. U. Mit Zusat 73 811 von 1893, A bis 28. Jan. 1899.
- 51010. Al. 82. Körner in Dresben, übertragen auf Theisen in Baben-Baben. Rotirender Chlinder-Trodenapparat. 1889. U.
- 52975. Langen & Hundhausen in Grevenbroich, übertragen auf Maschinensfabrik Grevenbroich. Berdampfs und Destillirapparat. 1889. Mit Zusatz I. 57305 von 1889, II. 62213, III. 68567. U. Bergl. 87295.
- 53043. Schwager in Berlin. Oberflächenverdampfer. 1889. Mit Zusatz I. 55453 und II. 55460 von 1890 und III. 58599, U, IV. 87678 von 1895.
- 53313. Steffen in Wien und Rachmaeckers in Tirlemont (Belgien). Rutschbatterie für weißen Zucker aus Rohaucker. 1889. U.
- 53644. Paulid in Leipzig, übertragen auf Bergreen in Noitich und Bafch en in Cothen. Mefferkastenscheibe. 1890. Mit Zusat 63006. U.
- 54549. Putsch & Co. in Hagen. Messerkasten. 1890. Mit Zusat. I. 62948 von 1891. U. Zusatz II. 76477 von 1893, A bis 29. April 1899. Zusatz III. 88207 von 1896.
- 55037. Fölsche in Halle. Centrifugen mit Schälrohren. 1889. U.
- 56867. Dr. Wulff, übertragen auf Dr. Bod in Bonn, jetzt in Radebeul bei Dresben. Berkochen auf Korn. 1890.
- 57 368. Dr. Wohl und Dr. Kollrepp in Berlin. Invertzucker durch geringe Mengen Mineralsäuren. 1889. Mit Zusat 62 993 von 1890. U.
- 57398. Steffen in Bien. Buder aus Buderfüllmaffe. 1889. U.

- 57995. May in Ung. Oftrau. Platten oder Stangen aus Zuckerfüll= maffe. 1889. U.
- 58070. Droft & Schulz in Breslau bezw. Berlin. Kryftallzuder in Raffinerien. 1889. U. Mit Zusat 86 255 von 1891.
- 58191. Steffen in Wien. Systematisches Verkochen auf Korn. 1890. U.
- 58391. Zimmermann in Wien. Auskrystallisiren von Kochkläre. 1889. U.
- 59115. Dr. Kuthe in Fröbeln. Zuder aus Füllmasse unter Zusat von Melasse. 1890. U.
- 59446. Lillie in Philadelphia. Berdampfapparat. 1890. U.
- 61 260. Theisen in Baden-Baden. Berdampfapparat. 1889. Mit Zusat 62 666 von 1890. U.
- 63 032. Lauke in Trendelbusch. Maischapparat für Zuckerfüllmasse. 1890. U. Mit Zusat 69 262 von 1891. A bis 30. April 1898. Das Mitinhaberrecht des W. Lauke ist auf Gust. Knauer in Berlin und W. Huch in Delmstedt übertragen.
- 63079. Drost & Schulz in Bressau bezw. Berlin. Consumzucker aus Rohzucker in Centrifugen. 1890. U. Mit Zusatz 73127 von 1892. A bis 10. Dec. 1898.
- 63 200. Robertson in Glasgow. Wärmevorrichtung für Verdampfapparate mit mehrfacher Wirkung. 1891. U.
- 63479. Pieper in Berlin. Maschine zum Knippen und Verpaden von Bürfelzucker. 1891. U.
- 65165. Bergreen in Roitsch. Schnitzelpresse. 1892. U. Mit Zusatz 74146 von 1892. A bis 11. Febr. 1899.
- 65662. Pröber, übertragen auf R. Behrens in Braunschweig. Maisch= apparat für Zuckerfüllmasse. 1891. U. Mit Zusatz 73 129 von 1893. A bis 10. Dec. 1898. Zusatz II. 74543 von 1893. A bis 4. März 1899.
- 65922. Bögel. Centrifuge. 1891.
- 66532. Rettler in Opaleniza. Centrifugal-Gegenstromcondensator. 1890. U.

Die nachfolgenden Patente 67 182 bis 72 372 sind nur noch im laufenden Jahre 1898 antastbar (= "A", bis zu dem betreffenden Datum); etwaige Nichtigkeitsklagen gegen dieselben sind möglichst zu beschleunigen (vgl. Sinsleitung).

67182. Robertson, Fearon und Miller, West-Kensington. Apparat zum Verdampfen oder Trocknen. 1892. A bis 15. Januar 1898.

- 67276. Bergreen in Roigich. Doppelichnigelmesser. 1890. A bis 22. Januar 1898.
- 68425. Bendel in Magdeburg. Schnipelpresse. 1892. Abis 19. Marz 1898.
- 68562. Anoche in Magdeburg. Trockenapparat für Zuder. 1891. A bis 26. Marz 1898.
- 68567. Maschinenfabrit Grevenbroich. 1892. III. Zusatzu Patent 52975. A bis 26. März 1898.
- 70022. Hedmann in Berlin. Berhütung ber Schaumbilbung beim Rochen. 1892. A bis 11. Juni 1898. Zusatzu Patent 51 701, Rl. 75.
- 70 334. Maschinenfabrik Grevenbroich. Temperaturausgleich zwischen Flüssigkeiten und Dämpfen. 1892. A bis 25. Juni 1898.
- 70408. Dedreux in Münden. Zuder in Würfeln, ohne zu klaren. 1891. A bis 25. Juni 1898.
- 70725. Braunschweigische Maschinenbauanstalt. Schnitzelpreffe. 1892. A bis 16. Juli 1898.
- 70 892. Pagburg in Breslau. Beriefelungs=Verdampfapparat. 1892. A bis 23. Juli 1898.
- 70899. Putsch in Hagen i. W. Vorlage für Schnitzelmesserkaften. 1892. A bis 23. Juli 1898. Mit Zusat 86 401 von 1894.
- 70 987. Prof. Dr. Soyhlet in Münden. Naffination von Zuder. 1892. A bis 30. Juli 1898.
- 71021. Dr. Rümpler in Tschauchelwitz. Reinigung von Zuderfäften durch schwefligfaures Natron. 1892. A bis 6. August 1898.
- 72372. v. Chrenftein in Bressau. Kammerfilter. 1892. A bis 22. October 1898.
- 73919. Demmin in Berlin. Deden von Zuderplatten birect im Füllgestell. 1893. A bis 4. Februar 1899.
- 74 182. Hallesche Maschinenfabrik. Heizvorrichtung für Bacuums kochapparate. 1893. A bis 11. Februar 1899.
- 75 976. Lux in Wien. Wiederbelebung von Knochenkohle. 1893. A bis 27. Mai 1899.
- 76014. Theisen in Baden-Baden. Berieselungsvorrichtung. 1892. A bis 26. März 1899.
- 76557. Bergreen. Borlageschiene. 1893. A bis 1. Juli 1899. Mit Zusat 82564 von 1894.

- 76853. Schollmeyer in Ballenftedt und Dammeyer in Ottleben. Reinigung von Zuckersäften durch Elektrolyse. 1892. A bis 15. Juli 1899. Das Mitinhaberrecht des E. Dammeyer in Ottleben ist auf J. E. Huber & Co. in Kiew übertragen; Vertreter Gustav Schollmeyer in Dessau.
- 77690. Bom Hofe in Solingen. Nahtlose Zuderhutform. 1894. A bis 23. September 1899.
- 77991. Fuchs in Schönpriesen. Gegenstrom=Wende=Osmogen. 1893. A bis 7. October 1899.
- 78142. Steffen & Druder in Wien. 1893. A bis 14. October 1899.

  Bon Druder auf Carl Steffen in Wien übertragen. Verfahren
  ber Reinigung von Zuderlöfungen durch schweflige Saure und
  Knochenkohle. Bom 19. September 1893.
- 78 443. Theisen. Berieselungsrohr für Condensationsapparate. 1892.
- 78510. Bergreen in Roitsch. Schnitzelmesser. 1893. A bis 28. October 1899. Mit Zusat I. 85888 von 1895, II. 90514 von 1896.
- 78598. Derfelbe. Gestieltes Schnitzelmeffer. 1893. A bis 28. De tober 1899.
- 78 805. Haate in Magdeburg. Verdampf= ober Kochapparat. 1894.
  A bis 11. November 1899.
- 79346 und 79347. Bergreen in Roitsch. Schnitzelpresse. 1894. A bis 16. December 1899.
- 79387. Huch in Helmstedt. Rührwerk für Nachproduct-Füllmaffen. 1894. A bis 23. December 1899.
- 79614. Lachaume in Compiègne. Filter mit zusammengerolltem Filterbeutel. 1894.
- .79812 und 80213 bis 80215. Prangen in Baris. Bier Patente, betreffend bas stetige Naffiniren von Zucker, gemäß einem älteren Patente besselben Patentinhabers, 42754.
- a) 79812. Deckel mit Wärmerohr für Vorrichtungen zum stetigen Raffiniren von Zucker. 1892.
- b) 80 213. Füllbehälter für Borrichtungen u. f. w. 1892.
- c) 80 214. Saugtrichter u. f. w. 1892.
- d) 80 215. Vorrichtungen u. f. w. 1892.
- 79932. M. 53. Wagner in Sehnde, übertragen auf W. Schwarte in Hannover. 1895. Futtermittel aus Torf und Melasse.
- 80 004. Bergreen, Dr., in Puschkowa. Abscheidung von Zucker in evacuirter Centrifuge. 1891.
- 80013. Tiemann in Schottwit bei Breslau. Borrichtung, die Meffer von Schneidmaschinen zu schleifen. 1894.

- 80 035. Claaffen in Berlin. Förderband für breiige Maffen. 1894.
- 80171. Al. 82. Kern in Landshut. Trodenvorrichtung für Gras u. f. w. 1894.
- 80 203. Tiemann in Schottwitz bei Breslau. Berdampfverfahren. 1894.
- 80 220. Rieste in Dresben. Berhütung von Reffelftein. 1894.
- 80392. Wolff in Bedburg. Saturation gekalkter Zuderfäfte. 1894. Uebertragen auf die Maschinenfabrik Grevenbroich, vorm. Langen & Hundhausen in Grevenbroich.
- 80 408. Schmidt in Berlin. Reinigung von zuderhaltigen Pflanzen= jäften mit Braunkohle und Kalk. 1893.
- 80412. Drummond in Glasgow. Auspressung krystallinischer Massen mittelft Druckluft. 1894.
- 80499. Matdusek in Lenesig und Berounsky in Schlan. Abbichten von Filtereinlagen. 1893.
- 80 611. Rl. 82. Hiorth in Christiania. Trodenschacht mit endloser Rette. 1894.
- 80 666. Rl. 53. Karlson in Springsielb. Putmaschine für Zuderwaaren. 1894.
- 80 802. Stoff in Berlin. Haden von Zuderstangen zu Rode [Fruchts bonbons] [für Conditoreien]. 1894.
- 80 844. Matousek in Lenesig und Berounsky in Schlan. Saftzuflußregler an Niederdrucksiltern. 1893.
- 80 907. Frau Baumann in Stuttgart. Berdampf= und Trodensapparat. 1893.
- 80 996. Al. 82. Hundhausen in Hamm i. W. Trodenmaschine für zähflüssige Massen. 1894.
- 81 160. Kl. 45. B. Thieron Söhne in Eupen. Einsatsfür Schleuderstrommeln aus gewellten Blechscheiben. 1894. Zusatzu Patent 76 044 vom 15. August 1893. Bom 12. Juni 1894.
- 81 299. Lauke, übertragen auf die Metallwaarenfabrik, vorm. Fr. Ziderid in Wolfenbüttel. Sprup von Nachproduct-Füllmasse mittelft Prefiluft. 1894.
- 81 323. Al. 82. Nordhäuser Maschinenfabrik und Eisengießerei. Trodenvorrichtung. 1894.
- 81 341. Kl. 75. Meyer, Dr. E., in Berlin. Trodene Destillation von Melasse-Endlangen. 1894.
- 81 889. Lux in Wien. Wiederbelebung gebrauchter Anochenkohle. Zusatz zu Patent 75 976 vom 8. September 1893. Bom 11. September 1894.

- 81905. Shichau in Elbing. Mannlochverschluß für Diffuseure. 1894.
- 82 180. Kl. 89. Lillie in Philadelphia. Erzielung eines bestimmten Concentrationsgrades von Fluffigkeiten. 1894.
- 82 321. Al. 82. Otto, F. E., in Dortmund. Trockenvorrichtung. Zweiter Zusatzu Patent 68 313 vom 4. Juli 1891. Com 5. November 1893.
- 82335. Al. 45. Siedersleben & Co. in Bernburg. Schubrad-Säemaschine mit gemeinsamem Gehäuse. 1894.
- 82372. Al. 45. Riemer und König in Bressau. Düngerstreusmaschine. Zusatz zu Patent 50602 vom 30. März 1889. Bom 19. Mai 1894.
- 82 436. Rl. 45. Blaken in Wien. Säemaschine mit Schubrabern. 1894.
- 82523. Rl. 42. Schmidt & Haensch in Berlin. Halbschatten=Pola= risationsapparat. 1894. Mit Zusatz 84 679 vom 13. Febr. 1895.
- 82 564. Bergreen in Roitisch. Berftellbare Vorlageschiene. Zusat Patent 76 557 von 1893. Von 1894.
- 82744. Seelig in Beilbronn. Etagendarre mit Jalousiehorden. 1894.
- 82755. Lwowski in Salle. Berdampfapparat. 1894.
- 82867. Fischer in Olmütz. Borrichtung zum Darren von Malz. 1894.
- 83 000. Cherhardt in Wolfenbüttel. Schnitzelmefferkaften. 1895.
- 83091. Werner in Belpte. Berftellung von Rübenfyrup. 1895.
- 83119. Lehnart in Dellbrud. Mefferkaften für Schnitzelmaschinen. 1894.
- 83529. Pagburg, E., in Berlin. Beriefelungs-Berdampfapparat.
- 83561. M. 82. Henneberg in Berlin. Trodnen stüdigen Gutes. 1895.
- 83 567. Kl. 82. Hartmann und Schneiberhöhn in Wiesbaden. Troden= vorrichtung mit treppenartigen Trodenflächen. 1895.
- 83 621. Rl. 82. Deutsch in Köln. Canaltrodner mit verschiebbaren Scheibewänden. 1895.
- 84 225. Rl. 82. Pieper in Berlin. Rotirender Heizrohrbündel= Trodenapparat. Uebertragen auf Friedrich Ernst Otto in Dort= mund. 1895.
- 84299. Al. 53. Friederichsen in Kopenhagen, übertragen auf Jacoby & Co. in Danzig und J. A. Olsen sen. in Flensburg. Biehfutter aus Blut und Melasse. 1895.

- 84 445. Kl. 13. Evette in Paris. Reinigungsapparat für Reffelspeisewasser. 1895.
- 84 458. Kl. 82. Schöning, Max, in Berlin. Trockenvorrichtung. 1895.
- 84 459. Al. 82. Schoerner in Breslau, übertragen auf E. Paßburg in Berlin. Bacuumtrodner. 1895.
- 84 501. Rl. 45. Hampel in Hannold b. Gnadenfrei. Rührwerk für Düngerstreumaschinen. 1895.
- 84502. Rl. 45. Matthiae in Betschau. Auswechselbarer Raftensboben für Säemaschinen mit unter bem Saatkasten gelagerten Schöpfrädern. Bom 6. April 1895.
- 84 575. Kl. 45. Thomann in Halle. Rübenerntemaschine mit sich öffnenden Gabeln. 1894. Mit Zusatz I. 85 747 von 1895, II. 87 057, III. 90 675 von 1896.
- 84705. Al. 89. Pich und Chrenberg & Co. in Berlin. Faltbares Flächenfilter. 1895.
- 84838. Sixta & Hudec in Rremsier. Beseitigung des Ammoniaks in Verdampfstationen. 1895.
- 84857. Kl. 45. Franck, i. F. Behrens, in Magdeburg. Röpf= und Ablegevorrichtung für Rübenheber nach Patent 76 497. (Zusat 76 497 von 1893.) Bon 1895.
- 84895. Hallström in Nienburg. Umlaufberieselung für Berdampf= törper. 1895.
- 85024. Dr. Wohl in Charlottenburg. Entzuderung mittelft Bleis faccharates. 1893.
- 85072. Degener und Greiner in Braunschweig. Kryftallisation von Zudermaffen. 1894.
- 85192. Al. 45. Thormann in Halle. Köpfvorrichtung für Rübenserntemaschinen. 1894.
- 85216. Kl. 13. Harris in Middlesbrough. Aus Grobs und Feinsilter bestehende Filtrirvorrichtung für Resselspeisewasser. 1893.
- 85331. Al. 89. Wente in Olbersborf i. Schl. Nachreibe. 1895.
- 85622. Rl. 82. Orval in Brüffel. Trocenthurm. 1894.
- 85732. Kl. 24. Hinstin in Paris. Rauchverzehrende Feuerung-1894.
- 85820. Kl. 89. Knoop in Dresben, übertragen auf Mollet-Fontaine & Co., Maschinenfabrik in Lille (Frankreich). Apparat zum Einwirkenlassen von Gasen auf zerstäubte Flüssigkeiten. 1895.

- 85887. Rl. 89. Roydl in Nestomit (Böhmen). Füllkörper für Osmoferahmen. 1894.
- 85889. Kl. 89. Baudry und Goutière in Paris. Reibe zum Zerreiben von Kartoffeln, Zuckerrüben, Zuckerrohr ober dergl. für Untersuchungszwecke. 1895.
- 85992. Rl. 89. Hillebrand in Werdohl. Borlage und Unterlage bes Wessers an Rübenschnitzelmaschinen. 1895.
- 86247. A. 6. Ifell in Chaux de Fonds. Herstellung von Filter= material. 1895.
- 86270. Rl. 89. Röllmann in Barmen. Mefferkaften für Rubenichnigelmaichinen. 1894.
- 86271. Rl. 89. Forstreuter in Oschersleben. Berdampfapparat. 1895.
- 86391. Rl. 45. Hugershoff in Leipzig. Antriebsvorrichtung für Bandichleubermaschinen. 1895.
- 86 400. Rl. 75. H. w. Bataky in Berlin. Ammoniak und Alkalicarbonat aus Abfalllaugen. 1894.
- 86416. M. 89. Foerster in Magdeburg-Neustadt. Walzenschnitzelmaschine für Cichorien, Rüben u. dergl. 1895.
- 86 571. Kl. 85. D. Schmidt in Berlin. Filter aus losem Filtrir= material. 1895.
- 86715. Rl. 16. Thompson in Castcliff, Engl. Düngemittel für Pflanzen. 1894.
- 86815. Al. 89. Knoop in Dresben, übertragen auf Mollet : Fon = taine & Co., Maschinenfabrik in Lille (Frankreich). Saturations = gefäß für gekalkten Zudersaft. 1895.
- 86913. Rl. 12. Reichardt und Bueb in Deffau. Chanverbindungen aus Schlempe. 1894.
- 86918. Rl. 17. Theisen in Baden-Baden. Erhöhung der Wirkung des Rieselwassers und Verminderung der Luftpumpenarbeit bei Verdunstungs-Oberslächencondensatoren. 1894.
- 86 944. Rl. 89. Matthäi in Leipzig-Gohlis. Borlageschiene für Schnigelmesserfaften. 1895.
- 86 945. Rl. 89. Scott in Liverpool. Bacunmverdampfer ohne Heizvorrichtung. 1895.
- 87 053. Rl. 45. Ruppe in Apolda. Schubrad Saemaschine. 1895.
- 87 062. Rt. 85. Laas in Magdeburg-Neuftadt. Vorrichtung zum Entsfernen fester Stoffe aus Abwässerinnen oder Canalen. 1895. II. Zusat 69 638 von 1892.
- 87095. Rl. 82. Möller, Dr. G., in Berlin. Trodeneinrichtung. 1895.

- 87 295. Kl. 17. Maschinenfabrik Grevenbroich in Grevenbroich. Bärmes austausche und Condensationsvorrichtung. 1895. (Zusatzu den Patenten Nr. 52 975 von 1889, 62 213 und 68 567.)
- 87 333. Rt. 6. Serauer in Freiburg i. B. Preßhefe aus Melaffen ober Sprupen. 1895.
- 87 461. Al. 89. Bärje in Ortofta (Schweden). Einführen von Raltpulver in Melasse. 1895.
- 87 469. Kl. 89. Weinzierl in Helsingborg. Apparat zum Reinigen von Zuder. 1895.
- 87 563. Kl. 89. Behrends in Magdeburg. Selbstthätiger Reinisgungsapparat für rotirende Zucersiebe. 1895.
- 87 678. M. 89. Schwager in Berlin. Oberflächenverdampfer. 1895. (IV. Zuf. 3. 53043 von 1889.)
- 88 000. Rl. 45. Wägener in Neuftadt bei Isfeld. Erhöhung der Reimungsenergie von Rübenkernen. 1895. Vergl. 92 087.
- 88011. Kl. 82. Kropff in Lauterberg. Dampf-Tellertrochner. 1895.
- 88835. M. 81. Sauerbrei in Staffurt. Labevorrichtung für Eifenbahnwagen. 1895.
- 88 862. Rl. 89. Dippe in Schladen. Schnitzelpreffe. 1895.
- 88 863. Ml. 89. Putzens in Hougaerde (Belgien). Raffiniren von Rohzuder. 1895.
- 88864. Rl. 89. Baker in London. Deden von Zuder in der Centrifuge. 1895.
- 88 892. Al. 82. Abell in Effequebo (British Guiana) und in Hindlen (England). Schleuber zum Trocknen von Zucker. 1895.
- 88 893. M. 82. Matthias in Berlin. Heizvorrichtung für Darren. 1896.
- 89024. Kl. 82. Möller, Dr. G., in Berlin. Trodenvorrichtung. 1896.
- 89111. Rl. 45. Bode in Hannover. Rübenerntepflug. 1895.
- 89 234. Rl. 45. Bollenkopf in Gr. Grieben, Oftpreugen. Düngers ftreumaschine. 1896.
- 89 238. Rl. 82. Stanber in Berlin. Trockenvorrichtung. 1896.
- 89 295. Rl. 17. Rrad in Teplig. Beriefelungsfühler. 1895.
- 89349. Rl. 89. Hawley und Lee in Liverpool. Abdampfvorrichtung für Soole, Seifenlangen und zuderhaltige Säfte. 1896.
- 89702. Kl. 89. Lagrelle und Chantrelle in Lourres (Frankreich). Reinigungsvorrichtung für die Einkochröhren von Rohrstörpern. 1896.

- 89724. Rl. 45. Lüder in Mannhagen, Pommern. Düngerstreuer. 1896.
- 89 784. Rl. 89. Claassen in Dormagen, übertragen auf die Hallesche Maschinenfabrit u. Gifengieferei, Salle a. G. Bertochen von Buderfäften. 1895.
- 89841. Rt. 45. Müller, Paul, in Magdeburg, übertragen auf Guftav Münchmeier, Schwarsleben bei Niederndodeleben. Ritbenernte= maschine. 1896.
- 89 934. Rt. 82. Timar in Berlin, übertragen auf die Maschinenbauanstalt, Eifengiegerei und Dampfteffelfabrit S. Baudich, Act. Bef. in Landsberg a. 2B. Trodeneinrichtung für ftudiges Gut. 1896.
- 90 058. Rl. 45. Büftenhagen in Bedlingen. Reinigen von Rüben. 1896.
- 90072. Rl. 89. Ragmus in Magdeburg. Schnitelmeffer. 1895.
- 90124. Rl. 89. Baker in London. Blauen von Zuder in der Centrifuge. 1896.
- 90 159. Rt. 89. Bethany in Wien. Fallen von Buder aus Melaffe durch Ralt. 1896.
- 90307. Rl. 12. Wohl in Charlottenburg. Regeneration der Nieder= fchlage aus Bleifaccharat zu Bleiornb. 1895.
- 90417. Rl. 89. Matthäi in Leipzig-Gohlis. Abscheidung von Rrystallen in Buderfüllmaffen. 1895.
- 90 509. Rl. 82. Caftellani in Berlin, übertragen auf Chrenberg & Co. in Berlin. Trodenkammeraulage. 1896.
- 90577. Ragmus in Magdeburg. Borlage für Schnitelmeffertaften. 1895.
- 90 666. Rl. 89. Schneiber in Lieffau bei Dirschau. Schutvorrichtung für Budermaischen. 1896.

## B. Batent = Ertheilungen.

90912. Rt. 89. De Malander, Augustin, in Gand (Belgien). Schleuber mit Borrichtung zu gefondertem Auffangen der Ab= läufe. Bom 8. April 1896.

Batentanipruche: 1. Bei Schleudern die Anordnung eines conifchen, mit der Trommelwand verbundenen Mantels, welcher mit dem verbreiterten Trommelboden eine Ringössnung läßt, und einer Gruppe von Kinnen innerhalb des Mantels der Schleuder berart, daß sie mit ihrem Gehäuse durch geeignete Organe angehoben und nach einander vor die Kingössnung gebracht werden können, zu dem Zweck, ohne Unterbrechung des Arbeitsganges die Zuckermasse zu scheiden und zu klären.

2. Bei der unter 1. gekennzeichneten Maschine die Verbindung der Hebebänder mit dem Gehäuse in der Weise, daß die Metallbänder mit Oesen versehen sind und

aus zwei Theilen beftehen, deren Ringe in entgegengesetzter Richtung nicht ganz zugebogen find, so daß sie beim Auseinanderklappen über einen Stab oder dergl.

greifen tonnen.

3. Bei der unter 1. genannten Maschine die Anordnung von Führungen zwischen dem Rinnengehäuse und dem Trommelgestell, darin bestehend, daß Längs-rippen zwischen entsprechende Gegenrippen greisen.

90 958. Kl. 82. Rreiß, Eugen, in hamburg.

Berfahren zum Trodnen von Materialien aller Art bei gleiche zeitiger Förberung. Bom 27. October 1895.

Patentanspruch: Ein Verfahren zum Trocknen von Materialien aller Urt bei gleichzeitiger Förderung, dadurch gekennzeichnet, daß das Trockenmittel gleichzeitig mit dem Trocken- bezw. Fördergut durch eine der durch das Patent Kr. 54319 geschützten, geschlossenen Schwingeförderrinnen hindurchgeleitet wird.

90 967. Rl. 89. Sawley, James, und Lee, James, in Liverpool.

Abtropfvorrichtung für aus Bacuumverdampfern entnommene feuchte Arnstalle. Bom 10. März 1896.

Patentanspruch: Abtropsvorrichtung für aus Bacuumverdampfern entnommene feuchte Arnstalle, gekennzeichnet durch einen geschlossenen Behälter, welcher durch einen falschen Boden (Siebboden) in zwei möglichst gleiche Theile getheilt ift, auf welchem Siebboden die eingeführten feuchten Arhstalle verbleiben, wahrend die mit geführte Flüsseit hindurchgeht und durch den Ueberdruck der atmosphärischen Luft, die durch einen Hahn zugelassen wird, in den Bacuumverdampfer zurückgesleitet wird.

91 008. Rl. 53. Natanson, Jozef, in Warschau.

Berfahren zum Infundiren von zuderhaltigen Fluffigkeiten in mafferhaltige Bflanzenzellen. Bom 9. Januar 1895.

Patentansprüche: 1. Ein Bersahren zum Infundiren von zuderhaltigen Flüssigteiten in wasserhaltige Pflanzenzellen, darin bestehend, daß man die Pflanzenzstoffe ansangs mit schwachen und dann nit immer stärker werdenden zuderhaltigen Flüssigteiten in Berührung bringt, indem man umgekehrt wie dei der Dissusionsarbeit vorgeht, zum Zweck, den Pflanzenzellen das Wasser auf nassem Wege mehr oder weniger vollständig zu entziehen und dadurch einerseits concentrirte, in beliebigem Berhältniß mit trockenen Kraftsuttermitteln mischare Kährstoffe (Biehconserven, Biehbrot) zu erzeugen, andererseits je nach der Dauer der Reaction Dungstosse enthaltende Laugen oder nahezu reines Wasser zu erhalten.

2. Das im Anspruch 1. gekennzeichnete Bersahren dahin erweitert, daß die mit Zuckerstoffen angereicherten Pflanzenzellen wieder mittelst heißen Wassers außeglaugt und mit dem so gewonnenen Saft wieder neue, wasserhaltige Pflanzenzellen infundirt werden, wobei man mit der In- und Difsusion mehrmals abwechseln kann, zum Zweck der Reinigung der zur ursprünglichen Insusion benutzten Zuckerkssungen.

3. Das im Anspruch 1. gekennzeichnete Bersahren dahin erganzt, daß man die nach Anspruch 1. oder 2. erhaltenen Absallaugen in wasserhaltige Pflanzenstoffe infundirt, zum Zweck der Gewinnung von Dünger.

91 039. Kl. 89. Ranson, Georg, in Phalempin (Frankreich).

Berfahren zur Entfärbung des Zuderfaftes. Bom 22. September 1895.

Patentanspruch: Bersahren zum Entsärben von Zuckersaft, bestehend in seiner Behandlung mit Baryumsuperoryd in Verbindung mit Kohlensäure, wobel das Baryumsuperoryd zum Theil in Baryumsacharat unter Freigebung von Sauersstoff und wobei serner der Rest des Baryumsuheroryds durch die Kohlensäure in Baryumcarbonat wiederum unter Freigebung von Sauerstoff umgesetzt wird.

91 086. Rl. 89. Reil, Bermann, in Cothen in Anhalt.

Ausschlage und Waschvorrichtung für die Saccharatfästen der Strontianentzuckerung. Bom 7. Juni 1896.

Patentansprüche: 1. Ausschlag- und Waschvorrichtung für die Saccharatfästen der Strontianentzuckerung, gekennzeichnet durch ein über dem Ausschlagkasten
angebrachtes Geleis mit einer jeitlich verschiebbaren Schiene, welches Geleis zur Aufnahme einer Neihe von Saccharatfästen dient, und durch einen in der untersten
Kastenwand angebrachten, durch eine Klappe verschließbaren Durchlaß für die Kästen,
welche Klappe beim Ausziehen sich gegen einen Anschlag der beweglichen Schiene legt
und dadurch diese verschiebt, wodurch das Abkiepen der entleerten Kästen ermöglicht
wird, während nach Entsernung der Kästen und Schließen der Klappe die auf Kollen
laufende Schiene unter Wirkung eines Gegengewichts in die Ausgangsstellung zurückgeführt wird.

2. An der unter 1. gekennzeichneten Borrichtung die Anordnung, daß die Saccharatkästen in der Kippstellung dadurch vorerst festgelegt werden, daß sie mit seitlichem Handgriff unter einen Winkel einer drehbaren Wand fassen, jedoch nach

dem Abziehen diefer Wand gleichzeitig abfallen.

3. Eine Borrichtung nach Anspruch 1., gekennzeichnet durch eine unter der Dessenung der Kastenwand angebrachte Hülfsklappe, durch welche die abfallenden Kästen so lange an der weiteren Bewegung gehindert werden, bis nach Wegdrechen der Hülfsklappe mittelst Hebels die Kästen in das Wasser des Waschkastens hinabgleiten.

4. In Berbindung mit dem unter 1. gekennzeichneten Ausschlagkaften eine Waschvorrichtung mit schiefer Ebene zur Absührung der hier gereinigten Käften nach oben, wobei in Schligen dieser schiefen Ebene die oberen Kettentrums von zeitzweilig betriebenen Transporteuren laufen, welche mittelst aufgesetzter Mitnehmer die Kästen bis über das obere Kettenrad befördern, von wo ab die päter emporgezogenen Kästen die vorderen aus der Waschvorrichtung herausschieben.

91 166. Al. 45. Rande, Julius, in Guth (Gouvern. Charlow, Rußland). Wasch masch ine für Rüben, Kartoffeln und bergl. Bom 11. Juni 1896.

Patentansprüche: 1. Eine Waschmaschine für Rüben, Kartosseln und dergl., bestehend aus einer aufrechten Wäsche und einem besonderen Schneckenraum, welche derart vereinigt sind, daß in ersterer die specisisch schwereren Körper in start wallendem Wasser abgeschieden werden, hierbei das Waschgut dis zu dem Ausschnitt der Zwischenwand emporgebracht und in den Schneckenraum übergeführt wird, wo die leichteren Körper in ruhigem Wasser zeit zum Emporsteigen erhalten, um sie mit dem Schusblech auszusangen und ihnen einen seitlichen Absluß zu gestatten, während in diesem Naume das Waschgut zu Boden sintt, auf die Schnecke gelangt und von dieser unter Nachwaschen hinausbefördert wird.

2. Eine Ausführungsform der unter 1. angegebenen Waschmaschine, bei welcher die Definung für den Uebertritt des Waschgutes vom Rührwerf nach dem Schnecken-

raum durch ein Gitter einstellbar ift.

91 318. Rt. 89. Theisen, Eduard, in Baden-Baden.

Berdampf= und Destillirverfahren mit mehrfacher Barme= ausnugung. Bom 27. August 1895.

Patentansprüche: 1. Berdamps und Destillirversahren mit mehrsacher Wärmeausnutzung, dadurch gekennzeichnet, daß mehrere concentrisch in einander gekagerte rotirende Trommeln, von denen die äußerste beheizt wird, auf der Innensteite von der zu verdampsenden Flüsseit unter Berschiebung der letzteren in der Längsrichtung berieselt werden, wobei die in der einen Trommel entwicklten Dämpse die nächst innere Trommel außen beheizen und so condensirt werden.

2. Eine Vorrichtung zur Ausführung des Verfahrens nach Anspruch 1., dadurch gekennzeichnet, daß die in einander gelagerten und mit einander verbundenen roti-

renden Trommeln mit Borrichtungen zum Auffangen und Abführen des an den Außenflächen der inneren Trommel gewonnenen Condenfats verbunden sind, wobei die Wärme von der äußersten Trommel nach der innersten übertragen wird.

91 479. Rl. 45. Frank, Abolph, i. F. Behrens, Paul, in Magdeburg. Röpfvorrichtung für Rübenerntemaschinen. Vom 2. October 1896.

Patentansprüche: 1. Gine Rübentöpfvorrichtung für Rübenheber, dadurch gekennzeichnet, daß zwei verstellbare und schräg zu einander stehende Scheibenmesser mittelst darüber besestigter Scheiben, welche von beiden Seiten auf den Rübenkopf auflausen, geführt werden, um die Rübenköpfe glatt und stets in gleicher Stärke abzuschneiden.

2. Eine Ausführung der unter 1. angegebenen Köpfvorrichtung, bei welcher hinter den Meffern ein sich drehender Quirl angebracht ift, dessen Flügel die ab-

geschnittenen Rubentopfe gur Seite werfen.

91 497. Rl. 82. Schöning, Max, in Berlin.

Berfahren und Vorrichtungen zum Trocknen. Bom 29. Januar 1896.

Patentansprüche: 1. Berfahren zum Trocknen im Gleichstrom, dadurch gekennzeichnet, daß im Lause des Trockenprocesses die gesättigten Brüden von dem noch nicht sertig getrockneten Trockengut abgezogen werden und ebenfalls im Gleichstrom zur weiteren Beheizung des Trockengutes bei seiner serneren, unter Zusührung frischer Heizung des Trockengutes dei zeiner der Trockenproces eine

Unterbrechung erleidet.

2. Jur Ausführung des unter 1. gekennzeichneten Berfahrens die Anwendung von Trockentrommeln, die zum Zwecke der getrennten Einführung des Trockenmittels mit Rohren, Canalen oder Doppelwänden versehen sind, welche das Trockenmittel an beliebiger Stelle innerhalb der Trommel zum Trockengute leiten, wobei gleichzeitig eine Ausführung der gesättigten Brüden mittelst nach dem Trommelausgange sührender Kohre, Canale oder Doppelwände geschieht, so daß die Brüdenleitungen, vom Trockengut umgeben, indirect zur Beheizung dienen.

3. Die Anwendung des unter 1. gefennzeichneten Bersahrens bei Etagenstrockenapparaten, wobei die erste und zweite Etage direct beheizt werden, während die Brüden der ersten Etage indirect mit zur Beheizung der dritten Etage benutt

merden.

91 596. Rl. 82. Schöning, Mar, in Berlin.

Rotirende Trodentrommel für Rübenfcnitel. Bom 25. December 1895.

Patentansprüche: Zur Ausführung des Versahrens nach der Patentschrift Nr. 45 080 eine rotirende Trocentrommel für Kübenschnigel und dergl., welche abwechselnd mit Hebevorrichtungen und Aufhalteelementen besetzt ist, zu dem Zwecke, das Trockengut in jeder Hebezone so lange zurüczuhalten, die es, der fortschreitenden Trocknung entsprechend, von dem die Trocknung entsprechend, von dem die Trocknung entsprechend, von dem die Trocknung entsprechenden Luftstrom mitgerissen, die nächste Zwischen- oder Aushaltezone übersliegen kann.

2. Bei Trodentrommeln nach Anspruch 1. die Anwendung einer Fangvorrichtung, welche das von oben herabsallende Trodengut in seinem Falle ein oder mehrere Male unterbricht und so ein zu starkes Mitreißen von specifisch sehr leichtem Trodengut durch den Luftstrom verhindert, wobei diese Fangvorrichtung auch als

Träger für die Aufhalteelemente benunt werden fann.

91730. Rl. 75. Graff, Wilhelm, in Beibelberg.

Abscheidung des Natronhydrats aus einer Lösung von Kaliund Natronhydrat als Kalinmnatrinmcarbonat. Zusat zum Patente Nr. 88 003 vom 23. Februar 1896. Vom 31. October 1896.

Patentanspruch: In weiterer Abbildung des durch D. R. P. Nr. 88013 geschützten Bersahrens das Eindampsen des bei demselben erhaltenen Reactions

gemisches mit nachfolgender Extraction mit Alkohol behufs Trennung des Kalium= natriumcarbonates von dem Aektali.

91 796. Rl. 45. Thomann, Karl, in Halle a. S.

Röpfvorrichtung für Rübenerntemaschinen. Bufat jum Patente Nr. 85 192 vom 13. December 1894. Vom 21. October 1896.

Patentanspruch: Eine Ausführungssorm der durch Patent Ar. 85 192 geschützten Köpfvorrichtung für Rübenerntemaschinen, dadurch gekennzeichnet, daß der zwischen Rollen geführte, unter Federdruck siehende Schaft des Gleitschuhes mit zwei seitlich in Herzsorm ausgebogenen Gleitschuhen und einer nach vorn gerichteten, S-förmig gebogenen und an dem vorderen Theil des mittleren Gleitschuhes befestigten Stange verbunden ift, zu dem Zwecke, beim Köpfen außerhalb der Rübenreihe befindlicher Rüben das Messer durch einen der seitlichen Gleitschuhe zu führen und die Rübenblätter zu zertheilen, sowie das Hängenbleiben derselben auf den beweglichen Theilen zu verhindern.

91889. Rl. 82. Möller, Dr. G., in Berlin.

Trodenvorrichtung. Bom 1. September 1896.

Patentansprüche: 1. Trocenvorrichtung für körnige, ftückige oder schlammige Materialien, in welcher ein erhigter, derartig starker Luftstrom erzeugt und durch ein oder mehrere beliebig geformte, horizontale, steigende oder fallende Rohre hindurch= getrieben wird, daß das an einem Ende der Rohre aufgegebene Trocengut von dem Luftstrom mitgerissen und in einen Sammelraum geworfen wird, wo es zu Boden fällt, mährend die Trodenluft durch einen Staubfang entweicht.

2. Eine Trodenvorrichtung der zu 1. gekennzeichneten Art, bei welcher das Trodengut durch einen erhitten Luftstrom unmittelbar in einen großen Trodenraum oder Trockenthurm geschleudert und zerstäubt wird, derart, daß die Trocknung während der Fallbewegung eintritt und die Trockenlust durch einen Staubsang entweicht.

3. Eine Trodenvorrichtung der zu 1. gekennzeichneten Art, bei welcher durch die Blasvorrichtung ein Ejector bethätigt wird, durch welchen Feuergase angesaugt werden, die sich mit der Gebläseluft mischen, worauf durch dieses Gemisch die Weiterbeförderung des Trockengutes bewirft wird.

4. Gine Trodeneinrichtung der zu 3. gekennzeichneten Art, bei welcher durch den Gjector brennbare Gase angesaugt werden, die sich mit der Gebläseluft mischen und eine Stichstamme bilden, welche gegen das Trodengut schlägt.

5. Eine Trodenvorrichtung der zu 1. und 3. gekennzeichneten Art in Verbindung mit dem durch Patent Ar. 89024 geschützten Rücklauscanal, durch welchen die bereits durch den Trodenraum geführten Trodengase nach dem Gebläse zurücks geführt werden, um von neuem durch die Gebläseduse und zum Theil mittelst eines Abzweigrohres durch die Feuerung getrieben und wieder mit dem Trockengut in Berührung gebracht zu werden.

91 904. Rl. 89. Ranson, Georg, in Phalempin (Frankreich).

Berfahren jum Entfärben von Buderfaft burch Bafferftoff= superornd unter Mitbenutung von Rohle. Bom 20. Mai 1896.

Patentanfpruch: Berfahren zum Entfarben von Zudersaft unter Anwendung von Wasserstoffluperoryd, darin bestehend, daß in den Zuckersaft 1 bis 2 Proc. gepulverte Kohle und dann Wasserstoffsuperoryd eingeführt wird.

91 987. Rl. 45. Dobry, Ant., in Unter-Cetno.

Düngerstreumaschine mit zweitheiligen, einstellbaren Leitungerohren zum Ausstreuen von Dünger auf beiden Seiten ber Pflanzenreihen. Bom 14. Juni 1896.

Patentanipruch: Gine Dungerstreumaschine, besonders jum Ausstreuen bon Chilifalpeter auf Buderrubenreihen, dadurch gefennzeichnet, daß die getheilten Leitungs= rohre in zwei bewegliche und einstellbare Ausflußrohre endigen, zum Zweck, den Salpeter zu beiben Seiten der Rübenpflanzen in beliebigen Entfernungen von dens selben auszustreuen.

92 029. Rl. 89. Gebr. Scheven in Teterow in M.

Vorrichtung zum Ablöschen von Kalt in Rübensaft. Vom 28. Juni 1896.

Patentanspruch: Eine Borrichtung zum Ablöschen von Kalf in Rübensaft, bestehend aus einem den Kalt ausnehmenden Kasten mit durchlöcherten Wandungen, welcher in den Kübensaft eintaucht und um eine Mittelachse schwingt, zum Zweck, einerzeits den Kaltsbeilchen durch die Schaukelbewegung des Kastens eine stetig sich andernde gegenseitige Lage zu ertheilen, indem sie sich überfollernd von einer zur anderen Seite des Kastens rollen, und andererseits sie sortwäsend mit neuen, noch nicht erwärmten Theilen des Sastes in Verührung zu bringen.

92 087. Rl. 45. Firma Dehne, Fr., in Salberftadt.

Apparat zur Ausübung des durch das Patent Nr. 88 000 geschützten Verfahrens zur Erhöhung der Keimungsenergie
non Rübenkernen. Vom 18. October 1896.

Patentanspruch: Apparat zur Ausübung des durch das Patent Ar. 88 000 geschützten Versahrens zur Erhöhung der Keimungsenergie von Kübenternen, dadurch gekennzeichnet, daß die Trommeln hohle, mit überdeckten Austrittsöffnungen versiehene Welsen bestigen, die mit einer Dampsleitung in Verbindung stehen, in welcher Düsen angeordnet sind, die — event. in einem besonderen Kaum — entweder mit den die schwestige Säure auffangenden Tricktern oder dem Chlorgasbehälter verbunden werden, so daß der Damps nach einander die beiden Gase (bezw. Flüssissfeiten) ansaugen und sich damit vor dem Eintritt in den Apparat mischen kann.

92 130. Rl. 45. Warte, B., in Ollenrobe.

Saats ober Düngerstreumaschine mit aus einer Trommel bei ber Drehung heraustretenben und wieder zurückgehenden Schöpflöffeln. Bom 11. September 1896.

92 168. Kl. 82. Schramm in Gnaschwig, Station Singwig.

Vacuumtrodenapparat. Bom 28. October 1896.

Patentanspruch: Vacuumtrockenapparat mit Schiebethür für die Beschiedungsbiffnungen, die pendelartig so aufgehängt ist, daß sie dei geschlossenem Apparat von ihrer Schwerpunktlage seitlich abweicht, so daß sie sich nach Aushören des Vacuums selbstthätig össnet.

92177. Rl. 17. Greiner, W., in Braunschweig.

Condensator mit Wasserglocke. Bom 12. November 1895.

Patentanspruch: Ein Condensator, dadurch gekennzeichnet, daß nach der Berdichtung der condensirbaren Dämpfe durch den Regengegenstrom-Condensator (beschrieben in der Patentschrift Ar. 46014) die nicht condensirbaren Gase durch eine aus Wasser gebildete Wasserglode abgekühlt werden.

92 210. Kl. 81. Luther, G., in Braunschweig.

Endlofes Forderband. Bom 6. Mai 1896.

Patentanspruch: Endloses Hörderband, welches im oberen Lauf von parallelen vom Band unabhängigen Seilen unterstützt wird, die mit den gekreuzten Seilen des unteren, über dem unteren Band liegenden Seilen ein einziges, endloses Seil bilden.

92 238. Cl. 12. Schmidt, Decar, in Berlin.

Berfahren zur Reinigung von Abwässern. Zusatzum Patente Nr. 87 417 vom 18. April 1893. Bom 15. März 1895. Patentansprüche: 1. Versahren zur Weiterverarbeitung des nach dem Bersahren des Patenies Nr. 87417 erhaltenen Schlammes, dadurch gekennzeichnet, daß derselbe, vortheilhaft nach stattgehabter Extraction der Fette, Seisen u. s. w. mit den Endlaugen der Melasse der Spirituss oder Melasse-Entzuckerungssabrikation oder anderen stückschaftigen Flüssigkeiten gemischt wird und die daraus erhaltenen Luchen verkokt werden, wobei, außer Leuchtgas oder Heizgas, der Stücksoff in Form von Ammoniakvasser gewonnen wird.

2. Eine Aussührungsform des durch Anspruch 1. geschützten Berfahrens, dadurch getennzeichnet, daß der heiße Koks mit Wasser ausgelaugt wird, um die Kali- und Natronverbindungen zu gewinnen, während durch weiteres Auskochen des kors mit Salzsäure unter Wiedergewinnung des im Bersahren nach Patent Ar. 87 417 an-

gewendeten Gijens ein reiner Rots gewonnen werden fann.

## 92301. Cl. 82. Klönne, Friedrich Wilhelm, in Preußlitz. Rotirende Trockenvorrichtung. Vom 29. August 1895.

Patentansprüche: 1. Rotirende Trockenvorrichtung, welche innen ein Feuerrohr mit undurchbrochenen Wandungen trägt, um welches mehrere Rohre mit nach dem inneren Rohr offenen Wandungen an einander liegend derart angeordnet sind, daß sie nach außen geschlossen sind und fein Trockengut durchfallen lassen länen, daß aber ihre Wandungen das Heigroch nicht erreichen, derart, daß bei der Drehung die an der einen Seite eingetragene Trockenmasse, 3. B. durch Schnecken, langfam nach der entgegengesetzten Seite gesordert wird, dabei aber sämmtliche Rohre durchsauft.

2. Bei Trockenvorrichtungen nach Anspruch 1. Verbindungsrohre zwischen dem mittleren Heizrohre und dem Innenraum der Haupttrommel, welche zur Ueberleitung der Heizgase in die Haupttrommel dienen und eine äußere Beheizung der geschlikten

Rohre ermöglichen.

92 367. Cl. 89. Philippe, L. A., in Paris.

Berfahren und Einrichtung jum Reinigen von Filterflächen. Bom 24. Januar 1896.

Patentansprüche: 1. Versahren zum Neinigen von Filterslächen, darin bestehend, daß man gegen die zu reinigende Fläche eine Flüssigkeit oder Lösung in schräger Richtung in Form eines messersörmigen Strahles leitet, um den Schmutz oder den absiltrirten Niederschlag in Form eines Blattes abzuschälen.

2. Eine Reinigungsvorrichtung zur Ausführung des in Anspruch 1. gekennzeichneten Berfahrens, bestehend aus einem der Länge nach aufgeschnittenen Rohr oder Profileisen von U- oder V-förmigem Querschnitt, auf welchem ein Einsasstück derart angeordnet ist, daß nur ein seiner Längsspalt für den Austritt der Flüssiseit in Form zweier dünner, messersörmiger Strahlen bleibt, und einem Metallsieb im Innern des Rohres zum Schut des Längenspaltes.

3. Eine Abanderung der in Anspruch 2. gekennzeichneten Reinigungsvorrichtung dur Bildung von nur einem flachen Strahl, bestehend aus einem Rohr mit einem

feinen Längsspalt.

4. Die Anordnung, welche die Reinigungsvorrichtung als ein Handgeräth zu benuten gestattet, darin bestehend, daß das Spritgrohr durch ein biegjames Rohr mit einer Zuleitung bezw. einem Behälter verbunden ist, welche die unter Druckstehende Flüssigkeit zusührt.

5. Reinigungsvorrichtung zur gleichzeitigen Neinigung aller Taschen eines Filters, bestehend aus einem in einer Stopsbüchse geführten Zuleitungsvohre, welches hin- und hergeschoben wird, einem Hauptleitungsrohre und Wasch oder Strahlrohren, aus welchen die Flüssigkeit in Form zweier dünner, slacher Strahlen austritt.

6. Reinigungsvorrichtung mit schwingender Bewegung, bestehend aus einem Zuleitungsgehäuse oder einer Büchse, einem gelochten Zapten, einem Verbindungszohr, einem mit ihm drehbar verbundenen Hauptseitungsrohr und Lenkstangen, welche die Strahlrohre stell in ihrer senkrechten Stellung halten.

92 593. Rl. 89. Bergreen, Rudolph, in Roitich bei Bitterfeld.

Aufhängung von Rühl= ober Heizrohren in einem Mifch= apparat mit liegenbem Rührwerk. Bom 30. Januar 1896.

Patentanspruch: An einem Mischapparat mit liegendem Rührwerk die Aufhängung von U-sormigen Kühl- oder Heizrohren zwischen den rotirenden Rührarmen in der Weise, daß sie von den Schabblättern der Rührarme nicht getroffen werden.

92594. Rl. 89. Thomas, A. E., in Compiegne (Frankreich).

Centrifuge mit abwechselnder, selbstthätiger Beschidung und Entleerung und von variabler Schleuderperiode. Bom 25. April 1896.

Patentansprüche: 1. Centrifuge mit selbstthätiger Beschidung und Entleerung und von variabler Schleuderperiode, dadurch gekennzeichnet, daß das Material aus einem Einwursbehälter, dessen Dessenung von der Antriebswelle aus geöffnet und geschlossen wird, zunächst in einen Wesbehälter gelangt, darauf durch ein gleichsalls von der Antriebswelle aus bethätigtes Bentil in die Schleudertrommel sällt, welche einen von einem Schwungregulator bethätigten, aufslappbaren Boden besitzt, durch welchen schleichich das Material, nachdem der Antrieb der Centrisuge selbstthätig ausgeschaltet ist und die Trommel mittelst einer von der Antriebswelle aus bethätigten Bremje zum Stillstand gebracht ist, ausgeschüttet wird.

2. Eine Centrifuge nach Anfpruch 1., dadurch gefennzeichnet, daß eine Krate, die durch ben Schwungregulator in Thätigkeit gesetzt wird, das Material von ber

Trommel loglöft.

92712. Rt. 89. Langen, Dr. H., in Eusfirchen.

Verfahren zum Entzuckern von Melasse durch Barnumhydroxys sulfid unter Wiedergewinnung der Nebenproducte. Bom 1. März 1896.

Patentansprüche: 1. Bei der Entzuckerung von Melasse unter alleiniger Anwendung von Baryumhydroxysjulsid die Benutung eines Kreisprocesses, bestehend in der Gewinnung von Schweselwasserstoff mit Hülfe von Kohlensäure aus der Baryumsulshydrat enthaltenden Schlempelauge zum Zwecke der Darstellung von schweselsiger Säure oder Schweselsjäure, welche dazu dienen soll, sowohl das erhaltene Baryumsacharat in Zuckersasser und baryumsulsst oder Baryumsulsat, als auch das aus der Baryumsulshydrat enthaltenden Schlempelauge gewonnene Baryumcarbonat in die gleichen Verdindungen überzussühren, aus denen durch Reduction und Sins

tragen in Waffer wiederum Barnumhndrognfulfid erhalten wird.

2. Bei der unter 1. geschützten Combination die Alönderung, daß an Stelle von Kohlensäure schwestige Säure oder Schweselsäure zur Zerlegung des Barhumssacharats und von Kohlensäure zur Zersetung der Barhumhydrosulsid enthaltenden Schlempelauge Magnesiumsulsit oder Magnesiumsulsit benut wird, wobei bei Zersetung der Schlempelauge unter Entweichen von Schweselwasserhoss, welcher wiedermielt in schwessige Säure bezw. Schweselsäure übergeführt wird, ein Gemenge von Barhumsulsit dezw. Barhumsulstat mit Magnesia entsteht, welches Gemenge durch Behandeln mit Kohlensäure in ein unlösliches Gemisch von schweselsgaurem bezw. schweselssäurer Magnesia übergeführt werden kann, worauf das zuletzt erhaltene Gemisch nach Trennung von der Zuderlösung bezw. von der Schlempelauge mit Schweselssäure behandelt wird und das von Magnesiumverdindungen getrennte, unlösliche Barhumsslift bezw. Barhumsulssat durch Slühen mit Kohle und Auslaugen der Schwesze mit Wasser wiederum in Barhumhydrozyhalsübergeführt wird, während das gelöste Magnesiumsulssat der Magnesiumsulssit von neuem zur Zerlegung des Saccharates bezw. der Schlempelauge dient.

92 745. Rl. 45. Bertoldi, Jos., in Schwerin.

Steuerung für Rübenheber mit Aushebicheiben nach Patent Nr. 76 497. Bom 13. September 1896. Patentansprüche: 1. Eine Ausführungsform des durch Patent Ar. 76 497 geschützten Kübenhebers, bei welcher die Aushebscheiben, unabhängig von der Zugvorrichtung, durch eine auf dieselben unmittelbar wirkende Steuervorrichtung gelenkt werden.

2. Eine Ausstührungsform der unter 1. bezeichneten Steuervorrichtung, darin bestehend, daß die Achsichentel der Aushehicheiben mit einem Block sest verbunden sind, welcher um eine senkrechte Achse mittelst des Steuerhebels gedreht werden kann und einen um die genannte Achse drechbaren Rahmen trägt, an dessen Borderieite die Zugthiere und an dessen Hinterseite ein den Führersitz tragendes Fahrgestell ansgehöngt sind.

92 807. Rl. 53. Reuß, B., in Artern.

Apparat zum Erhitzen und Dämpfen von landwirthschaftlichen Broducten, insbesondere von Biehfutter. Vom 28. November 1895.

92 919. Rt. 89. Wohl, Dr. Alfred, in Charlottenburg.

Berfahren ber Entzuckerung von Melasse mittelft gelben Bleiornbs. Bom 30. Mai 1894. Bgl. 92 920 und 92 921.

Patentanspruch: Bei der Entzuckerung von Melassen und anderen start salzhaltigen Rachproducten der Zuckersabrikation die Anwendung von Bleioryd, das ganz oder im Wesenklichen aus der schweselselben Modification besteht, erhalten durch Weitererhitzen des zunächst beim Brennen von Bleicarbonat entstehenden Orydssemenges (Massicot) bei Temperaturen oberhalb 500°, dis das Oryd selbst sichtbar glüht.

92 920. Rl. 89. Wohl, Dr. Alfred, in Charlottenburg.

Melaffeentzuckerungsverfahren mittelst Bleioxyds. Som 30. Mai 1894.

Patentanspruch: Das Bersahren der Entzuckerung von Melassen und anderen start salzhaltigen Rachproducten der Zuckersabrikation durch Behandlung mit Bleioryd und weniger als etwa 3 Theilen Wasser auf Melasse bei gewöhnlicher oder wenig erhöhter Temperatur.

92 921. Al. 89. Wohl, Dr. Alfred, in Charlottenburg.

Berfahren ber Entzuderung zuderhaltiger Lösungen burch Bilbung von Bleisaccharat und unter Benutung von Alkali. Bom 30. Mai 1894.

Patentanspruch: Bei der Entzuderung zuderhaltiger Lösungen mittelft Bleisorbs die Zugabe von Alkalien.

92 922. M. 89. Lux, Johann, in Wien.

Berfahren zur Wiederbelebung gebrauchter Anochenkohle. Bom 11. September 1894.

Patentanspruch: Versahren der Wiederbelebung von Knochensohle mittelst Oxydation, dadurch gekennzeichnet, daß die Knochenkohle im erhisten Zustande einem Beregelten Luststrom ausgesetzt wird, bei geregelter Temperatur und bei geregeltem Einslauf der Knochenkohle.

92 979. Rl. 45. Reu, Beter B., in Langballig.

Säe= und Hadverfahren für Möhren, Rüben und ähnliche Pflanzen, um einzeln stehende, in Reihen geordnete Pflanzen zu erhalten. Bom 29. December 1896.

Patentansprüche: 1. Säes und Hackversahren für Möhren, Küben und ähnsiche Pflanzen, um einzeln stehende, in Reihen geordnete Pflanzen ohne Handarbeit (nur

mit Saes und Hadmaschine) zu erhalten, dadurch gekennzeichnet, daß das Saatgut in der für Drillcultur üblichen Menge auf beetartige Streifen gleichmäßig vertheilt wird und später die Pflänzchen iedes solchen Streifens bis auf eine mittlere Reibe

weggehadt werden.

2. Zur Ausführung des Verfahrens nach Anspruch 1. eine Drillmaschine, welche an Stelle der Saatleitungen einzelne, nach unten sich ausbreitende, mit Vertheilungstiften versehene Ausläufe ähnlich dem Vertheiltasten der Breitsäcs und Düngerstreusmaschinen besitzt, um die von den Säerädern abgegebene Saatmenge auf die ersforderliche Breite zu vertheilen.

93 007. Rl. 89. Raftengren in Stocholm.

Berfahren zur Gewinnung von Shrup aus Runkelrübenmelaffe. Bom 19. Juli 1896.

Paten tanspruch: Versahren zur Gewinnung von Shrup aus Runkelrübens melasse, bestehend in der Erhikung der Melasse unter Druck in geschlossenem Gesäß entweder zuerst mit Calciumsulsid und schwestiger Säure im Ueberschuß und spater mit Knochenkolse oder mit diesen Stossen gleichzeitig.

93008. Rl. 89. Dehn, Fr., in Salberftadt.

Bohrmaschine zur Entnahme von Proben aus Zuderrüben. Bom 18. October 1896.

Patentansprüche: 1. Bohrmaschine zur Entnahme von Proben aus Zuckerzüben, gekennzeichnet durch einen auf= und niedergehenden Schlitten mit einer Auf-lage für die Rübe und durch einen unterhalb der Auflage sich drehenden, in Richtung der Achse unverschiebbaren Spiralbohrer, der beim Niedergange des Schlittens durch die Auflage hindurchtritt und die Rübe durchbohrt.

2. Ausführungsform der Bohrmaschine nach Anspruch 1., dadurch gekennzeichnet, daß die Auslage hohl und in ihrem oberen, nach vorn offenen Theile conisch außegebildet ist, um ein stets gleichmäßiges Einlegen und Durchbohren der Rüben in der

Mitte ihres Querichnittes zu fichern.

93 034. Rl. 45. Thomann, Rarl, in Halle a. S.

Rübenerntemaschine mit sich öffnenden und schließenden Debeln. Bierter Zusatz zum Patente Nr. 84 575 vom 13. December 1894. Bom 23. October 1896.

Patentanspruch: Eine Ausführungsform der Nübenerntemaschine nach Patent Nr. 84575, dadurch gekennzeichnet, daß die Gabelzinken spatenartig gestaltet sind, die Berbindungsstelle derselben zugeschärft ist und der durch die Zinken gebildete Zwischenraum nach innen sich erweitert, zu dem Zweck, die Zinken wie einen Spaten zur Wirkung gelangen zu lassen, das sich zwischen den Zinken ansammelnde trockene Kraut zu durchschneiden, ein Festklemmen von Steinen zwischen den Zinken zu versindern und Wurzeln von geringerem Durchmesser, wie Mohrrüben ober derglieben zu können.

93 397. Rl. 75. Matthießen, F. D., in New-Pork.

Berfahren zur Gewinnung von Ammoniat aus Melaffes schlempe. Bom 21. Februar 1895.

Patentansprüche: 1. Eine Ausführungsart des Berfahrens zur Gewinnung von Ammoniat aus Melassechlempe nach Patent Nr. 86 400, dadurch gekennzeichnet, daß der Schlempe Alluminate der Alkalien oder alkalischen Erden fertig gebildet 311-

gefett merden.

2. Bei dem Berfahren nach Anspruch 1. die Ueberführung der Melasseschlempe in einen sesten Körper durch Mischen der Schlempe nach geeigneter Concentration mit den Aluminaten der Alfalien und mit Thonerde (Aluminiumoryd oder Shydrorydoeventuell Thonerdessilicaten, sowie Thonerdesalzen, die beim Glühen mit Alfaliverbindungen Aluminate geben), Formen und Trocknen der Mischung gemäß Paient Rr. 78 442.

93 495. Rl. 45. Schröter, Dtto, in Seehausen, Post Blonsborf.

Säefurchenzieher gur Borbereitung der Gaefurchen für bas Ansstreuen von fünftlichem Dünger und Saatgut mit ber Sand. Bom 29. August 1896.

93 497. Rl. 45. Bibrans, Buftav, in Wendhaufen bei Sildesheim. Kahrbarer Rübenkrautabichneider. Bom 18. October 1896.

Patentanfpruch: Rübenfrautabichneider, gekennzeichnet durch Schneidicheiben, die an einem Fahrgestell drehbar gelagert sind, derart, daß sie bei der Fortbewegung des Geräths über die Blätter der auf dem Felde in Reihen zu legenden und von den Rüben bereits abgeschnittenen Rübenköpfe hinwegrollen und dabei die Blätter abichneiden.

93577. Rl. 45. Behlen, Carl, in Wormsleben bei Eisleben.

Düngerstreumaschine mit ichaltweis bewegter Schöpfwalze. Rom 1. Januar 1896.

93 677. Rl. 45. Bedoret, Viftor, in Havan bei Givry (Belgien).

Saemafdine mit in der Furche rollendem Schöpfrade. Bom 11. November 1896.

93684. Rl. 89. Eugen Langen's Erben in Roln a. Rh.

Berfahren zur Raffination von Rohauder. Bom 6. April 1894.

Patentansprüche: 1. Gin Verfahren zur Raffination von Rohzuder, dadurch gekennzeichnet, daß der Rohauder jum 3med der Entfernung des Feinkornes mit im warmen Zuftand nicht gefättigten Syrupen angemaischt und die Maffe gur Entfernung (Auflösung) des Feinkornes angewärmt und zur Wiederausscheidung des gelösten Zuckers an die vorhandenen Krystalle eingedickt wird.

2. Eine Ausführungsform des unter 1. genannten Berfahrens, dadurch getenn-zeichnet, daß der Rohzucker zum Zweck der Entfernung des Feinkornes mit aus den vorangehenden Ausführungen desselben Raffinationsbetriebes stammenden, im warmen Bustand nicht gesättigten Ablaufsprupen eventuell noch unter Zusat von Wasser angemaischt und die gemischte Masse im Bacuum dis zur vollkommenen Auslösung des Feinkornes eingekocht, der Krykallisation in Bewegung und der systematischen Wäsche unterworsen wird, in der Weise, daß die bei den einzelnen Aussche und Bajchprocessen gewonnenen Abläufe in den Betrieb zurückgeführt werden und als Melaffe nur das ausgeschieden wird, was beim weiteren Einkochen des ersten ab-Benutschien Ablaufes flüffig bleibt.

93685. Rl. 17. Sähnlein, Rarl, in Bankow bei Berlin.

Oberflächencondensator mit Berdunftungsfühlung. Vom 29. Mai 1895.

Batentansprüche: 1. Oberstächencondensator mit Verdunstungskühlung, das durch gefennzeichnet, daß das Rieselwasser unter Druck so geführt wird, daß die Weschwindigkeit der Kuhlluft an der benetten Fläche erhöht und diese gleichzeitig berieselt wird.

2. Ein Oberflächencondensator nach Anspruch 1., bei dem weitere Bafferftrahlen in das Gemisch von Bruden und Luft eingesprigt werden, jum Zwede, den Waffer=

bunft niederzuschlagen.

93 708. Rt. 89. Ranfon, Georg, in Phalempin (Frankreich).

Borrichtung zum Entleeren von Formen für Budertafeln. Vom 5. Juni 1896.

Batentanfpruch: Borrichtung jum Entleeren ber gur Berftellung von Budertafeln benutzten Formen, gekennzeichnet durch eine Zugspindel, eine ihr gegenüber-liegende Druckspindel und eine zwischen beiden angeordnete Einspannvorrichtung für die Form, von welchen Spindeln die Zugspindel eine Hakenplatte zum Herausziehen der Scheidewände und die Druckpindel einen Preßtisch zum Ausheben der Zuckerblöcke trägt.

93749. Rl. 89. Mallidh, Alexander, in Znin und Hente, Karl, in Inowraziam.

Berfahren zum Ausschließen ber Rachproductarbeit bei ber Rohzuderfabrikation. Bom 12. August 1896.

Patentansprüche: 1. Verfahren zum Ausschließen der Nachproductarbeit bei der Rohzudersabritation, darin bestehend, das man die Abläuse von der Füllmasse ersten Productes mit Kalk bei erhöhter Temperatur behandelt unter Erzeugung von Polycalciumsacharat und alsdann nach völliger oder theilweiser Entsernung der anshängenden Melasse das so gereinigte Polycalciumsacharat als Ersahmittel für Kalk zur Scheidung der Rohsäfte bei der ersten Saturation verwendet.

2. Die Ausführung des Verfahrens der Erzeugung und Reinigung des Calciumjaccharats gemäß Anspruch 1. in einem mit Zuleitung für Kalkmilch und für zu behandelnden Ablauf, jowie für das Heiz- und Waschmittel (Dampf, heißes Wasser 2c.) und ferner mit Rührwerk, Auslaß für das Calciumsaccharat und mit einem durch

Bürften durchläffig gehaltenen Filter ausgestatteten Mijchapparat.

93 750. Rl. 89. Betche, Bermann, in Berlin.

Doppelwandiges Roch= ober Berdampfgefäß mit indirecter Beheizung. Bom 8. October 1896.

Patentanspruch: Ein doppelwandiges Koche ober Berdampsgefäß mit ins directer Beheizung, bei dem der Raum zwischen Gesähwandung und Mantel durch eine auswechselbare, von unverbrennlichem, förnigem oder pulversörmigem Material umgebene Heizschlange in der Art ausgesüllt ift, daß bei einem Undichtwerden der Seizschlange das austretende heizwedium von dem Füllmaterial ausgesangen und dadurch am Hernalprigen und lebhasten Brennen, nicht aber an der Entwickelung von Qualm und Geruch verhindert wird.

93849. Rl. 45. Thomann, Rarl, in Salle a. S.

Rübenerntemaschine mit sich öffnenden und schließenden Gabeln bezw. Spaten. Fünfter Zusatz zum Patente Nr. 84 575 vom 13. December 1894. Vom 22. December 1896.

Patent ansprüche: 1. Eine Ausstührungssorm der Rübenerntemaschine nach Patent Nr. 84 575, dadurch gekennzeichnet, daß die Gabeln kurze, dreikantige Zinken und einen Quersteg erhalten, dessen Querschnitt demjenigen einer Linie ähnelt, zum Zweck, das Abbrechen der Zinken und das Festsehen von Blättern und derzgleichen zu vermeiden.

2. Gine Ausführungsform ber Rübenerntemaschine nach Patent Nr. 84 575, bei welcher die Gabeln ersetzt find durch Spaten, deren Querschnitt demjenigen einer Linie gleicht, und welche in solchen Abständen von einander am Rande angeordnet

find, daß feine Rube gwijchen zwei Spaten hindurchgeben fann.

93 932. Rl. 82. Cummer, F. D., in Cleveland (Dhio, B. St. A.).

Berfahren und Vorrichtung zum Trodnen verschiebenartigen Gutes. Bom 28. August 1895.

Patentansprüche: 1. Bersahren zum Trocknen verschiedenartigen Gutes, bei dem das Gemisch von heißen Gasen und Lust oder das sonstige Trockenmittel durch den durchlochten Mantel einer rotirenden Trommel in diese eintritt, direct mit dem Trockengute in Berührung kommt und darauf in axialer Richtung die Trommel durchzieht, dadurch gekennzeichnet, daß man das Trockenmittel vorher bezüglich seiner Temperatur und Menge regelt, so daß durch die Trommel, je nach der Natur des zu trocknenden Gutes, an verschiedenen und bestimmten Stellen verschiedene Mengen des Trockenmittels von verschiedener Temperatur hindurchstießen.

2. Zur Regelung des Trockenmittels nach Anspruch 1. die Anordnung eines durchlochten Gewölbes zwischen Feuerung und Trommel, dessen Löcher, je nach der Natur des Trockengutes, vom vorderen nach dem hinteren Ende bezw. von der Mitte nach den Enden des Gewölbes bezüglich ihrer Größe zu- oder abnehmen oder durch entsprechende mechanische Vorrichtungen geregelt werden können.

93 955. Rl. 89. Sammtleben, Rarl, in Rauen.

Steinfänger für Rübenschwemmen. Bom 21. Januar 1897.

Patentanspruch: Ein Steinfänger für Rübenschwemmen, bestehend aus dem in einer Grube der Schwemme auf und ab beweglich angeordneten siebartigen Körper, in welchem die Steine sich ablagern, während die Rüben mittelft des aus den Röhren aufsteigenden Wasserstrahles weiter beförvert werden.

93 986. Rl. 45. Darby, T. A., und Darby, S. C., in Pleshen (Grafich, Effer, England).

Bobenbearbeitungsmaschine mit um schrägstehende Achsen sich brehenden Werkzeugen. Bom 12. December 1896.

94 101. Rl. 89. Langen, Dr. H., in Eustirchen.

Berfahren zum Entzuckern von Melasse durch Baryumhhdrozyssulsid unter Wiedergewinnung der Nebenproducte. Erster Zusatzum Patente Nr. 92712 vom 1. März 1896. Vom 9. Mai 1896.

Patentanspruch: An dem durch das Patent Kr. 92712 geschützten Berfahren die Abänderung, daß an Stelle von Barhumhydroxpsulssid zur Fällung des Zuders ein äquivalentes Gemenge von Barhumhydroxpsulssid und Alfalilauge verwendet wird, welche auß der Schlempekohle gewonnen und auch in dieser wieder als Alkalicarbonat zurüderhalten wird, zum Zweck, den gesammten eingesührten Baryt zur Zudersällung zu benutzen, während auß der Alkalizushvate enthaltenden Schlempelauge der Schweselwassersich mit Hülfe von Kohlensäure oder Alkalicarbonat und Kohlensäure gewonnen wird und das Alkalicarbonat der gewonnenen Schlempestohle zum Zweck der erneuten Zudersällung durch Aehfalk wieder in Alkalihydroxyd übergesührt wird.

94 102. Titel wie zwor. Zweiter Zusatz zum Patente 92 712. Bom 17. Mai 1896.

Patentanspruch: Bei dem Versahren des Hauptpatentes Ar. 92712 und des Ersten Zusathpatentes Ar. 94101, die Benutzung von schwefelsaurem Alfali, um den in der Schlempelauge vorhandenen Barnt abzuscheiden und in Folge dessen Verluste an Schwefel auszugleichen.

94 108. Rt. 89. Rriegel, Paul, in Berlin.

Berfahren und Meffer zur Herstellung rinnenförmiger Rübenschnitzel. Bom 10. März 1895.

Patentansprüche: 1. Versahren zur Herstellung von rinnensörmigen Rübenston, dadurch gekennzeichnet, daß während eines Arbeitshubes des Messerkastens von der Rübe zunächt ein Streisen von gezahntem Querschnitt angeschnitten und bieser Streisen dann sowohl glatt abgeschnitten, als auch durch Längstheilung der Zahnungen in rinnens bezw. winkeleisensörmige Schnikel derart zerlegt wird, daß je dwei solcher Schnikel sied zu einem Rechteck ergänzen.

2. Jur Ausführung des durch Anspruch 1. geschützten Versahrens ein Schnitzels messer, bestehend aus einem Vorschneidemosser von gezahntem Querschnitt, welches diesem Querschnitt entsprechende Streifen ausschneidet, und einem Nachschneidenesser, welches diesen Streifen durch verticale Schneiden theilt und durch horizontale Schneiden von der Kübe trennt.

3. Gin Schnikelmeffer nach Unibruch 2., bei welchem an Stelle des Nachichneides meffers mit verticaler Schneibe ein verticales Meffer an bem Borichneibemeffer an geordnet ift.

94 127. Rl. 89. Ragner, Dr. Georg, in Münfter i. 28.

Berfahren zur Abscheidung von Zuderarten als Bleifaccharate burch Filtration. Bom 18. Juli 1895. Bgl. 94 128.

Batentanfprüche: 1. Berfahren ber Abicheidung von Rohrzucker bezw. Glycofen in Gestalt von Bleifaccharaten, darin bestehend, daß man die Kösungen der genannten Zuckerarten durch feuchte Schichten oder Fällungen, bestehend aus Bleioryd, Bleiorydhydrat oder den dieje Körper in statu nascendi liefernden Berbindungen, wie 3. B. Plumbiten der Alfalien oder Erdalfalien, Bleisuboryd, Calciumplumbat u. s. w., oder bestehend aus Gemischen dieser Körper, hindurchsiltrirt, wobei die Filtrationsschichten in Bewegung erhalten werden oder sich in Ruhe befinden.

2. Bei dem in Anspruch 1. genannten Berfahren die Benutung von Zuderslösungen, bei denen durch Kalkmilch die durch dieselben fällbaren Nichtzuckerstoffe

abgeschieden find.

94 128. Rt. 89. Kagner, Dr. Georg, in Münster i. W.

Berfahren zum Auswaschen von Bleifaccharat mit alkalihaltiger Bafchflüffigteit. Bom 24. October 1896.

Patentansprüche: 1. Ein Zusatz von kaustischem Alkali oder Erdalkali zu dem Wasser oder den Absaugen, mit welchen das aus Melasse, unreinen Zucker-

lösungen, Pstanzensäften u. s. w. gewonnene Bleisacharat gewaschen wird. 2. Das Auswaschen des Bleisacharats nach der Methode der Osmose bezw. Dialyse, indem man breisörmiges Saccharat mit der von ihm durch eine porose Membran getrennten alkalischen Waschflüssigkeit bezw. indem man Saccharat in Studen direct mit der alfalischen Waschflüssigfeit behandelt.

94 176. Rl. 89. Pagburg, Emil, in Berlin.

Neuerung an rotirenden Bacuum=Trodenapparaten. Bom 16. Februar 1897.

Patentanspruch: Reuerung an rotirenden Vacuum-Trocenapparaten, darin bestehend, daß zum Auffangen von Flugstaub, welcher beim Trodnen mehlartiger Producte von den Wasserdämpsen mitgerissen wird, ein Aussangefäß mit einem in Wasser eintauchenden Kohr, sowie eventuell zum Messen des durch die Trodnung entsernten Wassers ein Sammelbehälter mit Wasserstandszeiger und Scala für daß Condensationswaffer unter einem Oberflächen-Condensator angebracht ift.

94 177. Rl. 89. Greiner, Wolbemar, in Braunschweig.

Beizvorrichtung für Bacuum-Rochapparate und Berdampfer. Bom 17. März 1897.

Patentanfprud: Gine Beigvorrichtung für Bacuum-Rochapparate und Bers dampfer, dadurch gefennzeichnet, daß die Seizrohre oder Kohrgruppen, im Grunds riß betrachtet, nach der Form einer Evolvente gefrümmt sind, zum Zwecke, einen möglichst gleichmäßigen Abstand der Rohre oder Rohrgruppen von einander und dabei eine möglichft weitgebende Congrueng der vorkommenden Formen zu erzielen, wobei der Berlauf der Rohre in der fentrechten Fläche ein beliebiger, fich der Form bes Rochgefäßes möglichft anpaffender fein tann.

94178. Rl. 89. Tichernitichet, Franz, in Trautenau i. Böhmen. Borrichtung an Randis-Botten. Bom 14. April 1897.

Batentanspruch: Borrichtung jum Ginlegen von Drahtstäben in Kandis-Botten, bestehend aus zwei in einer Kandis-Potte mit ichrägen Wänden einander gegenüber ftehenden treppenartig gewellten Platten mit Deffnungen jum Ginlegen von Drahtstäben.

94214. Rl. 81. Wiedhan, Dtto, in Samburg.

Borrichtung zur Entleerung von Melaffebehältern und bergl. Bom 5. März 1896.

Patentanspruch: Borrichtung zur Entleerung von Melasiebehältern ober zu ähnlichen Zweden, dadurch gekennzeichnet, daß die in einer cardanischen Ringvorzichtung frei gleitende und auf einem fahrbaren Rahmen beseitigte Hebevorrichtung durch eine Windevorrichtung seitlich in wagerechter Ebene verschoben und mittelst dreier auf cardanischen Ringen ruhender Winden senken gehoben und eingestellt werden kann.

94 300. Rl. 89. Man, Franz, in Satschein in Mähren.

Sande und Steinfänger für Rübenschwemmen. Bom 23. October 1896.

Patentanspruch: Ein Sands und Steinfänger für Rübenschwemmen, dadurch gefennzeichnet, daß die zur Ablagerung der Sinkslosse diennzeichnet Mulden mit Oeffnunsgen versehen sind, deren Endssächen durch Sitter und ausgebauchte Alappen gebildet sind, zum Zwecke, durch Oeffnen der Klappen die kleineren sinksschsse austreten zu lassen und durch Schließen der Klappen einen durch die Gitter hindurch wirkenden Luftstoß zu erzeugen, welcher die den Gittern vorgelegten Küben weiterbefördert und dadurch das Niedersinken der Sinkstosse auf den Boden der Mulden ermöglicht.

94409. Rl. 89. Morison, D. B., in Hartlepool (England). Berdampfungsapparat. Bom 14. November 1896.

Patentanspruch: Ein Berdampfungsapparat, bei welchem die Heizschlangen in zwei oder mehreren Abtheilungen angeordnet und die Verbindungsleitungen zwischen diesen einzelnen Abtheilungen mit zwecknäßigen, ersorderlichenfalls verstellbaren Versengungen versehen sind, so daß der Heizdampf bei Uebertritt in die nächstsolgende Heizschlangenabtheilung immer an Spannung verliert, wodurch eine der zunehmenden Erwärmung der Flüssigkeit angepaßte Gegenstrombeheizung erzielt wird.

94 455. Rl. 45. Naumann, Karl, in Schlettan i. Erzgeb.

Düngerstreumaschine mit Bodenwalze und Abstreichbürfte. Bom 29. October 1896.

94 456. Rl. 45. Dierks & Möllmann in Denabrud.

Düngerstreumaschine mit Fördertuch und von einem Roft übers bedter Streumulbe. Bom 19. December 1896.

Patentanspruch: Eine Düngerstreumaschine mit Fördertuch, gekennzeichnet durch einen Rost über der Streumulde, auf welchen der Dünger, von dem Kastenboden frei hinabsallend, in einer lockeren, dünnen Schicht sich auslegt, um, soweit er noch nicht streufertig ist, von dem durch den Rost hindurchgreisenden Zinken der Streuwalze vor dem Ausstreuen zerkleinert zu werden und um ein Verschmieren des Düngers durch entstehenden Druck zu vermeiden.

94 624. Rl. 82. Theifen, Eduard, in Baden Baden.

Trockenvorrichtung. Bierter Zusatzum Patente Nr. 78749 vom 9. October 1892. Bom 14. Mai 1896.

Patentansprüche: 1. Trocenvorrichtung für stüssige, breiige, faserige oder schaufelartige Materialien nach dem durch Anspruch 1. des Patentes Ar. 78 749 geschützten Bersahren, dadurch gekennzeichnet, daß man an der Innenseite eines Kegelsder Cylindermantels in dünner Schicht ausgebreitetes Trockengut an Schabern oder Schaufeln zo borbeistührt, daß es durch dieselben beständig gelockert wird und sich folge dessen bei Zusuhr frischen Arockengutes ähnlich einer Flüssigkeit zum anderen Ende fortbewegt.

2. Eine Ausführungsform der unter 1. gekennzeichneten Trockenvorrichtung, dadurch gekennzeichnet, daß ein innerer, außen mit Flügeln besetzer rotirender Kegelsoder Chlindermantel doppelwandig ausgebildet ist und beheizt wird, so daß derselbe das auf seiner Innensläche ausgebreitete Material unmittelbar, das auf der Innensseite eines äußeren Mantels ausgebreitete Material aber durch Strahlung, sowie dadurch erwärmt, daß es mittelst Centrisugalwirkung heiße Lust oder Gase gegen jenes Trockengut leitet.

3. Eine Aussührungssorm der unter 1. gekennzeichneten Trockenvorrichtung, dadurch gekennzeichnet, daß die zur Erzeugung der heißen Luft erforderliche Wärme durch einen innerhalb der rotirenden Trommel angeordneten Heizkörper geliefert wird, der entweder an der Drehung der Trommel theilnehmen oder auch feststehend ans

geordnet fein fann.

94 625. Rl. 82. Rönig, Mar, in Dresten.

Trodenvorrichtung. Bom 6. November 1896.

Patentansprüche: 1. Eine Trockenvorrichtung, bestehend aus einer rotirenden, geheizten oder nicht geheizten Trommel oder aus einer sessthenden Trommel mit Kührwerk, dadurch gekennzeichnet, daß in der Trommel ein sessthender Heizlörper angeordnet ist, der aus mehreren Elementen besteht, welche schiefe Gbenen bilden, welche das Trockengut weggleitet, deren Neigung durch Drehung des Heizsörpers um die Längsachse veränderlich ist, um ein schnelleres oder langsameres Gleiten des Trockengutes über die Heizssäche zu bewirken.

2. Die Theilung des festliegenden, aus einzelnen, schiefe Gbenen bildenden Glementen bestehenden Geigkorpers nach Anspruch 1. in mehrere Theile, um ben

Elementen in den einzelnen Theilen verschiedene Reigung geben zu konnen.

94 626. Rl. 82. Walter, Dr. Johann, in Bafel.

Bacunmtrodner mit entfernbarem Gehäufe. Bom 26. Januar 1897.

Patentanspruch: Ein Bacuumtrockenapparat mit an unbeweglicher Verschlußplatte besestigten Trockenplatten und einem entsernbaren Gehäuse.

94 642. Rl. 53. Meyer, Dr. Emil, in Berlin.

Denaturirung von Stein= und Siedefalz mittelst Melasse. Bom 16. Mai 1896.

Patentanspruch: Die Berwendung von Melasse als Denaturirungsmittel für Stein- und Siedesalz (Chlornatrium) zum Zweck der Biehernährung.

94 866. Rl. 89. Ranfon, Georg, in Phalempin (Nordfrankreich).

Form zur herstellung von Zuder-Tafeln ober-Blöden. Bom 5. Juni 1896.

Patentanspruch: Form zur Herstellung von Zucker-Taseln oder Blöden, welche leicht durch Druck aus der Form entsernt werden können, gekennzeichnet durch einen sich nach oben erweiternden Formkasten mit Mittel= und Querwänden, welche sich nach unten derart verjüngen, daß ihre Oberstächen größter Ausdehnung den Kastenwänden parallel lausen.

94 867. Rl. 89. Ragot, Jules, in Paris.

Berfahren zum Borscheiden von Rohsaft auf faltem Wege, genannt "falte Scheibung". Bom 27. Januar 1897.

Patentansprüche: 1. Vorscheideversahren für Rohsaft, bestehend in der Combination folgender beiden an sich bekannten Operationen: dem Versehen des Rohsaftes mit nur so viel Kalk, daß das Filtrat einer Probe des Gemisches mit Zuckerkalksölung keinen Niederschlag mehr giebt (etwa 2 dis 2,5 g Kalk auf 1 Liter Rohsaft) und dem Absiltren des sich bildenden, schwer siltrirbaren Niederschlages unter Zusak von Kieselguhr.

2. Die Wiederbelebung des gemäß Anspruch 1. absallenden Filtrationsruckstandes durch Erhigen auf Rothgluth und die Benugung des so erhaltenen Gemisches von Kieselguhr, Kalk und Kohle bei dem Verfahren gemäß Anspruch 1.

94868. Rl. 89. Faber, Carl, in Aberstedt.

Auffang-Borrichtung für Diffuseurdedel. Bom 2. Marg 1897.

Patentanspruch: Auffang-Borrichtung für Diffuseurdedel, dadurch gekennz zeichnet, daß der Deckel beim Herunterfallen auf einen mit einer dem Druck des Deckels entgegengesetzt wirkenden Feder versehenen Hebel fällt und so elastisch aufgez fangen und festgehalten wird.

94926. Rl. 45. Binbler, Carl, in Salzgitter, Sannover.

Saemaschine mit Schöpfrad und Abstreicher. Bom 24. Februar 1897.

94976. Rl. 17. Sykora, Jaroslaw, in Riew (Rugland).

Bärmeaustauschvorrichtung für ununterbrochen hindurch= fliegende Flüffigkeiten. Bom 25. October 1895.

Patentansprüche: 1. Wärmeaustauschvorrichtung für ununterbrochen hindurchessende Flüssigkeiten, dadurch gekennzeichnet, daß eine der Flüssigkeiten oder beide zur Vergrößerung des Wärmeübertragungsvermögens mittelst äußerer Kräfte in forte während ihre Richtung wechselnde, also schwingende oder zitternde Bewegung versett werden.

2. Eine Aussührungsform der unter 1. geschützten Borrichtung, dadurch gekennzeichnet, daß die Flüssigkeit entweder in zwei meistens annähernd gleichwiegende Theile zerlegt oder von einer Seite unter den Druck elastischer Polster gebracht wird, um sie leicht beweglich zu lagern und um für die Schwingungserzeugung möglichst geringer äußerer Kraft zu bedürfen.

95 055. Rl. 82. Meger, Davidsen, in Paris.

Stetig wirkende Schleubermaschine. Bom 1. December 1896.

 Batentanspruch: Stetig wirkende Schleudermaschine, dadurch gekennzeichnet, daß nur die Trommel angetrieben wird und daß die relative Geschwindigkeit zwischen Trommel und Schraube durch eine Bremsung auf der Schraubenwelle erhalten wird.

95086. Rl. 89. Bergreen, Rubolph, in Roipsch bei Bitterfelb. Schnigelpreffe. Bom 31. März 1896.

Patentanspruch: An Schnigelpressen eine Einrichtung zur Einbringung der Schnitzel, dadurch gekennzeichnet, daß die Schnitzel winklig gegen die Spindel der Presse zugeführt werden, während eine aus einem oder mehreren Theilen bestehende Abschlüßscheibe, welche auch schnedensörmig gestaltet sein kann, das Entweichen der eingeführten Schnitzel aus dem Prescanal nach oben verhindert.

95172. Al. 45. Spiegel, Julius, in Firma Schmidt & Spiegel in Halle a. S.

Düngerstreumaschine mit hin- und hergehendem, gelochtem Bodenschieber. Bom 21. Januar 1897.

95 183. Rl. 89. Wulff, Dr. Ludwig, in Schwerin i. M.

Berfahren und Apparat zur Gewinnung großer, gut ausgebilbeter Arnstalle aus Lösungen, insbesondere für Kandis. Bom 29. November 1896.

Patentansprüche: 1. Versahren zur Gewinnung großer, gut ausgebildeter Krhstalle aus Löjungen, insbesondere für Kandis, organische und anorganische Salze, darin bestehend, daß man durch in dünner Schicht in schaukelnder oder drehender Bewegung befindliche Kryftalle quer zur Schichthöhe eine Löjung berjelben Substanz langjam hindurchsließen läßt, welche Löjung bei ber jeweiligen Gintrittstemperatur gefättigt ift und fich auf ihrem Wege durch die Kryftalle allmählich abkühlt.

gesattigt ist ind sich in Ingenia Weige durch die Artylinke annahmen Vollegen.

2. Die Ausführung des in Anspruch 1. gekennzeichneten Versahrens in einer wagerecht oder schwach geneigt gelagerten Kinne oder Köhre, die quer zur Längsrichtung in schaufelinde oder drehende Bewegung versehrt ist.

3. Bei dem durch die Ansprüche 1. und 2. geschützten Bersahren die Wiedersfättigung der absließenden Lösung oder Lauge für die Einlauftemperatur und die Jurücksührung zu den bewegten Krystallen, so daß ein Kreislauf der Lösung entsteht.

4. Bei den durch die Ansprüche 1. dis 3. gekennzeichneten Versahren die Ausschaft

fütterung der Durchflugvorrichtung mit weichem Material, wie Bummi, Asbeft.

95 204. Rl. 89. Ranfon, Georg, in Phalempin (Frankreich).

Berfahren gur Entfärbung von Buderfaft durch Orndationes und Reductionsmittel. Bom 11. Geptember 1896.

Patentansprüche: 1. Berfahren zur Entfärbung und Klärung von Zudersfaft, dadurch gekennzeichnet, daß dem Saft ein die Berunreinigungen zerstörendes Oxydationsmittel und hierauf ein die schädlichen Wirkungen des unvermeidbaren Sauerftoffüberichuffes verhütendes und die Berftorung der Berunreinigungen unter: ftugendes Reductionsmittel jugejest wird, welche Zufage auch in der umgefehrten Reihenfolge erfolgen tonnen.

2. Ein Verfahren nach Anspruch 1, bei welchem als Reductionsmittel die hydroichweflige Saure bezw. eines ihrer Salze mit Aluminium, Bint, Barnum ober anderen

Metallen verwendet wird.

3. Eine Abanderung des Verfahrens nach Anspruch 1. und 2., bei welcher das Sydrojulfit im Buderfaft felbit gebildet wird, indem querft ichmeflige Saure eingeleitet und diese bann burch Bintpulver oder ein anderes geeignetes Metall reducirt wird.

95 327. Rl. 45. Laak, Hermann, & Co. in Magdeburg-Reuftadt.

Burgelaushebemafchine für zwei Bflangenreihen. ben Batenten Rr. 66 113 vom 8. December 1891 und Rr. 74 741 vom 27. August 1893. Bom 13. December 1896.

Batentanfpruch: Gine Ausführungsform ber Burgelaushebemafchine nach Patent Nr. 74741 für zwei Pflanzenreihen, bei welcher die inneren Rahmentheile der ausziehbaren Messerrahmen durch Verbindungsstücke mit Stellsöchern für die inneren Bebmeffer feft mit einander verbunden find, jo daß mittelft der Stelllocher und der ausziehbaren Rahmentheile fowohl die Bebmefferpaare als auch die Meffer jedes Paares je nach der Reihenentfernung bezw. der Rubengroße oder den Bodenverhältniffen eingestellt werden tonnen.

Rl. 89. Sarm, Friedrich, in Breslau. 95 447.

Berfahren der Reinigung von Buderfaften mittelft eifen= fcuffigen, quargreichen Thons. Bom 2. Juni 1896.

Batentanipruch : Reinigung von Buderfaften zweds Ausscheidung der Richt= zuderftoffe, insbesondere der Alfalien (Rali und Natron), bestehend in der Behandlung ber Gafte mit bindungsfähige Riefelfaure enthaltendem Gilicat, event. in Begenwart von Eisenoxyd (3. B. eisenschissigem, quarzreichem Thon) ohne gleichzeitige Verwendung von Kalk, worauf der klare Sast nach Trennung von den etwa noch suspendirten Berunreinigungen in beliebiger befannter Beife zur Berarbeitung auf Buder gelangen fann.

95577. Rl. 45. Warte, Bermann, in Ollenrobe.

Düngerstreumaschine mit Schöpfwalze. Bom 30. Mai 1897.

95 594. Rl. 45. Wiebe, Johann, in Fürstenwerder.

Unbringung eines gleichzeitig mit ben Fahrrabern fteuerbaren

Rolterrahmens an der unter Rr. 78 989 patentirten Sad= maschine. Bom 17. September 1896.

95 766. Rl. 89. Nowat, Frang, in Rosmadze.

Selbftthätige Reinigungsvorrichtung für ftehenbe Berdampf= apparate. Bom 1. Juni 1897.

Batentanfpruche: 1. Gelbitthätige Reinigungsvorrichtung für ftebenbe Ber= dampfapparate, getennzeichnet burch in ben Siederöhren hangenbe, im oberen Theil des Berdampfers befestigte Retten, denen eine gewisse verticale Bewegung gestattet ift, zum Zweck, durch die bei der Berdampfung stattfindende Bewegung der Ketten ein Reinhalten der Siedeslächen und ein Brechen etwa hochgerissene Saftströme zu erreichen.

2. Eine Ausführungsform der durch Anspruch 1. geschütten Vorrichtung, da= durch gefennzeichnet, daß die Retten zu je zwei ober mehreren an Wagebalten, welche an ber Dede des Berdampfers befestigt find, hangen, um eine auf= und nieder=

ichwingende Bewegung zu ermöglichen.

3. Gine andere Ausführungsform der durch Anspruch 1. geschütten Borrichtung. dadurch gefennzeichnet, daß die Ketten an der Decke des Berdampfers unter Zwischensichaltung von Spiralen zwischen Decke und Ketten oder in den Ketten selbst aufgehängt find.

Unterilp, Fraulein Maria, früher in Botsbam, jest 95 800. Rí. 45. in Berlin.

Abanderung des unter Dr. 76 497 patentirten Rübenhebers. Bom 19. December 1895.

Ratentaniprud : Rübenheber der in der Batentichrift Rr. 76 497 bezeichneten Urt, babin abgeandert, daß die eine Schrägicheibe durch eine feststehende pflugichar= abnliche, wenn nöthig mit einem Rolter versebene Schiene erfest ift.

95 944. Rt. 89. Bfeiffer, Dr. C., in Bendeffen.

Berfahren gum Entleeren von Diffuseuren und gur Trennung des Baffers von den Schnipeln. Bom 21. April 1897.

Batentanfpruche: 1. Berfahren jum Entleeren von Diffuseuren, baburch ge= fenngeichnet, daß am unterften Theile des Diffuseurs Prefluft eingeführt wird, jum Bwede, ein Durchführen der Füllung durch die Prefluft selbst zu erzielen und eine vorzeitige Trennung des Wassers von den Schnitzeln zu verhüten.
2. Bei dem in Anspruch 1. gekennzeichneten Verfahren die Trennung des Wassers

bon ben Schnigeln nach ber Entleerung in der Weise, daß ein Theil des Ableitungs= rohres siebartig durchlöchert ist, so daß das Wasser der diesen fiebartigen Theil des Ableitungsrohres durchströmenden Entleerungsproducte absließt.

Rl. 89. Lubinsti, Sigismund, und Rrajewsti, Richard, in Mlodfefchin, Gouvernement Warfchau.

Einrichtung an Centrifugen gur getrennten Abführung ber verschiedenen Syrupe. Bom 27. April 1897.

Patentansprüche: 1. Einrichtung an Centrisugen zur getrennten Abführung der berschiedenen Syrupe bei Berarbeitung der Füllmasse auf weißen Zuder, dadurch Befennzeichnet, daß oberhalb der Sauptrinne noch eine entsprechend geneigte, mit be= honderer Abslugoffnung versehene Erganzungsrinne an der inneren Wandung des Mantels der Centrifuge fest angebracht ift, durch welche Erganzungsrinne die Ableitung des weißen Abfluffes nach einem besonderen Sammler ftattfindet.

2. Ausführungssorm nach Anspruch 1, daburch gekennzeichnet, daß behufs gestrennter Ableitung eines Zwischenproductes sowohl das Ablaufstück der oberen Ersanzungsrinne als auch das Ablaufstück der unteren Hauptrinne mit besonderen Definungen versehen sind, von denen entweder nur die erstere oder nur die letztere,

oder beibe gleichzeitig durch eine in drei Bobenlagen feftguftellende Bentilftange freis gegeben werden, jo daß ber Abfluß aus beiden Rinnen entweder nach einem besonderen Sammler A oder einem Sammler B oder einem Sammler BA geleitet wird.

96 054. Rl. 45. Line, C., in Berlin.

Saeradgehäuse mit verschiebbarem Boden für Schubrad-Saemaschinen. Bom 15. December 1896.

### C. Patent=Grlöfdungen und Bernichtungen.

(Durch ein + hervorgehoben.)

#### 1. Alterswerthclaffe I .: 15jährige Batente.

(Aus dem Jahre 1882.)

Diefelben erloschen wegen Ablauf der längften gesetlichen Dauer von 15 Jahren.

Die Summe der Patentgebühren, welche während dieser 15 Jahre bezahlt wurden, beträgt einschließlich der Patentanmelbegebühr 5300 Mark.
Diese Patente nehmen auch gegenüber den 10= bis 14jährigen Patenten die Stelle von geschäftlich und oft auch industriell außerordentlich werthvollen Patenten ein, weil sie in der Regel noch lange über die Schutzauer der 15 Jahre hinaus ihren praktischen Werth behalten und meistens noch gegen viel höhere Jahresgebühren als 700 Mt. für das 15. Jahr aufrecht erhalten werden murden, falls das deutsche Batentrecht, wie manche ausländische Patentgesetzungen, eine Berlängerung der Schutfrift über 15 Jahre hinaus guliege, was indeffen volkswirthichaftlichen Billigfeitgrüchichten widersprechen murbe.

#### Rl. 89. Scheibler, Dr. Rarl, in Berlin. † 22 000.

Berfahren zur Abicheidung bes Budere aus Melaffen und Sprupen durch Erzeugung von Strontianguder bei niebriger Temperatur. Bom 29. April 1882.

Patentanipruch: Berfahren, bestehend in ber Abscheidung des Buders aus zuckerhaltigen Flüssigkeiten als ein bei gewöhnlicher Temperatur sich bildendes Monostrontiumsaccharat.

#### 2. Alterswerthclaffe II.: 10= bis 14jahrige Patente. (Aus den Jahren 1883 bis 1887.)

Die in Summe für diefe Patente bezahlten Gebühren betragen 2300 bis 4600 Mf., nämlich für die 10 jährigen 2300 Mt., für die 11 jährigen 2800 Mt., für die 12 jährigen 3350 Mt., für die 13 jährigen 3950 Mt. und für die 14 jährigen 4600 Mt.

Dieje Werthelaffe von Patenten umfaßt vielfach folde fehr werthvolle Patente, in deren Ausbeutung ichon langer ein Beharrungszuftand eingetreten ift, bei welchem Die Aufrechterhaltung der Patente nur fo lange begrundet ift, als etwa noch Licens verträge, welche allein auf dem Bestande der Patente bassien, dies ersordern, Furcht vor Schädigung des Patentinhabers durch industriellen Wettbewerd aber nach der Sachlage nicht mehr in Frage kommt. Bei manchem dieser Patente sührt auch wohl schließlich die Höhe der Jahrestage, welche sür das zehnte Jahr 450 Mt. und jedes solgende Jahr 50 Mt. beträgt, die Enticheidung über Aufrechterhaltung oder Berfallenlaffen des Patentes trok feines hohen geschäftlichen Werthes herbei.

### † 25 875. Rl. 89. Proeger, Friedrich, in Röln.

Rryftallifationsgefäß für Randiszuder mit herausnehmbaren Geftellen für die Arnstallisationsfäden. Bom 6. Marg 1883. Patentansprüche: 1. Die mit ungelochten Bänden, Doppelboden und Stürzelsablahvorrichtung versehenen Behälter in Gemeinschaft mit den Garngestellen, welche in diesen Behälter eingesetht werden, als Borrichtung zur Kandiszudertrystallisation.

2. Die Arnstallisation eines ganzen Sudquantums in dem Behälter, welcher, ohne seine Stellung zu wechseln, stets in der Kandisstube verbleibt, in welchen Behälter mehrere Garngestelle oder auch verschiedene derselben eingesetzt, nach Beendigung des Processes leer herausgenommen, aufs Neue mit Fäden bespannt und wiederum in den Kasten gestellt werden, wenn das solgende Sudquantum krystallisiert werden soll.

3. Das Lojen der Kandistruften von den Wänden und dem Boden des Arpftallijationstaftens mittelft der Ginfagrahmen bezw. durch Ginleiten von Dampf in den

Donnelhoden.

4. Das Ablaffen des Stürzels aus dem feststehenden Behälter in der beschriesbenen Weise.

#### 3. Alterswerth claffe III.: Fünf= bis neunjährige Patente. (Aus den Jahren 1888 bis 1892.)

Diese Patente waren gegenüber den bis vierjährigen dadurch in großem Bortheile, daß gegen sie feine Richtigkeitsklage mehr wegen früheren Bekanntseins der Ersindung angestrengt werden konnte, da nach dem neuen Patentgesehe nach Ablauf von fünf Jahren, den dem Tage der über die Ertheilung des Patentes ersolgten Bekanntmachung an gerechnet, ein Antrag auf Bernichtung eines Patentes aus dem Grunde, daß sein Gegenstand nicht patentfähig gewesen sei, unstatthaft ist. Die Patente können also von da ab als eine ganz sichere Grundlage für geschäftliche Unternehmungen gelten, während unter dem alten Patentgesetze die Richtigkeitsklage jederzeit, selbst noch im letzten, dem 15. Jahre des Patentes, angestrengt werden sonnte. Die spätere Verznichtung eines Patentes aber griff dann von Grund aus störend und verwirrend in alle auf dem Patente beruhenden industriellen Unternehmungen und Berträge ein, die Gesahr einer späten Bernichtung hing stets wie ein Damotlesschwert über dem sorgenschweren Hatentes thatsächlich ein ihm nicht mehr streitig zu machendes Eigenthumsercht begründet, also das Patent an sich ein sicheres Bermögensobject darstellt, mit welchem, wie mit jedem anderen Bermögensobjecte, bedingungsloß operirt werden sann. Die betressende Bestimmung des neuen Patentgeses ist besonders sür die sichere Unlage von Capitalien in Patentunternehmungen äußerst wichtig und in ihren Conslequenzen von der Industrie noch wenig gewürdigt.

† 46019. Rl. 89. Bogel, C., in Brieg.

Berfahren zur Entzuderung von Melassen ober anderen Zuderlösungen mittelst Calciumornchlorids oder basischen Chlorcalciums. Bom 25. Februar 1888.

† 54115. Rl. 89. Pzillas, Robert, in Brieg (Reg.-Bez. Breslau). Maschine zum Pressen von Zuderstreifen. Vom 24. September

Naschine zum Pressen von Zuderstreisen. Vom 24. September 1889.

Patentansprüche: 1. Eine Maschine zum Pressen von Zuckerstreisen, bet welcher die ohne Zwischenräume ausgestoßenen Zuckerstreisen dadurch in Abständen abgelegt werden, daß unter der Platte mittelst des Mechanismus eines Sperrwerkes, eines Frictionsmitnehmers oder dergleichen der Schlitten bewegt wird, auf welchen die Streisen durch den Ausstoßstempel übergesührt werden.

2. Bei der unter 1. gekennzeichneten Maschine die Bewirkung des Anhaltens der Maschine durch den bei gefülltem Ablegebrett in Thätigkeit tretenden Mechanismus, während der Antrieb bei neu eingelegtem leeren Ablagebrett durch den Mechanismus

erfolgt.

† 56110. Rl. 89. Bergreen, Rudolph, in Roissch bei Bitterfelb. Schnipelpresse. Bom 13. Mai 1890.

Batentanspruch: Eine Schnitzelpresse, getennzeichnet durch die durch Zwischenwände getrennten Zellen mit excentrisch zu einem umlaufenden Drucktylinder angeordnetem, feststehendem Mantel derart, daß der in sämmtlichen Zellen entweder gleichen oder wechselnden Durchmesser besitzende Druckulinder die Schnitzel mittelst der Treibarme gegen die Hemmbolzen — welche eine vermehrte oder verminderte Presjung zulassen — bewegt, während die über den Oessungen der Zellenböden angeordneten Abstreicher das Durchfallen der Schnitzel aus einer Zelle in die nächst tieser gelegene Zelle bewirfen.

+ 58 391. Rt. 89. Zimmermann, Beinrich, in Wien.

Berfahren zum Austruftallifiren von Rochtlare. Bom 24. December 1889.

Patentanspruch: Ein Berfahren zum Austryftallisiren von Kochtläre durch Abdampsen, darin bestehend, daß die Kochtläre an dem einen Ende einer Batterie eintritt und mittelst Absaugevorrichtungen durch Filterstächen unter sortwährendem Berdampsen und Austrystallisiren von Zucker derart durch die Batteriekörper geführt wird, daß am anderen Ende der Batterie, d. h. aus dem jüngsten Korper derselben, die von trystallisationsfähigem Zucker beseriet Kochtläre als Melasse abgesaugt wird, während der krystallisationsfähige, in der Kochbatterie verbliebene und nur mit ursprünglicher Kochtläre verweiselbene und nur mit ursprünglicher Kochtläre der vermengte Zucker dem jedesmal ältesten Batteriekörper entsnommen wird.

+ 58418. Rl. 89. Leblanc, Alfred, in Savanna.

Walzenpreffe für Zuderrohr und dergl. Bom 7. October 1890.

Patentanspruch: Bei Walzenpressen für Zuckerrohr und dergl. die Unsordnung gelochter Platten, zwischen welchen das aus den Vorpresswalzen tretende Material, ehe es von den Nachpresswalzen abgezogen wird, sich anstaut und dadurch einen großen Theil seiner Säfte durch die Lochungen der Platten austreten läßt.

+ 64 429. Rl. 89. Mengelbier, D., in Benco (Chile).

Batterie zum Abnutschen und Deden von Zuderfüllmasse mit für jebe Form abmegbarer und regelbarer Rlärselmenge. Bom 23. December 1891.

Patentansprüche: 1. Eine aus Formen verschiedenster Art zusammengesetzte Batterie zum Abnutschen und Decken von Zuckersüllmassen, bei welcher die Berwendung einer für jede Form genau abmeß: und regelbaren Klärfelmenge dadurch ermöglicht wird, daß die auf Tassen bezw. Saugekästen gesetzten Zuckersormen oben von offenen Hauben bebeckt werden, die mit dem Klärselzussührungsrohr communiciren, welches die von dem Meßgesäß austretende Klärselmenge auf alle Hauben gleichmäßig vertheilt.

2. Bei der unter 1. genannten Batterie die Einrichtung zur Ermöglichung der Ausschaftung einzelner an die Saugeleitung getrennt angeschlossener Batterieelemente ohne Störung der anderen, gekennzeichnet durch den drehbaren Anschluß der Hauben an das Klärselrohr in der Weise, daß bei emporgeschlagener Haube ein Abschluß des

Ausfluffes nach diefer Saube hin erfolgt.

† 64 430. Al. 89. Paschen, August, in Köthen-Bahnhof (Anhalt). Vorrichtung zum Auffangen von Kraut, Stroh u. s. w. für Rübenschwemmen. Vom 22. Januar 1892.

Patentanspriiche: 1. Eine Vorrichtung zum Auffangen von Kraut, Stroh u. j. w. für Rübenschwemmen, bestehend aus einer pendelnd und abnehmbar aufgehängten Stange oder dergleichen, welche an ihrem in die Rinne hineinragenden Ende mit verticalen und horizontalen Zinken verschen ist, und mittelst einer Stellvorrichtung je nach dem Wasserstande verstellt werden kann.

2. Bei Rubenichmemmrinnen die Anordnung einer beliebigen Anzahl der unter 1. gefennzeichneten Borrichtungen hinter einander berart, daß die Zinfen der einzelnen

Borrichtungen von der ersten bis zur letten immer enger fteben.

† 64 449. Rl. 89. Wagner, A., in Sehnde bei Lehrte.

Berwendung von Kork als Filtrirmaterial für zuderhaltige Flüfsigkeiten und Abwässer der Zuderfabrikation. Bom 25. August 1891.

† 65 118. Kl. 82. von Szczniowski, J., und von Piontkowski, H., in Zuckerfabrik Kapusciany (Podolien).

Ununterbrochen wirkende Schleubermaschine. Bom 23. Februar 1892.

† 68 685. Rl. 82. Rauffmann, I., in Soeft, Westfalen. Apparat zum Trocknen von Biertrebern, Rübenschnitzeln, Torfestreu und bergl. Bom 11. October 1892.

Patentanspruch: Trodenvorrichtung für Biertreber, Rübenschnigel, Torfftreu u. s. w., gekennzeichnet durch die Anordnung einer sternsörmig gestalteten Heizetrommel auf einer rotirenden hohlen Welle und einer damit sest verbundenen, mit Schnecke und Schauseln versehenen gelochten größeren Trommel, um welche die Heizeröhren, welche sich an die hohle Welle anschließen, halbkreißförmig angebracht sind.

† 69415. Rl. 45. Plaschte, Ernst, und Stargardt, Julius, beide in Breslau.

Gabel für Rüben, Dünger und Beu. Bom 18. Auguft 1892.

Patentanspruch: Eine Gabel für Rüben, Dünger und Heu, dadurch gekennzeichnet, daß neben den in bekannter Weise auswechselbaren mittleren Zinken an den Querbalken die abgekröpften, mit Linksgewinde versehenen Zinken seitlich einzgeschraubt sind und auf die Enden aller Zinken entweder Spitzen oder Knöpfe aufgeschraubt werden, wobei an den Stiel der Gabel entweder ein Berstängerung angesetzt wird, zum Zweck, die Gabel entweder mit zwei spitzen Zinken und verlängertem Stiel als Heugabel, oder mit drei spitzen Zinken und Briff als Deugabel, oder mit drei spitzen Zinken und Briff als Düngergabel, oder mit fünf abgerundeten Zinken und Griff als Kübengabel benutzen zu können.

+ 69 464. Kl. 89. Levy-Samson, Edmond, in Paris.

Stetig wirkende Schleuber. Bom 6. April 1892. Siehe Zusatz 74 931.

Patentansprüche: 1. Eine stetig wirkende Schleuder, gekennzeichnet durch in einer Trommel angeordnete Bertheilungsröhren in Berbindung mit mehreren in der Trommel sich drehenden Flügeln, welche eine Reihe von Kammern bilden, die das zu behandelnde Material an bestimmten Punsten der Innenseite des Siebmantels ausnehmen und in denen die ganze Arbeit sich vollzieht, wobei im Mantel und Siebmantel Durchlaßössenungen vorgesehen sind, welche der sesten Masse den Uebertritt aus der Trommel nach dem treisförmigen Behälter gestatten, während die abgesschleuderte Flüssigseit durch die im Mantel angebrachten seitlichen Canäle in den treisförmigen Sammelbehälter gesangt.

2. Bei der durch Apparat 1. gekennzeichneten Schleuder der zwischen dem undurchbrochenen Mantel und dem Siebmantel gelegene, mit Löchern versehene Boden, zum Zwecke, die ausgeschleuderte Flüssigkeit zu sammeln und nach dem Behälter

überzuführen.

3. Bei der durch Anipruch 1. und 2. gefennzeichneten Schleuder die Scheidewande in dem Raume zwischen ben beiden Manteln zu dem Zwecke, die verschiedenen

Arten ber ausgeschleuderten Fluffigfeit gesondert abzuführen.

4. Bei der durch Anspruch 1. und 2. gekennzeichneten Schleuber eine Borrichtung, um die Bewegungsverschiedenheit zwischen der Trommel und den Flügeln herzustellen, beftehend in der Uebertragung der Bewegung der äußeren hohlen Welle an die innere Welle vermittelst einer in ein Schneckenrad eingreifenden Schraube ohne Ende, welche ihre durch Schraubstift und Rad regelbare Bewegung von einem auf derselben Achse angebrachten, an einem schneckenförmig steigenden Spurkranz entlang gleitenden Sternrade erhält.

† 69 502. Rt. 89. Schwager, Julius, in Berlin. Gegenstrom-Rühler. Bom 10. Juli 1892.

Patentanspruch: Ein Gegenstromkühler, bestehend aus senkrechten ober geneigten Canalen, welche durch abwechselnde Nebeneinanderreihung ebener und prosizitrer durchbrochener Bleche oder Drahtgewebe gebildet und von der aufsteigenden Kühllust durchstrichen und in Gegenströmung mit dieser von der zu fühlenden Flüssigkeit berieselt werden.

† 70 636. Rl. 89. Bafchen, A., in Röthen-Bahnhof.

Schnigelprobenehmer am Fülltransporteur. Bom 16. De-

Patentanspruch: Ein am Schnitzeltransporteur angeordneter Durchschnittsprobenehmer, gekennzeichnet durch eine Gabel oder dergleichen, welche auf einer Welle sitzt, welche von unterhalb des Gurtes oder der Rette eines Schnitzelfülltransporteurs befindlichen Rollen in Rotation versetzt wird und bei ihrer Rotation jedesmal einige der von der Schnitzelmaschine kommenden Schnitzel mitnimmt und in einen Behälter wirft.

† 71 207. Rl. 82. Wernide, A., in Salle a. S.

Rotirende Trodentrommel mit stellbaren Transportichaufeln. Bom 30. November 1892.

Patentanspruch: Rotirende Trockentrommel, insbesondere für Rübenschnitzel mit auf der Innenseite des Mantels reihenweise hinter einander angeordneten Schaufeln, die um radial zur Mantelfläche stehende Achsen drehbar sind, so daß sie für Regelung der Borschubgeschwindigkeit des Trockengutes mehr oder weniger schrädzur Trommelachse eingestellt werden können.

† 72 727. Kl. 45. Huntley, B. E., in Batavia, Grafich. Genesee, New-Dorf, B. S. A.

Rübenerntemaschine. Bom 20. December 1892.

4. Alterswerthclaffe IV. Bis 4 jährige Patente. (Aus ben Jahren 1893 bis 1897.)

Diese Patente find eventuell noch durch eine Richtigkeitsklage ansechtbar, selbst obgleich sie erloschen sind, was für die Rothwehr gegen unrechtmäßige Berfolgung

wegen früherer Patentverlegungen von großer Bedeutung werden fann.

Rur die alferen von ihnen pslegen einen gewissen geschäftlichen ober industriellen Werth zu besigen. Beim Berfallenlassen dieser Patente erkennen die Inhaber sehr häusig, daß es zwedmäßiger gewesen wäre, den Gebrauchsmusterschuß in Anspruch zu nehmen, welcher sür die ersten drei Jahre nur 15 Mt. und für weitere drei Jahre 60 Mt. Gedühren tostet, sich also weit billiger als der Patentschuß stellt. Der erfahrene und weitblickende Fachmann wird stets überlegen, ob eine Neuerung wirklich länger als sechz Jahre von größerer Bedeutung bleiben und weiter die Auswendung der hohen Batentgedühren ertragen kann, was dei sehr geringfügigen Neuerungen oft von vorneherein mit größter Wahrscheinlichkeit zu entscheiden ist, und in allen zweiselbasten Ersindern und Fabriken geschieht. Dierdurch wird ganz erheblich an Kosten sür den Schutze von Neuerungen gespart, dadurch die Inanspruchnahme des Schutzes wesentslich erleichtert, besonders sür den wenig bemittelten Techniker, und so die Betebeiligung immer weiterer Areise am Fortschrikt der Industrie in hohem Maße gefördert. Daß dabei gleichzeitig dem Projectantenthume Erleichterungen gewährt werden, ist leiber nicht zu vermeiden, aber auch nach Lage der Sache ohne ernitliche Folgen.

+ 74 616. Rl. 82. Sundhaufen, Dr. 3., in Samm i. 3.

Kiltrir- und Trodenvorrichtung. Bom 22. Auguft 1893.

Batentanspruche: 1. Gine Filtrir= und Trodenvorrichtung, bei welcher in einem verschließbaren Kaften über den etagenformig über einander liegenden Filtrirflächen Trodenflächen angeordnet find, auf welche nach der Filtrirung die festen Rudstände des Filtrates zweds Trodnung gebracht werden.

2. Gine Ausführungsform der in Anspruch 1. gekennzeichneten Filtrir : und Trockenvorrichtung, bei welcher auf die Filtrirsiebe Stäbe mit zwei gekreuzt zu ein-

ander liegenden Rippenreihen auf den Seitenflachen aufgesett find.

3. Gine Ausführungsform ber in Anspruch 1. gefennzeichneten Trodenflächen, bestehend aus Bandern, welche mahrend des Filtrirens auf ben Filtrirflachen liegen und von diefen abgehoben die festen Rudftande des Filtrates zweds alljeitigen Luft= Butrittes freischwebend erhalten.

4. Gine Ausführungsform ber in Anspruch 1. gekennzeichneten Trodenflachen, bestehend aus Sorden, welche nach dem Filtriren über die Filtrirflächen geschoben werden und die Rudftande des Filtrates auffangen, wenn der Raften umgefippt wird.

† 74 931. Levy-Samson, E., in Baris.

Stetig wirkende Schleuder. (Zusat zum Patente Nr. 69 464.) Rom 8. Juni 1893.

Batentanfprüche: 1. Gine Ausführungsform ber durch das Batent Ar. 69 464 geichürten ftetig mirfenden Schleuder, bei welcher an Stelle eines chlindrifchen Siebmantels ein Siebmantel aus einzelnen Thuren gebildet ist, welche den Raum zwijchen den Flügeln ichließen, und dadurch geöffnet werden, daß ein an der Dede des Mantels sigender Zapfen in eine an der Achse der Thuren sigende Gabel eintritt.

2. Eine Ausführungsform ber burch das Patent Nr. 69 464 geschligten Schleuder, gefennzeichnet durch einen ftellbaren excentrifchen Bapfen, durch welchen mittelft Stangen, Schaltarme und Klinken, Schnede und Schaltrad auf eine Welle

eine Schaltbewegung übertragen wird.

3. Eine Ausführungsform der durch das Patent Nr. 69 464 geschützten Schleuder, gekennzeichnet durch einen in die Vertheilungskammer eingepaßten Mantel, an deffen Umfange die Bertheilungsrohre ausmunden und in welchem burch Scheide= wande Rammern gebildet find, in welchen die festen Bertheilungsrohre angeordnet find.

† 75 973. Rl. 82. Merter, M., in Silbesheim.

Einrichtung gur Bu= und Abführung der Beiggafe burch ben hohlen Zapfen bei Trodenwalzen. Bom 20. Auguft 1893.

Patentanipruch: Eine Ginrichtung zur Zu= und Abführung der Heizgase durch den hohlen Zapfen bei Trodenwalzen, gefennzeichnet durch ein mit axialer Scheidemand versehenes Schligrohr, durch beffen mittleren Schlig die Heizgase zwischen im Innern der Walze befestigte Vertheilungsbleche geführt werden, von wo die Gase burch die beiden außeren Schlige des Rohres in den Bertheilungsftugen gurudgelangen, dum Zwecke, die Beiggafe möglichft auf ben gangen Umfang der Balgen zu vertheilen.

† 76371. Sabrich, 3. S., in Magdeburg-Sudenburg. Regulirvorrichtung für Berdampfapparate. Vom 25. Mai 1893.

Patentanfpruch: Gine Regulirvorrichtung für Berdampfapparate, dadurch gekennzeichnet, daß zur Erreichung einer für die Verdampfung möglichst günstigen Riveauhöhe der über den Heizröhren stehenden Flüssigkeit durch Vermittelung eines stellbaren Schwimmers ein Bentil zwecks Speisung des Berdampsapparates bis zu der als günstig besundenen Niveauhöhe geöffnet, alsdann der Schwimmer so weit beradgeschraubt wird, dis sein Austrieb das Bentil schließt, und serner zur Aufrechtschlaung einer sür die Berdampfung günstigen Riveauhöhe bei sortschreitender Berschwicht Dampfung der Schwimmer entsprechend der Abnahme der Fluffigkeitsmenge nach und nach so tief gesenkt wird, daß das Bentil geschloffen bleibt, so lange, bis sammtliche Beigrohre noch bon ber Gluffigfeit beriefelt werden, worauf alsdann ber Schwimmer

fo eingestellt wird, dag durch seinen Ginflug auf das Bentil frifche Fluffigfeit in den Berdampfapparat einftromen tann u. f. f.

† 77 164. Salleiche Mafchinenfabrit und Gifengiegerei (vorm. R. Riedel & Remnit) in Salle a. G.

Sammelbehälter für Diffufionsbatterien und Berfahren feiner Benutung. Bom 20. September 1893.

Patentanipruche: 1. Bei Diffufionsbatterien jum 3mede der Biebereinführung des in der Batterie ausgebrauchten und aus ihr entleerten Baffers in Die Batterie ein Sammelbehälter für das gebrauchte Waffer mit unten fpig zulaufenden Wänden, von dessen tiesstem Puntte eine während des Betriebes continuirlich arbeitende Bumpe das Wasser in die Druckleitung der Dissussatterie zuruck-befördert, verbunden mit einem Schwimmerventil für frisches Wasser, welches so angeordnet und regulirt ift, daß es das frische Wasser unter Abspülung der Wände des Sammelbehälters nur dann einläßt, wenn der Sammelbehälter von der Pumpe beinahe oder gang leer gefaugt ift.

2. Berfahren, das Baffer aus den Schnigelpreffen, eventuell mit etwas Raltmild vermischt, in den unter 1. gekennzeichneten Apparat durch ein am tiefsten Kuntte ausmündendes Rohr zu leiten und es aus diesem Apparate unmittelbar als Druc-wasser wieder in die Dissussbatterie hineinzudrücken.

+ 77 772. Rl. 45. Heerbrandt, Gottl., in Raguhn in Unh.

Düngerftreumaschine mit dicht neben einander liegenden, abmechfelnd fich öffnenden und ichliegenden federnden Bungen unter bem Streufdlite. Bom 21. Februar 1894.

Batentanfpruche: 1. Gine Dungerftreumaichine, badurch gefennzeichnet, bak ber Streuichlig burch bicht neben einander liegende, federnde Bungen verichloffen gehalten wird, welche bei der Arbeit durch Daumen der Achsen abgehoben werden, um Düngemittel durchzulassen und durch ihre Federkraft auf den Schlik wieder zurückzuichnellen, fobald fie von dem betreffenden Daumen freigegeben werden.

2. Un einer Dungerstreumaschine nach Anspruch 1. zur Regelung bezw. Auf hebung der Streuwirkung die bewegliche Lagerung des Raftens oder des die Bungen tragenden Theiles deffelben bezw. der Daumenwelle in folder Beife, daß die Bungen

mehr ober weniger in den Bereich der Daumen gebracht werden tonnen.

+ 78 307. Man, F., in Satschein.

Berkleinerungevorrichtung mit vorgelegtem Giebe für Buder Bom 6. Mai 1894. Bal. Zusat 84 706.

Patentanspruch: Eine Zerkleinerungsvorrichtung mit vorgelegten Siebe für Zuder, bestehend aus einer coniscen Siebtrommel beliebigen Querschnittes, bei beren Umdrehung der durch einen Einlauf eingeführte Zuder sich gegen das weitere, geschlossene Trommelende hin bewegt und hierbei durchgesiebt wird, und aus einer innershalb der Trommel angebrachten, von in einem oben offenen Behälter angeordneten Malgen gebildeten Berkleinerungsvorrichtung, welche die nicht durch das Sieb gefallenen größeren Buderftude aufnimmt und fie gerkleinert wieder in die Trommel fallen läßt.

+ 78 481. Rl. 45. Ritter, Al., in Damerow bei Rostock i. M.

Düngerftreumaschine mit in der Achsenrichtung hin= und her" bewegter Bodenwalze. Vom 6. Mai 1894.

Batentanfpruche: 1. Gine Dungerstreumaschine, beren Boben aus einer oder mehreren Walzen besteht, die mit Scheiben oder Stiftenringen zum Auswersen des Düngers ausgestattet sind, dadurch gekennzeichnet, daß diese Scheiben oder Stiftens ringe außer der drehenden Bewegung ju gleicher Beit eine bin und hergehende Bewegung erhalten, um fo bon ichmierigem, jusammengeballtem Dunger etwas abgu-

2. Gine Ausführung der unter 1. getennzeichneten Dungerftreumaschine, babin gebend, daß eine den Boden der Maschine bilbende Balge mit Scheiben oder Stiften, welche in einem hin= und herbeweglichen Rahmen hängen, an ihren Enden mit Curvensichein, die an dem Düngerkaften geführt werden, ausgeftattet ift, so daß bei Umsdrehung der Walze dieselbe zu gleicher Zeit eine hin= und hergehende Bewegung ausführt.

+ 78657. Droeshout, B., in Paris.

Continuirliches Saftfilter. Bom 13. April 1894.

Patentanspruch: Ein Saftfilter zur continuirlichen Filtration, dadurch gekennzeichnet, daß ein durch Längs- und Querränder in Abtheile zerlegtes endloses bezw. zurückehrendes Filteriuch sich unter dem Saftzulaufe und unter geeignet ans geordneten Brausen weg und über eine Reihe von Auffanggefäßen hin bewegt, in der Weise, daß jedes Filterabtheil zunächst unverdünnten Saft und dann verdünnte Säste abgiebt und nuit ausgefüßtem Schlamme an der Umkehrstelle des Tuches anlangt.

+ 78 709. Droeshout, P., in Paris.

Grünfaftfilter mit Filtrirschlauch und Reinigungsvorrichtung. Bom 13. April 1894.

+ 78872. Rl. 85. Brodhoff, A., in Duffelborf.

Apparat zum Reinigen der Abwäffer in Fabriken. Bom 14. Mai 1893.

Patentanspruch: Reinigungsanlage für Fabrikabwässer, gekennzeichnet durch einen quer eingebauten und seiklich aus dem Canale austretenden Rost oder ein derartiges Sieb mit Prellwand, durch welche der Strom nach unten durch den Rost abgelenkt wird, derart, daß die quer zur Stromrichtung über den Rost oder das Sieb bewegten Rechen bezw. Schaufeln oder Bürsten die abgesangenen Materialien unmittelbar auf die Erde oder in einen Sammelbehälter neben dem Canale abwersen, wobei sämmtliche Mechanismen des Apparates außerhalb des Wassers liegen.

† 79 387. Such, B., in Belmftedt.

Rührwert für ein Krnstallisationsbaffin für Nachproduct= füllmaffen. Bom 10. April 1894.

Batentanspruch: Rührwert für ein Arystallisationsbassin für Nachproductfüllmassen, gefennzeichnet durch eine entweder vierkantige oder mit Längsnuth versehene stehende Welle mit auf ihr gleitenden Rührern mit Zinken.

† 79 689. Begner, Carl, in Hermannsborf bei Debenke (Reg. Beg. Beg.

Gaemafdine für Rübenfamen. Bom 26. Mai 1894.

Patentanspruch: Eine Säemaschine für Kübensamen, bestehend aus einem durch einen Rahmen mit dem Hauptgestell der Maschine gelenkig verbundenen schiffsartigen Schlitten, auf dessen Unterseite ebenfalls schiffsartige Furchenzieher und Zuskreicher sitzen und auf dessen Oberseite ein Samenbehälter mit einem Rippen tragenden Saatrade besehigt ist, derart, daß das Saatrad unmitteldar zwischen dem Schitten und dem Samenbehälter in einer das Saatrad mit den Rippen dicht umschließenden Trommel lagert, zum Zwede, den Schlitten mit dem Samenbehälter und dem Saatrade durch einsaches Anheben des Rahmens ausschalten, d. h. die ganze Maschine in Ruhe versetzen zu können, und einem Zerquetschen der Saatkörner beim Entnehmen durch das Saatrad vorzubeugen.

† 80 013. Tiemann, Frit, in Schottwig bei Breslau.

Berfahren und Borrichtung, die Messer von Schneidemaschinen während des Betriebes zu schleifen und zu reinigen. Bom 20. März 1894.

Batentanfprüche: 1. Berfahren, die Meffer von Schneibemaichinen für Buderrüben, Zuderrohr und Feldfrüchte aller Art mahrend des Betriebes beständig

zu schleifen und zu reinigen, darin bestehend, daß man eine oder mehrere Walzenbursten aus Metalldraht, Borsten oder dergleichen in Anlage an den Messern in gleicher Drehungsrichtung und vortheilhaft zu ihrer Schneidekante parallel, schneller

als die Meffer um ihre Achfe rotiren läßt.

2. Eine Norrichtung zur Ausführung des zu 1. bezeichneten Berfahrens, bei welcher die Walzenbürfte mittelst verstellbarer Lager fest auf die Messer der Schneidesscheibe aufgelegt ist, während die schneilere Orehung der Walzenbürste von der Anstriebswelle der Spindel der Schneidescheibe abgeleitet wird, deren Scheibe durch Schnur oder Riemen die Walzenbürste mittelst einer Antriebswelle dreht, die auf der Bürstenwelle befestigt ist.

+ 81 162. Rl. 89. Bawron, 3., in Schöneberg bei Berlin.

Automatisch wirfendes Drudfilter mit rotirender Forderund Reinigungstrommel.

+ 81 730. Kl. 45. Bahrenwalber Maschinenfabrit F. Boeding in hannover.

Meffer für Rübenschneidemaschinen. Vom 17. October 1894. Patentanspruch: Ein Messer für Rübenschneidemaschinen, bestehend aus einem in Form eines länglichen Hohlvierecks ober in ähnlicher Form gebogenen, alleitig geschärften Blechstreifen, welcher auf zwei gegenüberliegenden Flächen Deffnungen für die Messerwelle besitzt.

† 81 799. Kl. 45. Bentall, E. E., in Denbridge bei Malbon (Grifch. Effer, England).

Rübenschneidemaschine. Bom 28. Juli 1894.

Patentanspruch: Eine Rübenschnigelmaschine, bei welcher in befannter Weise die mit radialen Messern besetzte Messerschie eine Wand des Trichters bildet und die Welle der Messerschiebe mit einer Transportschnecke ausgestattet ist, dadurch gestennzeichnet, daß die Messerschiebe am Umfange mit Zuführungsmessern, und der Kültrichter mit einer Ausbauchung zwecks sicherer Zusührung der Rüben an die Messerschieben ausgestattet ist.

† 82 198. Rl. 89. Lofchelber & Rorting in Rrefeld.

Auszieh= und umtippbarer Schleuberteffel. Bom 22. Januar 1895.

Patentanspruch: Ein Schleuderkessel, insbesondere für die Zuder und Stärkesabrikation, welcher vermittelst eines Scharniers mit einem Schieber der Dreheschebe verbunden ist, so daß er ausgezogen, umgekippt und entleert werden kann.

+ 82 630. Wahrendorf, M., in Ofchersleben.

Bohrapparat zum Probenehmen, besonders zum Zwede der Analyse von Rüben. Bom 7. Februar 1894.

Patentanspruch: Einsatz für einen Bohrapparat zum Probenehmen, bessonders zum Zwecke der Analyse von Rüben, bestehend aus einem vorn gezahnten Ringe und einer langen Spitze, welche die Durchbohrung der Rübe bis zu der gewünschten Tiefe anzeigt.

† 82775. Hummer, Josef, und Spillern-Spitzer, Otto, in Ungar. Brod. Berdampfapparat mit Flächenberieselung zur Eindicung von Flüssigkeiten, insbesondere zur Verkochung von Zuckersäften. Vom 2. September 1893.

Patentanspruch: Bei einem Mehrförper-Verdampfapparat, wobei die Berdampftörper in ein und demselben Gehäuse untergebracht sind, dessen kaftenförmige Berieselungselemente aus Rieselstächen, welche, den ganzen Raum zwischen den Wänden

des Gehäuses ausgeschloffen, die Deffnungen für Saftdampfe einnehmen, Dampf= ichlugplatte und Tragern gebildet werden, und mit Ueberfallftugen verfeben und behufs Führung ber Beigdampfe in fentrechter Richtung gur Riefelung, die Vorrichtungen für Regelung der Circulation des Saftes, bestehend in Ueberfallrinnen, Saft= dampfabitromftugen, Sammelgefäßen, wobei die filuffigfeit auf der ebenen Riefelfläche mittelft eines geschligten Bertheilungsrohres, enthaltend bas durch Zahnrader berftellbare Innenrohr, vertheilt und regulirt wird.

+ 83 026. Befemfelber, Dr. E., in Groß-Mochbern bei Breslau.

Inversion von Sacharose und Raffinose. Bom 1. November 1893.

Batentanipruch: Inversion von Sacharose und Raffinose, badurch gefenn= zeichnet, daß man die zur Inversion benutten, sauer reagirenden Sulsate der Sesquioryde des Aluminiums und Eisens durch Neutralisation mit Aluminaten von Erdalkalien, nämlich Baryum = oder Strontiumaluminat (Thonerde-Baryt oder Thonerde = Stron= tian) aus der Lösung niederschlägt.

+ 83 040. Rl. 82. Study, G., in Benedig.

Trommeltrodner mit concentrisch angeordneten Trommeln.

† 84 706. Man in Satschein.

Bertleinerungsvorrichtung mit vorgelegtem Sieb für Buder. Zusat zu Batent 78 307 vom 6. Mai 1894. Bom 18. Mai 1895.

Batentaniprüche: 1. Bei ber durch das Patent 78 307 geschütten Berfleinerungsvorrichtung mit vorgelegtem Sieb für Buder, die Anordnung ber Berfleinerungswalzen in der Weise, daß die eine Walze fest, die andere beweglich gelagert ift und beim Durchgange eines harten Fremdkörpers zwischen den Walzen unter Ueberwindung der Kraft von Federn oder Gegengewichten ausweichen kann, zum Zwecke, um Brüche der Walzen oder ihrer Zapfen hintanzuhalten.

2. Bei einer Zerkleinerungsvorrichtung der unter 1. beschriebenen Art die Anordnung der das stetige Keinigen der Walzen von anhaftenden Theilen bewirkenden

Abstreifer, von benen der an der beweglich gelagerten Walze liegende Abstreifer drehbar ift und burch eine Feber gegen die Walze gedrudt wird, jo daß er den Ber-

ichiebungen diefer Walze folgen fann.

† 85 068. Rt. 45. Woeniger, A., in Quarit.

Düngerftreumaschine mit zwei auf bem rinnenförmigen Raftenboden hin= und hergehenden gezahnten Schienen.

† 85 477. Rl. 45. Nils Svenffon Tham in Fulltofta (Schweden). Rübenheber für Bflüge.

Patentanfpruch: Ein Rübenheber für Pflüge, bestehend aus einem am Pflugbaum oder Pflugkörper zu besestigenden dreieckigen Gestell, von dessen Spige ein schräg nach oben und nach der Landseite hin auswärts gefrümmter Urm und ßegebenenfalls vor demjelben noch ein oder zwei weniger gekrimmte schräge Arme ausgehen, zum Zweck, mittelft des einen Armes die Rübe zu heben und nach der Landjeite umzulegen, sowie gleichzeitig durch die anderen Arme das Kraut vom Gerath abzuhalten.

† 86 911. Rl. 45. Schlenber, L., & Co. in Delitsch.

Düngerstreumaschine mit in wagerechter und fenkrechter Rich= tung verftellbarer Berichlußichiene für den Streuschlit. Bom 24. Februar 1895.

Batentanipruch: Bur Erzielung einer magerechten und lothrechten Bewegung Der Berichlußichiene fur den Spalt von Dungerftreumaschinen die Lagerung der Bapfen, um welche die Schiene mittelft Bebel gedreht wird, in einem um Bolzen drehbaren Lager, welches durch Bebel gehoben oder gefentt werden fann.

- + 88 517. Rl. 45. Bolten, F., in Syrderuphof bei Flensburg. Sadmaichine mit ftokendem Sadmeffer.
- Rl. 45. Jahn, Otto, in Glaubit bei Riefa. + 88 527. Düngerftreumaschine mit in einer Mulbe arbeitenber Streumalze. Bom 28. April 1895.
- † 88 958. Rl. 89. Bröber, Guftav, in Braunschweig.

Rotirende Trommel bezw. Maifche mit Abflugöffnungen für ben Sprup. Bom 14. Februar 1896.

Batentanipritche: 1. Die Augruftung von rotirenden Trommeln mit burch Stöpfel oder bergl. verichliegbaren Deffnungen, jum 3med, vor der Rryftallbewegung

oder Maischung die Mutterlauge fich sammeln und abstießen zu laffen.

2. Die Ausführung der in Anspruch 1. gekennzeichneten Borrichtung in der Weise, daß die conischen Stöpsel von Mänteln umschlessen sied legteren die beim Beben der Stopfel in der Rryftallmaffe entitehenden Riffe verdeden follen.

Rl. 45. Rivero, Antonio Martin, in Havanna (Cuba). ÷ 89 233. Buderrohr=Bflangmafchine. Bom 31. December 1895.

Batentanipruche: 1. Gine Buderrohr-Pflangmafdine, badurch getennzeichnet, daß das in einem Behälter auf der Majchine mitgeführte Zuderrohr in einem Aus-jäekasten durch ein vor einer Kastenöffnung hin und herschwingendes Meffer in Stude von gleichen einftellbaren Längen geschnitten wird und je zwei diefer ab geschnittenen Stude gleichzeitig bom Musfactaften in eine von dem an der Maichine befindlichen Pfluge gezogene Doppelfurche fallen, welche durch einen Zuftreicher wieber geichloffen wird.

2. An der unter 1. gekennzeichneten Maschine ein Aussackaften, welcher zwei durch eine Scheidewand getrennte Abtheilungen enthält, deren Boden von Klappen gebildet wird und deren der Mefferöffnung gegenüberliegende Band verichiebbar ift, jum Zwed, das Buderrohr durch das ichwingende Meffer in Stude von einstellbarer Lange zu zerfcneiden und Dieje Stude mittelft ber burch bas Meffer geöffneten

Bodenklappen in die Furche fallen zu laffen.

3. An der unter 1. gekennzeichneten Maschine ein Pflugschar von der Form eines /, welches eine W-förmige Furche zieht, zum Zweck, zwei Zuckerrohrstücke neben einander pflangen ju fonnen.

+ 89 255. Rl. 89. Naudet, Leon, in Bruffel (Belgien).

Borrichtung gur Trennung von Abläufen bei Berarbeitung von Füllmassen. Bom 12. Februar 1896.

Patentanspruch: Gine Borrichtung jur Trennung der Abläufe bei der Berarbeitung von Fullmaffen, bestehend aus einer mit der Centrifugenschnauze gelentig perbundenen, zu hebenden und senkenden Ablaufrinne und einem durch Querwände in drei Abtheilungen getheilten Trog, deffen Abtheilung 2 beim Beginn bes Schleuberns und Deckens der Mischablauf durch das ftellbare ichrage Blech zugeleitet wird, mahrend der zuckerarme Ablauf nach der Abtheilung 2 befordert und der zuckerreiche Ablauf bei gehobener Rinne durch die Ablaufschnauze der Centrifuge nach der Abtheilung 1 geleitet wird.

† 89 445. Rl. 89. Werner, John, in Rochefter (New Pork, B. St. A.). Sprup-Mifchvorrichtung mit Rippen-Balgen. Bom 3. Juni 1896.

Patentanfprude: 1. Gine Shrup-Mijdporrichtung, gekennzeichnet burch ein Baar oder mehrere Baare in getrennten Rammern arbeitende, mit ichraubengangigen Rippen versehene Balzen, welche in Abfagen mit Ringnuthen versehen find, in Deren jeweils untere Salften entsprechende halbtreisformige Stege des Behauses greifen, jo daß der Sprup nicht unter den Walzen durchtreten fann.

- 2. Ausführungsform der unter 1. genannten Shrup-Mischvorrichtung, bei welcher auf den Achsen der Walzen nahe den Durch- bezw. Austrittsöffnungen Köpfe mit entgegengesetzt geneigten Rippen angeordnet sind, welche den Sprup nach den Auslässen fördern.
- † 89655. Rl. 45. Thiele, F., in Erbisdorf bei Brand.

Saat= und Düngerstreumaschine mit über bie ganze Länge bes Streuschlites sich erftredenbem Gebläserohr. Bom 31. März 1896.

† 89685. Kl. 45. von Hülfen, Oscar, in Ablig-Gr. Uszez bei Kulm, W. Pr.

Düngerftreumaschine mit Schlenderrad. Bom 1. Marg 1896.

† 89 854. Rl. 45. Schwager, Frang, in Leipzig=Reudnig.

Mefferhalter für Sadmaschinen mit rotirenden Saden. Bom 24. April 1896.

† 90 694. Al. 45. Fride, Gustav, und Prignit, Friedrich, in Jeserit

Gabelrad mit zwei über einander liegenden Gabeln auf jedem Gabelarm für Rübenerntemaschinen. Bom 17. Mai 1896.

† 90 900. Rt. 45. Micet, Carl, in Meltschan (Böhmen).

Sae= und Düngerftreumaschine mit hin= und hergehendem gelochtem Bodenschieber. Bom 8. Mai 1896.

† 91 830. Rl. 89. Reineder, 3. E., in Chemnit : Cableng i. S.

Rippenmesser zur Erzeugung von Schnitzeln von dreiedigem Querschnitt. Bom 8. August 1896.

Patentanspruch: Zur Erzeugung von Schnigeln von dreiedigem Querschnitt ein Rippenmesser mit zwei Reihen hinter einander liegender Schnetdrippen, die zu einander berart geneigt stehen, daß sie Dreieckschnigel ergeben, und zwar in der Weise, daß von den vorderen Schneiden ein glatter Streisen von der Rübe getrennt und in schneiden zerlegt wird, die von der hinteren Schneidenreihe in Schnikel von dreieckigem Querschnitt verwandelt werden.

† 93 826. Kl. 45. Saad, Ed., in Große Ottersleben bei Magdeburg. Schneidemaschine für Cichorien, Rüben und dergl. Bom 21. April 1896.

Patentansprüche: 1. Eine Schneidemaschine für Cichorien, Rüben und bergl., dadurch gekennzeichnet, daß in dem Zuführungstrichter über einer Mitnehmerwalze Klappen auf einer ber Walze parallelen Stange frei pendelnd aufgehängt sind, um die von der Walze unter den Klappen vorübergeführten Wurzeln parallel zur Walze zu legen.

2. Eine Ausführungsform der unter 1. angegebenen Majchine, bei welcher zur Erhaltung ber parallelen Lage der Burgeln in dem die Burgel weiterführenden Schacht

1hrage Querwände eingebaut find. 3. Eine Ausführungsform der unter 1. angegebenen Maschine, bei welcher zur Erhaltung der parallelen Lage der abgeschnittenen Burzelhälften das wagerechte Spaltmesser vor dem höchsten Puntt der Mitnehmerwalze angeordnet ist.

# Statistisches, Gesetzebung.

## Statistisches.

## Deutsches Reich.

Buder-Gewinnung und Besteuerung im beutschen Zollgebiet während des Betriebsjahres (1. August bis 31. Juli) 1896/97.

Nach den Aussührungsbestimmungen zum Zuckersteuergesetze vom 27. Mai 1896 werden in den nachstehenden Tabellen für das Betriebsjahr 1896/97 die Ergebnisse der Zuckergewinnung und »Besteuerung im deutschen Zollgebiete veröffentlicht.

Die erste Tabelle enthält den Nachweis über die für 1896/97 endgültig

festgesetten Rohzudercontingente.

In der zweiten Tabelle sind die Betriebsergebnisse der Zuckers fabriten, welche in Rübenzuckersabriken, Zuckerraffinerien und Melasses

entzuderungsanftalten unterschieden find, gufammengeftellt.

Die dritte Tabelle bezieht sich ausschließlich auf die Zuckerfabriken mit Rübenverarbeitung, also die in der ersten Tabelle unter a) aufgeführten Betriebe. Sie enthält einige Angaben über die maschinelle Einrichtung und die Arbeitszeit der Fabriken, sodann weist sie die verarbeiteten Rüben und die Flächen nach, worauf diese geerntet worden sind, ferner die sür die Kanfrikben bezahlten Durchschnittspreise. Die gesammte Erzeugung der Fabriken an Rohzucker ist aus der Tabelle 2 berechnet, indem die hier (unter I.) nachgewiesenen, als Einwurf u. s. w. verwendeten Zucker von den (unter II. nachgewiesenen) erzeugten Zuckermengen in Abzug gebracht, und hierauf die raffinirten und Consunzucker im Verhältniß von 9:10 auf Nohzucker umgerechnet worden sind.

Die vierte Tabelle giebt die in den freien Verkehr gesetzen Zudermengen an. Unter a) ist der inländische Zuder nachgewiesen, der gegen Entrichtung der Zudersteuer oder steuerfrei in den freien Verkehr gesetzt worden ist, und in den beiden Schlußspalten sind die erhobenen Abgabenbeträge angegeben. Unter b) ist sodann der in den freien Verkehr gesetzt ausländische Zuder nach Herkunftsländern verzeichnet, wobei auch die erhobenen Zollbeträge

berechnet sind.

Tabelle 5 weist die Bestände an Zuder nach, die am Schlusse der Betriebsjahres 1896/97 in den Zuderfabriken und amtlichen Niederlagen vorshanden waren.

Tabelle 6 enthält ben Nachweis über die Ausfuhr von Zuder und Melasse nach ben hauptfächlichen Bestimmungsländern.

Tabelle 7 endlich verzeichnet die Durchschnittspreise von Zuder und Melasse in den einzelnen Monaten des Betriebsjahres 1896/97, zusammengestellt nach den vom Statistischen Amte monatlich veröffentlichten Berzeichnissen der Großhandelspreise.

Hieran reihen sich unter 8a) bis o) Uebersichten, worin die Hauptergebnisse der Zuckerstatistik für eine längere Reihe von Jahren zusammengestellt sind.

Mit dem Betriebsjahre 1896/97 sind die Bestimmungen des Zuckerssteuergesetzes vom 27. Mai 1896 voll in Krast getreten. Da vor diesem Zeitspunkte erheblich größere Zuckermengen als sonst gegen Versteuerung in den freien Versehr gesetzt worden sind, die zum Theil erst während des Betriebsjahres 1896/97 verbraucht wurden, so berechnet sich der Zuckerverbrauch sür dieses Jahr erheblich niedriger, als sür das vorangegangene Vetriebsjahr, während thatsächlich ein Rückgang des Verbrauches nicht anzunehmen ist.

Rachstehende Erläuterungen sind ben

#### Angaben der Directivbehörden

entnommen.

Die Zahl der im Betriebe gewesenen Rübenzuckerfabriken hat sich im Bergleich zum Borjahre den Nachweisen zusolge um zwei, eigentlich aber um drei vermehrt, da zwei nahe bei einander liegende Fabriken in der Provinz Posen, die unter einer Berwaltung stehen, dem früheren Gebrauche entgegen, diesmal nur als eine Fabrik gezählt sind. In der Provinz Brandenburg und in Mecklenburg ist je eine Fabrik neu in Betrieb geseht worden, während die beiden Fabriken (eine in Hessen Nassau und eine in Mecklenburg), die im vorigen Betriebsjahre geruht hatten, 1896/97 den Betrieb wieder aufgenommen haben. Dagegen war in Anhalt eine Fabrik weniger im Betriebe, die dauernd geschlossen worden ist.

Die Rübenverarbeitung war wieder erheblich stärker als 1895/96, weil einestheils die mit Rüben bebaute Fläche, anderentheils die Rübenernte 1896 wesentlich größer war als 1895. Während im letztgenannten Jahre die Landwirthe wegen der schlechten Preise, die für Zuderrüben geboten waren, deren Andau thunlichst eingeschränkt hatten, wurden ihnen 1896 von den Fabriken in der Erwartung des neuen Zudersteuergesetzes und im Hinblick auf den Aussfall der Zudererzeugung in Euda etwas bessere Preisanerbietungen gemacht, die um so mehr wieder Anreiz zum Andau von Zuderrüben gaben, als die Getreidepreise dauernd niedrig blieben.

Der Erwerb der Rüben geschah in derselben Weise wie seither. Ein verhältnißmäßig kleiner Theil des Nübenbedarfs wird von den Fabriken selbst auf eigenen oder gepachteten Feldern gepflanzt. Ein weiterer Theil wird den Fabriken, die vielsach im Besitze landwirthschaftlicher Genossenschaften sind, durch ihre Genossenschafter zugeführt, die statutenniäßig zur Lieferung einer bestimmten Kübenmenge oder zur Bepflanzung einer bestimmten Fläche mit Nüben, die sie an die Fabrik abzuliesern haben, verpflichtet sind (sogenannte Actienrüben). Der

größte Theil der zur Berarbeitung gelangenden Rüben wird jedoch entweder durch die Genossenschafter über ihre Verpflichtung hinaus geliefert (sogenannte Ueberrüben) oder von anderen Landwirthen meist auf Grund von frühzeitig abgeschlossenen Lieferungsverträgen gekauft (Kaufrüben). Fast überall werden die Kleinwanzlebener Rüben oder Abarten davon gebaut, deren Samen in der Regel von den Fabriken selber beschafft und unentgeltlich oder zum Selbstkoftens

preise an die Rübenbauer abgegeben werden.

Die Rübenernte ist der Menge nach meist gut und im Ganzen besser ausgefallen als 1895. Die Witterung soll im Frühjahr 1896 vielsach für die Entwicklung der Rüben nicht besonders günstig gewesen sein, doch haben die vielen Niederschläge in den Sommermonaten sast überall das Wachsthum der Rüben sehr gefördert. Wegen mangelnder Wärme ist dagegen der Zuckergehalt der im Jahre 1896 geernteten Rüben zum Theil etwas zurückgeblieden und war meist ein wenig geringer, als der der vorjährigen. Doch wird mehrsach erwähnt, daß die 1896 er Rüben, die in der Regel etwas später als sonst bei trockenem Wetter in gutem Reisestande eingeerntet worden sind, in den Wieten nicht so rasch als in anderen Jahren an Zuckergehalt eingebüßt haben, und auch im December noch nahezu unverändert waren. Ihre Verarbeitung ist im Alsgemeinen leicht von statten gegangen, und Betriedsstörungen sind verhältnißs mäßig nur selten vorgekommen.

Die für die Kaufritden bezahlten Preise bewegen sich in ziemlich weiten Grenzen und sind deshalb so abweichend von einander, weil die Kosten für die Abnahme, Sinmietung und Beförderung zur Fabrik zum Theil in den Preise mit eingerechnet werden, zum Theil aber nicht, und weil die Rüben theils nur nach dem Gewichte, dagegen theils auch unter Berücksichtigung ihres Zucker-

gehaltes bezahlt werden.

Bas die Beranderungen im technischen Betriebe der Rubenguderfabriten betrifft, fo find auch im letten Betriebsjahre in vielen Fabriten die fogenannten Sudmaischen eingeführt worden, beren große Bortheile, beftebend in befferer Ausbeute, größerer Leiftungefähigfeit, Sauberkeit und Billigkeit, jest jo allgemein anerfannt werden follen, daß fie die Schutenbach'ichen Raften nahezu vollftändig verdrängt haben. Dit den verschiedenen Berfahren, behufe Bermehrung der Buderausbeute die Abläufe in den Betrieb gurudguführen und mit dem Rübensafte weiter zu verarbeiten, murden in vielen Fabrifen Berjuche gemacht, die jedoch zu einem abgeschloffenen Urtheile über die Zwedmäßigfeit Diefer Berfahren noch nicht geführt haben follen. Die Saftreinigung burch schweflige Saure ift verschiedentlich jur Ginführung gelangt. Bur Trennung des Buders von den organischen Richtzuderstoffen sind neuerdings auch wieder Barntverbindungen in Anwendung gefommen, die zwar giftig find, burch verbefferte Berfahren aber vollständig vom Buder wieder abgeschieden werden; und zwar ift bas Barnum fowohl in den Rohauderfabriten bei ber Saturation als auch bei der eigentlichen Melaffeentzuckerung angewendet worden.

Die Entzuderung der Melasse ist jedoch im Allgemeinen nur noch in den großen selbständigen Anstalten, die mit Strontianitversahren arbeiten und Consumzucker herstellen, mit gutem Erfolge betrieben worden, während die Fabriken, die seither im Anschlusse an die Rübenverarbeitung Melasse entzuckert haben, diesen Betrieb mehr und mehr aufgeben und dafür den lohnenderen Ans

fchlug an die Strontianfabriten fuchen.

Für das Nendement, d. h. die aus dem Rohzucker zu erzielende Ausbeute an Raffinade, ist vor einigen Jahren auf Betreibung der Raffinerien eine neue Berechnungsweise eingeführt worden. Beim Ankauf des Rohzuckers für die Aussuhr ist jedoch immer die alte Nendementsberechnung beibehalten worden, wobei von dem durch die Polarisation festgestellten Zuckergehalte die fünfsache Menge der Asche abgezogen wird. Neuerdings soll nun diese alte Berechnungsweise wieder allgemein, und zwar auch von den Rafsinerien aufgenommen worden sein.

Der Preis des Rohzuders wird unter Zugrundelegung eines bestimmten Rendements angesetzt, und dem vereindarten Preise werden sodann für jedes überschießende oder sehlende Procent, das im einzelnen Falle sestgestellt wird, entsprechende Zu- oder Abschläge gemacht. Die Erstproducte werden zum Theil auf der Grundlage von 92 Proc., meist aber von 88 Proc., die Nachproducte auf der Grundlage von 75 Proc. Rendement gehandelt.

Das Rendement des in den Rübenzuckerfabriken hergestellten I. Productes

betrug 88 bis 96 Proc., der Nachproducte 72 bis 88 Proc.

Die Abfälle von der Rübenverarbeitung finden nützliche Berwendung in der Landwirthschaft. Die ausgelangten Schnitzel bilden ein gutes Biehstuter und werden in der Regel den Landwirthen in einem bestimmten Berhältniß zum Gewicht der gelieferten Rüben (meift 40 bis 50 Proc.) unentgeltlich zurückgegeben, während der den Fabriken etwa verbleibende Rest entweder dem eigenen Bieh versüttert oder freihändig verkauft wird, wobei für 1 dz gewöhns

(Fortsetzung des Textes siehe S. 301).

## 1. Contingente der Zuderfabriken.

| 189                                                                                                                                                                                                   | as Der Berwaltungsbezirke für die Jahr<br>1896/97<br>(200 kg) der |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bejtpreußen 87 Brandenburg 61 Pommern 56 Pojen 1667 Schlesten 198 Provinz Sachjen m. d. Schwarzb. Unterherrichaft 454 Schleswig-Holftein 67 Bannover 174 Bestfalen 176 Hespen-Rassau 166 Rheinland 56 | 5 657 Bahern                                                                                          |

### 2. Betriebsergebniffe

Zuderfabriken im Sinne des Gesetzes vom 27. Mai 1896 find alle zur Herstellung versteuerte Producte aus Ruben

a) Rübens

| manifolding printing face of a  | 4 1112 40                                        | I.           | Es sind in    | n Betrieb            |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------------|
| Verwaltungsbezirke              | Zahl der<br>im Betriebe<br>gewesenen<br>Fabriken | Rüben        | Roh=<br>zucer | Raffinirte<br>Zucker |
| operated it monthly put and an  |                                                  | and m bud in | tes premient  | dz 100               |
| 1. Preußen:                     |                                                  | 1 21 6       |               |                      |
| Oftpreußen                      | 3                                                | 634 155      | -             | -                    |
| Westpreußen                     | 19                                               | 7 338 969    | 885           | 2016                 |
| Brandenburg                     | 15                                               | 5 513 021    | 2 545         | 3 846                |
| Pommern                         | 10                                               | 5 034 640    | 300           | 10                   |
| Posen                           | 18                                               | 12 942 828   | 7 802         | 4 328                |
| Schlesien                       | 57                                               | 16 221 013   | 547 306       | 4 520                |
| Prov. Sachsen                   | 119                                              | 39 815 215   | 191 291       | 10                   |
| Schleswig = Holstein            | 3                                                | 443 680      | 36            | 11                   |
| hannover                        | 44                                               | 11 863 555   | _             | 11                   |
| Westfalen                       | 5                                                | 1 367 652    | _             | -                    |
| Heffen=Raffau                   | 4                                                | 1 146 450    | 1 999         | -                    |
| Rheinland                       | 11                                               | 5 059 010    | 148 671       |                      |
| Ronigreich Preußen              | 308                                              | 107 380 188  | 900 835       | 8 214                |
| 2. Bayern                       | 2                                                | 1 021 750    | _             | -                    |
| 3. Sachsen                      | 4                                                | 1 670 016    | 26 638        | 254                  |
| 4. Württemberg                  | 4                                                | 932 709      | 116 616       | 26 862               |
| 5. Baden und Elfaß=Lothringen . | 22)                                              | 619 897      | 91 273        | 5 020                |
| 6. Heffen                       | 4                                                | 1 497 280    | 4 120         | -                    |
| 7. Medlenburg                   | 12                                               | 6 224 331    | -             | -                    |
| 8. Thüringen                    | 5                                                | 1 711 205    | _             | - 000                |
| 9. Braunschweig                 | 32                                               | 8 604 734    | 16 371        | 262                  |
| 10. Anhalt                      | 26                                               | 7 553 904    | 8 500         | -                    |
| Zusammen 1896/97                | 399                                              | 137 216 014  | 1 164 353     | 40 612               |
| Dagegen 1895/96                 | 397                                              | 116 728 164  | 1 154 463     | 52 923               |

<sup>1)</sup> Mittelst anderer als der nachstehend genannten Versahren wurden entzudert in 2) Die badische Fabrik ist mit einer Zuderraffinerie und einer Melasse-Entzuderungsansakten Rohzudergewinnung dieser Fabrik, dagegen die Rassinerie unter b), und die Melasse-Entzuderungsanschlichten durchsührbar, weshalb jeht unter a) die Betriebsergebnisse dieser Fabrik im Ganzen entz

ber Buderfabriten.

trhstallisirten Rübenzuckers bestimmten Anstalten mit Ausnahme solcher, welche lediglich weiter bearbeiten.

duderfabriten.

jahre 1896/97 verarbeitet worden:

|               | Table by the same                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Buder:                                | Abläufe         |                                |                      |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------|
| Total Control | Ş                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | iervon wurden                         | entzuckert mitt | elst                           | Rohzuder             |
| im<br>Canzen  | der<br>Osmofe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | der Elution der Aus-<br>und scheidung |                 | der<br>Strontian=<br>verfahren | aller<br>Producte    |
| tto           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       | ngg -           |                                |                      |
| 75            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       | J BIN Y         |                                | and the second       |
| _             | 7 = 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | _                                     | _               |                                | 81 787               |
| 29 302        | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6 439                                 | 22 863          | _                              | 941 500              |
| 33 473 ¹)     | 12/19-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - 0 Tul 001                           | 31 670          |                                | 677 809              |
| -             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12073                                 | 2-10-0          | ·                              | 645 039              |
| 49 795        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 49 795                                | C-              | 21 - BBB                       | 1 623 124            |
| 154 567       | 46 254                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 37 021                                | 71 292          |                                | 1 834 133            |
| 109 543 1)    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 86 684                                | 10 460          |                                | 4 927 396<br>52 649  |
| 24 038        | 11 842                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12 196                                | 3 -010 00 =     |                                | 1 439 882            |
| U50           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       | 200 10          |                                | 113 757              |
| 1 003         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _                                     | 1 003           | -                              | 110 138              |
| 149 818 1)    | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _                                     | 145 457         | -                              | <b>523 75</b> 8      |
| 551 539       | 58 096                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 192 135                               | 282 745         | * * 1_ **                      | 12 970 972           |
| _             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _                                     | <u> </u>        | G                              | 131 495              |
| _             | CENTIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | _                                     | THE SAME        | - <u>-</u> -                   | 190 196              |
| -011          | 10 to | _                                     | 620 8011        | Hamile State                   | 86 143               |
| 102 200       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       | 0 mm            | 102 200                        | . 30 627             |
| 11 830        | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       | 11 830          | -                              | 169 925              |
| -             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                                     | No.             | -                              | 795 268              |
| 41 ***        | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       | - DEC 16-1      | _                              | 224 097              |
| 41 593        | 41 593                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                 |                                | 1 027 591<br>851 902 |
| 707 162 1)    | 99 689                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 192 135                               | 294 575         | 102 200                        | 16 478 189           |
| 827 219       | 223 647                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 218 357                               | 285 680         | 99 535                         | 14 496 286           |

Brandenburg 1803, Prov. Sachsen 12393, Rheinland 4361, im Ganzen 18563 dz Melasse. — berbunden. In früheren Jahren sind diese drei Betriebe getrennt, d. h. unter a) nur die duckerungsanstalt unter c) aufgeführt worden. Eine derartige Trennung ist nicht mehr halten sind.

| ethicla asia a maranim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | official and        | afink sair               | II.    | Es sind in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Betrieb!                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                          |        | Raf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | finirte und                                       |
| Verwaltungsbezirke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Krhstall=<br>zucker | granu=<br>lirte<br>Zucer | Candis | Brod=<br>zuder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plattens,<br>Stangens<br>und<br>Würfels<br>zucker |
| Table No. of the last of the l |                     |                          |        | -605-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | dz 100 kg                                         |
| 1. Preußen: Oftpreußen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 220                 | ons<br>benite            | _      | 52/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                                                 |
| Brandenburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 346                 | 13                       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _                                                 |
| Pommern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 215                 | 5 346                    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |
| Posen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 406                 | -<br>156 491             |        | 83 211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 54 994                                            |
| Schlesien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 53 487              | 170 194                  | _      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                   |
| Schleswig-Holstein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 69                  | _                        |        | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1014                                              |
| Hannover                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 45 980              | 11949                    | - "    | 40-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | _                                                 |
| Westfalen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 41 601              | 10/10                    | 1154   | 70 -01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                                                 |
| Hessen-Nassau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 23 615              | -ir                      | 1 4    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |
| Rheinland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 44 558              |                          | _      | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 146 949                                           |
| Königreich Preußen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 210 771             | 332 044                  | 614-1  | 83 212                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 201 943                                           |
| 2. Bahern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                          |        | - Commercial Commercia | -                                                 |
| 3. Sachjen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 280                 | 1 200                    | -      | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                                 |
| 4. Württemberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 202               | _ =                      |        | 86 856                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 17 023                                            |
| 5. Baden u. Elfaß-Lothringen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26 065              | _                        | 20     | 64 130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 44 071                                            |
| 6. Heffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13 530              |                          | _      | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                                 |
| 7. Medlenburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 51                  | 14 221                   | -      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                 |
| 8. Thüringen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 303                 | _                        | -      | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _                                                 |
| 9. Braunschweig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 57 266              | _                        | _      | 1716                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -11.5                                             |
| 10. Anhalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 89                  | 81 045                   | _      | 35 739                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 - 02 037                                        |
| Zusammen 1896/97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 310 557             | 427 310                  | 20     | 269 937                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 263 037                                           |
| Dagegen 1895/96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 330 777             | 369 081                  | -      | 306 223                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 258 888                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |

# bon voriger Seite.)

| -   | 0                                                  |                                          |           |                                                                 |                                            |                  |                   |
|-----|----------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|-------------------|
| ja  | hr 1896/9                                          | 7 gewonner                               | ı worden: |                                                                 |                                            |                  |                   |
| 100 | onfumzucke                                         | r                                        |           |                                                                 |                                            | Zucker           | abläufe           |
| 8   | düden= und<br>frümelzuder<br>(crushed<br>und pilé) | gemahlene<br>Raffinaden<br>und Melis     | Farine    | Flüssige<br>Raffinade<br>einschl. des<br>Inverts<br>zudersprups | Zusammen<br>(einschl.<br>Zuder=<br>waaren) | Speise=<br>syrup | andere<br>Abläufe |
| THE | tto                                                |                                          |           |                                                                 |                                            |                  |                   |
|     |                                                    |                                          |           | 11.                                                             |                                            |                  | - The same of     |
|     | _                                                  | <b>–</b>                                 | -         | _                                                               | —<br>239                                   |                  | 23 875<br>165 156 |
|     | -                                                  | 9 352                                    | 23        | _                                                               | 9 734                                      | and Alexander    | 128 667           |
|     | 11-11                                              | 38                                       | _         | _                                                               | 5 599                                      |                  | 102 467           |
|     | 40                                                 | 27 712                                   | 32 303    |                                                                 | 60 329                                     | 1 1 1 1 1 1      | 328 516           |
|     | 14 422                                             | 259 737                                  | 104 960   |                                                                 | 674 221                                    | W 20             | 442 775           |
|     | -                                                  | 31 927                                   | 201       | -                                                               | 255 810                                    |                  | 920 704           |
|     |                                                    | _                                        |           |                                                                 | 69                                         |                  | 6 301             |
|     | 1 055                                              | 10-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-1 | _         | _10                                                             | 47 035                                     | all agreements   | 309 338           |
|     | _                                                  | 100 mg                                   | _         | -                                                               | 41 601                                     | F1               | 33 597            |
| -   | -                                                  | 269                                      | _         | _                                                               | 23 884                                     |                  | 27 784            |
| -   | 10 315                                             | 26 577                                   | 34        | _                                                               | 228 433                                    | _                | 152 390           |
|     | 25 832                                             | 355 631                                  | 137 521   | -                                                               | 1 346 954                                  | EN EN EN EN EN   | 2 641 570         |
|     | _                                                  | 6100.0                                   |           |                                                                 |                                            | # (III. 2=17 p   | 27 808            |
|     | 4 483                                              | 37 308                                   | 11 2-1-   |                                                                 | 42 071                                     | MARIE AR         | 20 309            |
|     | 1                                                  | 11 200                                   | 9 285     | 13                                                              | 126 567                                    | 10-2             | 27 148            |
|     |                                                    | 43 028                                   | 131       |                                                                 | 177 445                                    | A 22             | 53 294            |
|     | _                                                  | _                                        |           |                                                                 | 13 530                                     | 1 EL-1370        | 28 658            |
|     | _                                                  | 10811                                    |           | 10                                                              | 14 272                                     |                  | 143 649           |
|     | -                                                  |                                          |           | _                                                               | 303                                        | milyanus         | 47 181            |
|     | -                                                  | _                                        | _         | 1 - 3                                                           | 57 266                                     | regulater.       | 266 442           |
| 1   | 4 206                                              | 8 464                                    | 170       |                                                                 | 129 713                                    | 11221            | 167 157           |
|     | 34 522                                             | 455 631                                  | 147 107   |                                                                 | 1 908 121                                  |                  | 3 423 216         |
|     | 30 885                                             | 449 421                                  | 110 704   | 1                                                               | 1 882 980                                  | The state of     | 3 284 628         |
| 1   | 4 000                                              | 449 421                                  | 110 101   | 1                                                               | 1 302 000                                  |                  |                   |

(Fortsetzung der Tabelle

b) Buder

| - You make                                                                    |                                                           | I.                                       | Es sind in                                                                                             | Betrieb!                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Berwaltungsbezirke                                                            | Zahl der<br>im Betriebe<br>gewesenen<br>Fabriken          | Rüben                                    | Roh=<br>zuder                                                                                          | Raffinirte<br>Zuder                                           |
|                                                                               |                                                           |                                          |                                                                                                        | dz 100 kg                                                     |
| 1. Preußen: Westpreußen Brandenburg und Pommern Schlesen                      | 2<br>2<br>9<br>2<br>3<br>2<br>9<br>31<br>3<br>2<br>5<br>7 | 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 | 741 746 749 100 326 859 3 281 269 710 870 19 956 20 741 507 979 6 358 520 726 825 13 445 248 123 8 070 | 179 204<br>260<br>1 500<br>14 940<br>195 904<br>21 449<br>918 |
| Thüringen, Anhalt)                                                            | 51<br>55                                                  |                                          | 605 615<br>7 960 598<br>8 846 191                                                                      | 218 271<br>153 003                                            |
| Dullellett 1020/20                                                            | 33                                                        | 1972 6                                   |                                                                                                        | telasse=Ent                                                   |
| Königreich Preußen (Schlesien,<br>Sachsen, Hannover)<br>Andere Bundesstaaten: | 3                                                         | _                                        | 14 861                                                                                                 | -                                                             |
| Braunschweig, Thüringen und Anshalt                                           | 3                                                         | _                                        | 5 140                                                                                                  | 100 686                                                       |
| Zusammen 1896/97<br>Dagegen 1895/96                                           | 6 6                                                       | TO THE REAL PROPERTY.                    | 20 001<br>40 030                                                                                       | 100 686<br>74 827                                             |
| District - Paris                                                              | 0                                                         | THE BUTCORS                              |                                                                                                        | derfabritett<br>359 569                                       |
| Zus. im deutschen Zollgebiet 1896/97<br>Dagegen 1895/96                       | 456<br>458                                                | 137 216 014<br>116 728 164               | 9 144 952<br>10 040 684                                                                                | 280 753                                                       |

<sup>1)</sup> Mittelft anderer als der nachstehend genannten Bersahren wurden entzuckert in

# bon voriger Seite.)

# Raffinerien.

| hr 1896/97 t | perarbeitet                  | worden:                       |                 |                                         |                                 |
|--------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|---------------------------------|
| Marinian .   |                              | Zuder=                        | Abläufe         |                                         |                                 |
|              | Sie                          | rvon wurden e                 | ntzuckert mitte | eljt                                    | Rohzuder                        |
| im<br>Ganzen | der<br>Osmofe                | der Clution<br>und<br>Fällung | der Aus-        | der<br>Strontian=<br>verfahren          | aller<br>Producte               |
| tto          | -14                          |                               |                 |                                         |                                 |
| 1            | 185 — -<br>0907 —<br>117 — : |                               | -               | ======================================= | 6 500<br>3 963<br>696<br>45 700 |
| 116 163      | - 100                        |                               |                 | 116 163<br>—<br>—                       | 5 917<br>—<br>—                 |
| 116 163      |                              | 11 - 15-                      | 7 0-10          | 116 163                                 | 62 776                          |
| 134010       | 1002 100                     |                               | 31-13           | -                                       | 522                             |
| _            | -                            |                               | =               |                                         | 2 201<br>—                      |
| 1731- 12     | EX6 -                        | _                             | t-e             |                                         | 3 923                           |
| 116 163      | g 10                         |                               |                 | 116 163                                 | 69 422                          |
| 160 822      | -                            | _                             | 0-50            | 160 822                                 | 98 358                          |
| uderungsan f | talten.                      |                               |                 |                                         |                                 |
| 1 027 685    |                              |                               | _               | 1 027 685                               | 37 130                          |
| 1 079 686    | Secretary.                   | _                             | _               | 1 079 686                               | 5 805                           |
| 2 107 371    | _                            |                               |                 | 2 107 371                               | 42 935                          |
| 1 690 848    | -                            |                               | - 14 E A        | 1 690 848                               | 79 725                          |
| berhaupt.    |                              |                               | 3               |                                         |                                 |
| 2 930 6961)  | 99 689                       | 192 135                       | 249 575         | 2 325 734                               | 16 590 546                      |
| 2 678 889    | 223 647                      | 218 357                       | 285 680         | 1 951 205                               | 14 674 369                      |

Brandenburg 1803, Prov. Sachsen 12393, Rheinland 4361, im Ganzen 18563 dz Melasse.

(Fortsetzung der Tabelle

b) Buder

|                                                                                                                                           |                                                          |                                                         | II.                               | Es sind in                                                      | 1 Betriebs                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                           | 3/6-1                                                    | 1079 108                                                |                                   | Raf                                                             | finirte un                                                                |
| Verwaltungsbezirke                                                                                                                        | Kryftall=<br>zuder                                       | granu=<br>Lirte<br>Zucer                                | Candis                            | Brod=<br>zucer                                                  | Plattens,<br>Stangens<br>und<br>Würfels<br>zucker                         |
|                                                                                                                                           | -                                                        |                                                         | 1                                 | -                                                               | dz 100 k                                                                  |
| 1. Preußen: Westpreußen Brandenburg u. Pommern Schlesien Brov. Sachsen Schleswig-Holstein Hannover Westsalen Rheinland Rönigreich Preußen | 2 138<br>—<br>29 657<br>60 094<br>—<br>79 779<br>171 668 | 439 936<br>304 711<br>9 757<br>1 657 652<br>228 163<br> | 32 838<br>                        | 58 777<br>108 543<br>71 223<br>292 890<br>58 422<br>—<br>50 138 | 51 985<br>57 582<br>8 621<br>539 562<br>112 408<br>3<br>94 350<br>864 511 |
| 2. Bahern                                                                                                                                 | 57 606<br>—<br>23 952<br>—<br>29 736                     | 16 692<br>—<br>——————————————————————————————————       | 2 698<br>15 135<br>3 094<br>4 850 | 202 629<br>1 187<br>103 930<br>—<br>87 343                      | 258 736<br>58<br>19 421<br>—<br>89 351                                    |
| Zusammen 1896/97<br>Dagegen 1895/96                                                                                                       | 282 962<br>386 650                                       | 2 962 121<br>3 416 989                                  | 134 218<br>144 145                | 1 035 082<br>1 168 034                                          | 1 232 077<br>1 195 612                                                    |
|                                                                                                                                           |                                                          |                                                         |                                   | c) M                                                            | elasse=En                                                                 |
| Königreich Breußen (Schles<br>fien, Sachsen, Hannover).<br>Andere Bundesstaaten:<br>Braunschweig, Thüringen und                           | _                                                        | _                                                       | _                                 | _                                                               | 26<br>11 944                                                              |
| Anhalt                                                                                                                                    | 2 661                                                    | _                                                       | _                                 | _                                                               | 11 970                                                                    |
| Zusammen 1896/97<br>Dagegen 1895/96                                                                                                       | 2 661<br>2 297                                           |                                                         | _                                 |                                                                 | 12 155                                                                    |
|                                                                                                                                           |                                                          | 1                                                       |                                   | 3u                                                              | terfabrite                                                                |
| Zuj. im deutjägen Zollgebiete<br>1896/97                                                                                                  | 596 180<br>719 724                                       | 3 389 431<br>3 813 070                                  | 134 238<br>144 145                | 1 305 019<br>1 474 257                                          | 1 507 084<br>1 466 655                                                    |

bon voriger Seite.)

Naffinerien.

| -   |                                                   |                                      |                            |                                                                 |                                             |                  |                             |
|-----|---------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| ia  | hre 1896/9                                        | 97 gewonne                           | n worden:                  |                                                                 |                                             |                  |                             |
| 0   | onjum zu che                                      | r                                    |                            |                                                                 |                                             | Bucker           | abläufe                     |
| 100 | tüden: und<br>tümelzuder<br>(crushed<br>und pilé) | gemahlene<br>Raffinaden<br>und Melis | Farine                     | Flüssige<br>Raffinade<br>einschl. des<br>Invert=<br>zuderinrups | Zusammen<br>(einschl.<br>Zucker=<br>waaren) | Speise=<br>syrup | andere<br>Abläufe           |
| n   | tto                                               |                                      | - 11 13                    |                                                                 |                                             |                  |                             |
|     |                                                   |                                      |                            |                                                                 |                                             |                  |                             |
| -   | 18 052<br>637                                     | 70 831<br>199 662                    | 1 981<br>2 288             | 40                                                              | 643 700<br>673 463                          | 407              | 51 919<br>76 636            |
|     | 1 901<br>57 943<br>5 883                          | 64 879<br>369 394<br>158 943         | 121 567<br>54 563<br>6 223 | 3 619<br>—                                                      | 277 989<br>3 065 118<br>630 136             | 1 796<br>—       | 30 414<br>274 040<br>70 289 |
|     | -                                                 | 40 906                               | 3 716<br>2 643             |                                                                 | 58 949<br>18 069                            | 826              | 20 002<br>2 138<br>36 794   |
| -   | 4 184                                             | 59 383                               | 19 036                     | 2 700                                                           | 5 810 367                                   | 3 235<br>6 264   | 562 232                     |
|     | 88 600                                            | 990 998                              | 212 017                    | 3 702                                                           | - 10 10 10 10                               | 0 204            |                             |
|     | 20 353<br>56 <b>7</b>                             | 96 082                               | 9 126<br>1 459             | 7 167                                                           | 647 230<br>30 020<br>223 255                | 3 470            | 68 444<br>72<br>30 753      |
|     | 548                                               | 50 342                               | 5 276<br>1 470             | _                                                               | 6 320                                       | 1 754            | -                           |
| -   | 4 409                                             | 98 756                               | 2 609                      | _                                                               | 527 196                                     | - WILDLE         | 47 621                      |
|     | 114 477<br>125 430                                | 1 237 511<br>1 528 477               | 231 957<br>297 159         | 10 869<br>9 084                                                 | 7 244 388<br>8 273 856                      | 11 488<br>11 569 | 709 122<br>804 419          |
| 1   | ucerungsa                                         | nstalten.                            |                            |                                                                 |                                             |                  | AND THE REAL PROPERTY.      |
|     | 222                                               | 276 567                              | 103 115                    | _                                                               | 379 930                                     | 27 719           | 76 822                      |
| -   | 8 430                                             | 467 859                              | 26 210                     |                                                                 | 517 104                                     |                  | 98 622                      |
|     | 8 652<br>6 584                                    | 744 426<br>641 933                   | 129 325<br>24 147          | =                                                               | 897 034<br>687 116                          | 27 719<br>20 243 | 175 444<br>132 049          |
| i i | berhaupt.                                         |                                      |                            | 107                                                             |                                             |                  | Will Fred                   |
|     | 157 651<br>162 899                                | 2 437 568<br>2 619 831               | 508 389<br>432 010         | 10 869<br>9 085                                                 | 10 049 543<br>10 843 952                    | 39 207<br>31 812 | 4 307 782<br>4 221 096      |

# 3. Berarbeitung von Rübell

| The lines I have                         |           |             |                     |                                 |                               |                              |                                          |                     |
|------------------------------------------|-----------|-------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|---------------------|
|                                          |           | _           |                     | 11115                           | An Rübe                       | n wurd                       | den im Be                                | etriebi             |
| elemi antical emiliado                   | Betriebe  | m           | mpf=<br>:a=<br>nen: | zwölfstündigen<br>eitsschichten | von den<br>brifen f<br>gewonn | Fa=<br>elbst                 | von d<br>Actionä<br>vertrags1<br>geliefe | en<br>iren<br>näßig |
| Verwaltungsbezirke                       | 3ahl ber  | 3ahl        | Pferbefräfte        | Zahl der zwi                    | t                             | Procente der<br>Gesammtmenge | t                                        | Procente der        |
| 1. Preußen:                              |           |             |                     | QP_                             | 1000                          |                              | 10000                                    | 01 47               |
| Oftpreußen                               | 3         | 38          | 743                 |                                 |                               | 1,41                         | 19960<br>223721                          | 00.48               |
| Westpreußen                              | 19        | 252         | 5234                |                                 |                               | , ,                          | 223721<br>123106                         | 02.35               |
| Brandenburg                              | 15        | 209         | 4492                |                                 |                               |                              | 176517                                   | 35,0                |
| Pommern                                  | 10        | 153         | 2963                |                                 | 6480                          | 1,29                         | 326935                                   | 95.2                |
| Bofen                                    | 18        | 319         | 9912                |                                 | 364<br>261124                 | 0,03                         | 89171                                    | 5,5                 |
| Schlefien                                | 57<br>119 | 744<br>1589 | 14860               | 9498<br>22674                   |                               | 05.54                        | 1210027                                  |                     |
| Prov. Sachsen                            | 3         | 28          | 615                 | 343                             | 107037                        | 04.17                        | 540                                      | 1,2                 |
| Schleswig-Holstein                       | 44        | 580         | 11196               |                                 |                               | , ,                          |                                          |                     |
| Hannober                                 | 5         | 76          | 1904                |                                 | 215                           | ' '                          | 08142                                    | 711                 |
| Westfalen                                | 4         | 49          | 915                 |                                 | 210                           | 0,10                         | 70797                                    | 61,                 |
| Heinland                                 | 11        | 177         | 3770                |                                 | 14191                         | 2.80                         |                                          | 11,4                |
| Rönigreich Preußen                       |           | 4214        |                     |                                 | 1424260                       |                              | 2983653                                  | 27,7                |
| Market and the second second second      |           | 00          |                     |                                 |                               |                              |                                          | 1                   |
| 2. Bahern                                | 2         | 22          | 598<br>1381         |                                 |                               | - /                          | 50871                                    | 30,4                |
| 3. Sachsen                               | 4         | 61<br>55    | 929                 |                                 |                               | , ,                          | 50011                                    | -                   |
| 4. Württemberg                           | 2         | 17          | 553                 |                                 |                               | 15.45                        |                                          | -                   |
| 6. Heffen                                | 4         | 52          | 1791                |                                 |                               | 1                            | 00109                                    | 53,5                |
| 7. Medlenburg                            | 12        |             | 4146                |                                 | 365                           | 0.06                         | 411006                                   | 60,0                |
| 8. Thüringen 2)                          | 5         |             | 1330                |                                 | 26638                         | 15,57                        |                                          |                     |
| 9. Braunschweig                          | 32        |             | 7059                |                                 |                               |                              | 000045                                   | 300                 |
| 10. Anhalt                               | 26        | 373         | 5463                | 5288                            | 255591                        | 33,84                        | 151008                                   | 19,0                |
| Ueberh. im deutschen Zollgebiete 1896/97 | 399       | 5446        | 105788              | 68757                           | 1748712                       | 12,74                        | 4033339                                  | 29,4                |
| Dagegen 1895/96                          | . 397     | 1           | 97977               | 59417                           | 1489811                       | 12,76                        | 3639335                                  | 31,2                |
| miri 1000 107 (mehr                      | . 2       | 126         | 7811                |                                 |                               |                              | 394004                                   | 1.7                 |
| Mithin 1896/97 meniger                   | _         | -           | _                   | -                               | -                             | 0,02                         | -                                        | 12'                 |

<sup>1)</sup> Nur für drei Fabriken berechnet. — 2) Einschließlich der unter eigener Berwaltung die badische und eine württembergische Fabrik, die keinen fertigen Zucker erzeugt haben, außer

dur Zudergewinnung.

| jo | thre 1896                           | 5/97 ver                   | carbeitet                             | Die t             | erarbeit                       | eten Ri                        | iben                            | ernte                                                                                             |              |                      | An Roh<br>wurd                    | zucker<br>en                     | r u                                                               |
|----|-------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|    |                                     |                            | -                                     |                   | ourden                         |                                |                                 | üben                                                                                              | preis<br>für | (SG)                 | gewon                             | nen                              | on 1<br>Riib                                                      |
|    | ander                               | Procente der Sejamminnenge | Zulammen                              | dewonnenen auf    | die Actien=<br>rüben auf       | die übrigen auf                | zusammen auf                    | Durchfchnittliche Rübenernte auf 1 ha auf 1 ha Durchfchnittspreis ber Kaufrüben für 1 dz (100 kg) |              | .=                   |                                   | 100                              | Zur Darhellung von I kg<br>Rohzucker waren Riiben<br>erforderlich |
| 1  | t                                   | 8                          | t                                     | ha                | ha                             | ha                             | ha                              | (100 kg)                                                                                          | Mt.          | Pf.                  | t                                 | kg                               | kg                                                                |
|    | 42562<br>510096<br>347878           | 67,12<br>69,51<br>63,10    | 63416<br>733897<br>551302             | 39<br>3<br>2183   | 810<br>6993<br>3744            | 1722<br>17631<br>10287         | 2571<br>24627<br>16214          | 247<br>298<br>340                                                                                 | 1 1 1 1      | 75<br>93<br>75       | 8179<br>94088<br>68181            | 12,82                            | 7,75<br>7,80<br>8,09                                              |
|    | 320467<br>966984<br>1271806         | 63,65<br>74,71<br>78,40    | 503464<br>1294283<br>1622101          | 223<br>14<br>8105 | 5019<br>11413<br>2837          | 9641<br>34593<br>43812         | 14883<br>46020<br>54754         | 338<br>281<br>296                                                                                 | 1 1 1        | 77<br>78<br>83       | 65096<br>168234<br>203115         | 13,00<br>12,52                   | 7,73<br>7,69<br>7,99<br>7,93                                      |
|    | 1654448<br>33104<br>666767<br>38408 | 56.21                      | 3981522<br>44368<br>1186356<br>136765 | 324<br>1065       | 37575<br>20<br>16597<br>3437   | 48268<br>1388<br>21018<br>1370 | 112672<br>1732<br>38680<br>4815 |                                                                                                   | 1 1 1 1      | 74<br>62<br>65<br>61 | 502032<br>5269<br>149213<br>15998 | 11,88<br>12,58                   | 7,55<br>8,42<br>7,95<br>8,55                                      |
| ,  | 43848<br>433739                     | 38,25<br>85,74             | 114645<br>505901                      | 340               | 2255<br>1636                   | 1455<br>12708                  | 3710<br>14684                   | 309<br>345                                                                                        | 1 1          | 88<br>96             | 13468<br>62890<br>1355763         | 12,43                            | 8,51<br>8,04<br>7,92                                              |
|    | 6330107<br>102081<br>116091         | 99,91                      | 10738020<br>102175<br>167002          | 3                 | 92336<br>—<br>1853             | 203893<br>2554<br>3937         | 2557<br>5791                    | 400                                                                                               | 1 1          | 97<br>80             | 13149<br>20999                    | 12,87<br>12,57                   | 7,77<br>7,95                                                      |
|    | 65280<br>52411<br>69529             | 84,55                      | 93270<br>61989<br>149728              | 345               | -<br>2433                      |                                | 2368<br>4541                    | 261<br>330                                                                                        | 2 2 1        | 08<br>01<br>91       | 13094<br>18084                    | 12,08                            | 8,39<br>-<br>8,28<br>7,67                                         |
| ,  | 210972<br>91016<br>553272<br>348791 | 53,19<br>64,30             |                                       | 744<br>121        | 13110<br>1562<br>10839<br>3970 |                                | 5515<br>25470                   | 310<br>338                                                                                        | 1 1 1 1 1    | 82<br>73<br>66<br>74 | 22443<br>107456                   | 13,03<br>13,12<br>12,49<br>13,07 | 7,62<br>8,01<br>7,65                                              |
|    | 7939550<br>6543670                  | 57.86                      | 1372160<br>1167281                    | 48241             | 126103                         | 250537                         | 424881                          | 323                                                                                               | 1 1          | 77                   | 1738888                           | 12,663                           | 7,90                                                              |
|    | 1395880                             | 1,80                       | 7+ 11                                 | -                 |                                |                                |                                 |                                                                                                   | _            | _                    | 201365                            | 0,45                             | 0,27                                                              |

stehenden Großh. sächsischen Aemter Austedt und Oftheim. — 3) Bei dieser Berechnung sind Betracht geblieben.

Der in ben freien Berkehr gefette inländifche und ausländifche Buder.

# a) Inländischer Buder.

| <b>.</b>                   |                           | Bu                                                                   | noa gunttafir:<br>utügrəcrənsfir                                                                                    | D<br>Pugs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Mt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                                                                                                                                                                | l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                                                                                                               | 1                                                                                                                                                         | 1                                                                             | 1                                                                                      |
|----------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Betrag d                   | crinnenci                 |                                                                      | Bucker≠<br>fteuer                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | boll<br>Ou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 550 714                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 357 243                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 508 414                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 122 698                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15 204 779                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20 463 968                                                                                                                                                       | 4 061 668                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 207 432                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 797 020                                                                                                                         | 478 186                                                                                                                                                   | 9 477 568                                                                     | 65 229 727                                                                             |
| eichtung                   |                           | rabläufe                                                             | b) benatus<br>rint (ohne<br>das Celvicht<br>d. Denatus                                                              | mittet)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 726                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 878                                                                                                                                                            | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 546                                                                                                                           | 1 412                                                                                                                                                     | 1                                                                             | 10 562                                                                                 |
| Steuerent                  | ckehr gefetht             | 2. Bude                                                              | a) unz<br>benatuz                                                                                                   | ,,,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 23 875                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 213 251                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 85 338                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 161 794                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 254 743                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 282 959                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 854 705                                                                                                                                                          | 829 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 351 871                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 30 442                                                                                                                          | 25 380                                                                                                                                                    | 141 389                                                                       | 2 505 425                                                                              |
| B. ohne                    | r freien Ber              | 1. fefte                                                             | Succer<br>(ohne das<br>Gewicht d.<br>Denatus                                                                        | mittel)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | netto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | {                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                                                                                                                                                                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                                                                                                               |                                                                                                                                                           | 9                                                                             | 070                                                                                    |
| 3w. Erstat:                | 3/97 in der               |                                                                      | 4. Zucker=<br>abläufe                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | z (100 kg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 509                                                                                                                                                            | ı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                                                                                                                               | 1                                                                                                                                                         | 2 971                                                                         | 6829                                                                                   |
| terftener bez              | sjahre 1896               | ferhaltige                                                           |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | engen in d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                                                                                                                                                                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | I                                                                                                                               | 1                                                                                                                                                         | 1                                                                             | 1                                                                                      |
| der fteue                  | Betrieb                   | 3. 3u                                                                | Ge:<br>jammt:                                                                                                       | getviájt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 306                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                                                                                                                                                                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                                                                                                               | 1                                                                                                                                                         | 1                                                                             | 1                                                                                      |
| Entrichtung<br>tung der Zu | wurden im                 |                                                                      | 2. andere<br>trystallistete,<br>sowie flüssige<br>Aucker                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 176 406                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26 056                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 275 253                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 56 035                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 742 962                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 020 151                                                                                                                                                        | 203 068                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 208 277                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 39 682                                                                                                                          | 23 892                                                                                                                                                    | 471 703                                                                       | 8 243 485                                                                              |
| А. девеп                   | 14                        | 1 1 5                                                                | l. Roh-<br>zucker                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | The state of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 17 282                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 286                                                                                                                                                            | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                                                                                                                               | 17                                                                                                                                                        | 40                                                                            | 181 22                                                                                 |
| V                          | THE PERSON                | いる 日本 マーコー 神                                                         | Berwaltungsbezirfe 1.                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Preußen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Oftpreußen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Weftpreußen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Brandenburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bommern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bosen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Schlesten 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Prov. Sachfen                                                                                                                                                    | Schleswig-Holflein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Hannober                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Weftfalen                                                                                                                       | Beffen: Raffau                                                                                                                                            | Rheinland                                                                     | Abnigreich Breugen                                                                     |
|                            | B. ohne Steuerentrichtung | Grstat- B. ohne Steuerentrichtung<br>' in den freien Berlehr gesetzt | Erfat- B. ohne Steuerentrichtung Betrag der<br>7 in den freien Berlehr geseht erhobenen<br>1. feste 2. Auckeabläufe | A. gegen Entrichtung der Zuckersteuervergüttung  A. gegen Entrichtung der Zuckersteuervergüttung  wurden im Betriebsjahre 1896/97 in den freien Berkehr geseth  2. andere jowie fülisige  3. guckerschiftate  4. guckerschiftate  5. guckerschiftate  6. generale schiftate  6. generale schiftate  6. generale schiftate  7. felle schiftate  8. guckerschiftate  8. generale schiftate  9. generale schiftate  6. generale schiftate  6. generale schiftate  6. generale schiftate  6. generale schiftate  7. felle schiftate  8. generale schiftate  6. generale schiftate  7. generale schiftate  8. generale schiftat | A. gegen Entrichtung der Zuckersteuervergistung tung der Zuckersteuervergistung wurden im Betriebsjahre 1896/97 in den freien Berkehr gesetht  2. andere zuckersteuervergistung 3. zuckerhaltige zuckersteuervergistung 3. zuckerpaltige zuckersteuervergistung 4. zuckerpaltige zuckerpaltige zuckerpaltige zuckerpaltige zuckerpalti | A. gegen Entrichtung der Zuckersteuervergüttung  A. gegen Entrichtung der Zuckersteuervergüttung  wurden im Betriebsjahre 1896/97 in den freien Berkehr geseth  2. andere jauder jauder jauder jauder jauder  3. gewicht gewicht gelent  3. gewicht gelent  3. gewicht gelent  3. gewicht gewicht gelent  3. gewicht gewicht gelent  3. gewicht gelent  3. gewicht gelent  3. gewicht gewicht gelent  3. gewicht gewicht gelent  3. gewicht gewicht gelent  3. gewicht gewicht gewicht gewicht  3. gewicht gewicht gewicht gewicht gewicht gewicht  3. gewicht gewich | A. gegen Entrichtung der Zuckersteuerbergiltung  burden im Wetriebsjahre 1896/97 in den freien Wetkip gesetzt  ungsbesirfe  1. Noh: trysfallistre, der dewrichtige jaufer scholenen dewrichtige jaufer speright einemt: Baldure benature dewricht despenden dewricht dewricht despenden dewricht despenden dewricht despenden dewricht despenden dewricht despenden dewricht | A. gegen Entrichtung der Zuckretteuer bezw. Erstat- tung der Keurrentrichtung  2. andere Betriebsjahre 1896/97 in den freien Berkehr geleht 3. zuckrehaltige 3. | A. gegen Entrichtung der Zuckersteuerbegütung  ber gegen Freien Ber Gewerentrichtung  tungs bezirfe  1. Noh: trysfausifirte, 3. zuckergütung  2. andere Treien Werteb 2. Auchen Bertebs gaben  Treien Wertebs and A. Buckers  3. zuckergaltige  Treien Wertebs an un- Treien Wertebs der ich abilities fammt: gewicht galtenen  Nengen in dz (100 kg) netto.  Treinngs- Treinn | A. gegen Entrichtung der Zuckerstellung  ber gaben freien Belten Beschen Erleien Bertein Bertein Berteinschlung  tungs bezirfe  1. Noh- trystalistische jamete Jauferschlung  3. zuckergaltung  2. andere Treien Bertein Berte | A. gegen Entrichtung der Zudersteuer bezw. Erstat- tungs bezirte  1. Roh- zuder steuerentigtung  2. andere im Betriebsjahre 1896/97 in den freien Bertehr gesetht  2. andere Treien Bertehr gesetht  3. zuderstleuer bezw. Ersten Bestehr gesetht  3. zuderstleuer Bestehr gesetht  4. Zudere Bestehr gesetht  2. andere Treien Bertehr gesetht  3. zuderspaltige  3. zuderspaltige  4. Zudere  3. zudere Gewicht  4. Zudere  5. zuderabsäufe  5. zuderabsäufe  5. zuderabsäufe  7. sewicht  5. zudere  6. dewicht  7. sewicht  7. sewich  7. sewicht  8. sewicht | A. gegen Entrichtung der Zuckrifteuer bezw. Erstat – B. ohne Seteuerentrichtung dertrag der tung der Juckrebasitung – 2. andere derentrichtung – 3. zuckrebasitige – – – – – – – – – – – – – – – – – – 2. zuckrebasitige – – – – – – – – – – – – – – – – – – – | A gegen Entrichtung der Judersteuer bezw. Erstat – B. ohne Steuerentrichtung Betrag der tung der Judersteuerbergittung  1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1 | A. gegen Entrichtung der Zudersteuer bezw. Erstat- tungs bezirke  1. Roh- tungs bezirke  2. andere im Betriebsjahre 1896/97 in den freien Bertehr geseth  2. andere jaufer jowie füssigie  3. zuderbaltigte 3. zuderbaltigte 3. zudere Gewicht 3. zuderbaltigte 3. zuderbaltigte 3. zudere Gewicht 3. zudere Gewicht 3. zudere 3. zudere Gewicht 4. Zuder 5. den du 6. den du | A. gegen Entrichtung der Zudersteuer bezw. Erflat-  tung e bezirte  nurden im Betriebsjahre 1896/97 in den steien Bersch gesetz  tung e bezirte  1. Roh- trystalliste,  3. zuderbaltige  2. andere Bewicht 3. zuderbaltige  3. zuders  3. zuder  3. zuderbaltige  3. zuder  4. zud | A gegen Entrichtung der Zuckrifteuer bezin. Erfat.    A. gegen Entrichtung der Zuckrifteuer bezintung   B. ohne Erenentrichtung | A. gegen Entrichtung der Zuckelfleuerdergiltung   Bedrichtung der Entrichtung der Entrichtung der Entrichtung der Aufleitener Berlieben gefehr erspohenen | A. gegen Entrichtung der Zuckeffeuer bezu. Erlicht   B. ohn Setuerentrichtung | A. gegen Cutrichiumg der Zuderstelltung   B. ohne Stelenentrichtung der Suderstelltung |

| 1               | 50      | 1                                         | 1           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------|---------|-------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 473 607       | 604 242 | 55 894                                    | 2 656 311   | 4 766 627                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9 381 479                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 151 184                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 410 990                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100 740 727                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 122 406 525                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1               | 1       | 1                                         | 1           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13 758                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 516                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 24 305          | 19 152  | 143 650                                   | 75 637      | 287 221                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 251811                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 265                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 431 802                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 388 516                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1               | 1       | 1                                         | 1           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 234                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1               | 1       | i                                         | 1           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 622                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6 842                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10 488                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1               | 1       | 1                                         | 1           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 352                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1               | cı      | 1                                         | 1           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 817                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 173 659         | 28 236  | 2772                                      | 132 811     | 284 836                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 465 638                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6 965                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 19 705                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5 001 844                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6 677 067                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0               | 1 975   | 22                                        | 4           | 3 495                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 436                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 845                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 38 658                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4. Zehlrhemberg | -       | 7. Medlenbura                             | 8 Thiringen | Ryoun                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Stuffer 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dagegen 1895/96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                 | mort    | Schien 1975 28 236 2 1 24 305 - 34 73 607 |             | Description       22 305       3473 607         Space       24 305       3473 607         Packen       28 236       2       19 152       604 242         Spelfen       22 2772       -       -       143 650       -       55 894         A 132 811       -       -       -       -       2656 311 | 9aben     24 365     -     -     24 365     -     3 473 667       9aben     -     19 152     -     3 473 667       \$\text{Ceffen}\$     -     -     -     19 152     -     604 242       \$\text{Ceffen}\$     -     -     -     -     143 650     -     55 894       \$\text{Splittingin}\$     -     -     -     -     -     -     2 656 311       \$\text{Splittingin}\$     -     -     -     -     -     2 656 311       \$\text{Splittingin}\$     -     -     -     -     -     4 766 627 | Expirimentation         24 305         3 473 607           Backen         -         -         24 305         -         3 473 607           Backen         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         < | 24 305       -       24 305       -       3 473 607         Baben       -       1975       28 236       -       -       -       24 305       -       3 473 607         Brainingen       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       - <td>Schriftenwerg         24 305         3 473 607           Baden         22 28286         2 1         -         24 305         -         3 473 607           Spelfen         22 2772         2772         -         19 152         -         604 242           Spirtingen         3 495         234 836         -         -         -         75 637         -         56 894           Spirtingen         3 495         234 836         -         -         -         26 65 311         -         4 766 627           Strainfalt         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -</td> <td>-         173 659         -         -         24 305         -         3 473 607           1975         28 236         2         1         -         -         19152         -         604 242           22         2772         -         -         143 650         -         55 894           4         132 811         -         -         -         143 650         -         55 894           3 495         234 836         -         -         -         -         265 311         -         4766 627           3 495         234 836         -         -         -         -         251 811         -         9 381 479           51         6 965         -         -         -         -         251 811         -         9 381 479           845         19 705         -         -         -         -         -         410 990           38 658         5 001 844         817         352         6 842         80         3 431 802         13 758         100 740 727</td> | Schriftenwerg         24 305         3 473 607           Baden         22 28286         2 1         -         24 305         -         3 473 607           Spelfen         22 2772         2772         -         19 152         -         604 242           Spirtingen         3 495         234 836         -         -         -         75 637         -         56 894           Spirtingen         3 495         234 836         -         -         -         26 65 311         -         4 766 627           Strainfalt         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         - | -         173 659         -         -         24 305         -         3 473 607           1975         28 236         2         1         -         -         19152         -         604 242           22         2772         -         -         143 650         -         55 894           4         132 811         -         -         -         143 650         -         55 894           3 495         234 836         -         -         -         -         265 311         -         4766 627           3 495         234 836         -         -         -         -         251 811         -         9 381 479           51         6 965         -         -         -         -         251 811         -         9 381 479           845         19 705         -         -         -         -         -         410 990           38 658         5 001 844         817         352         6 842         80         3 431 802         13 758         100 740 727 |

4b). Ausländischer Zuder (Einfuhr nach Herfunftsländern im Betrtebsjahre 1896/97).

| Syrup u.<br>Melasse  | etto              | 208<br>49<br>49<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rohzuder             | dz (100 kg) netto | 77<br>1<br>1<br>340<br>1)74<br>2<br>258 656<br>278 656<br>275 390                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Raffinirter<br>Zucer | dz                | 11 19 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Länder der Herfunft  | 100               | Niederl. Dflindien Bereinigte Staaten don Amerika<br>Brifiken Brikigd Weftindien Liediges Amerika Inediges Amerika Inediges Amerika Inediges Amerika Inediges I |
| Syrup u. Melaffe     | to                | 1155                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Rohzuder             | dz (100 kg) netto | 324<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Raffinirter<br>Zucer | dz (1             | 57<br>418<br>11<br>11879<br>4345<br>941<br>20<br>35<br>40<br>6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ganber her Kerfuntt  | 2                 | Samburg, Freihafen Belgien Danemart Frankreid Großbritannien Nicderlande Gehoeig Auggyten Builfa Offindien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

<sup>1)</sup> Darunter aus Argentimien 57 dz. — 2) Darunter zur Beredlung 3856. — 3) Dgl. 8 dz. — 4) Darunter zu 36 Mt. 159 dz, zu 54 Mt. 1 dz. — 5) Darunter zu 36 Mt. 1, zu 20 Mt. 273 dz. — 6) Darunter zu 36 Mt. 6 dz.

# 5. Beftande an Buder 1) in den Zuderfabriten und amtlichen Rieder

|                       | ncte                    |              |                     | FT                        | Ra     | ffinirt         | e und                                            |
|-----------------------|-------------------------|--------------|---------------------|---------------------------|--------|-----------------|--------------------------------------------------|
|                       | Brob                    |              |                     | t                         | abor   | n               |                                                  |
| Verwaltung<br>bezirke | nobjuder aller Producte | im<br>Ganzen | Krhstall=<br>zucker | granu=<br>lirte<br>Zucker | Candis | Brod=<br>zucker | Plattens,<br>Stangen<br>und<br>Würfels<br>zucker |
| 1. Preußen.           |                         |              |                     | TO THE                    |        |                 |                                                  |
| Oftpreußen            | 2                       | 9            | 3                   |                           | _      |                 | 5                                                |
| Westpreußen           | 67 877                  | 57 028       | 15                  | 26 258                    | old    | 13 474          | 10 306                                           |
| Brandenburg           | g . 62 086              |              | -                   | _                         | -      | _               |                                                  |
| Pommern               | 149 151                 | 20 681       | _                   | 5 126                     | -      | 4 391           | 3 061                                            |
| Posen                 | 15 500                  | 4 826        | _                   | 1=                        | -      | _               |                                                  |
| Schlesien .           | 351 859                 | 60 314       | _                   | 5 076                     |        | 9 071           | 1 621                                            |
| Prov. Sachs           | en . 416 045            | 152 479      | 4 106               | 9 494                     | 6 779  | 27 831          | 44 750                                           |
| Shlesw. = H           | olft. 10 415            | 26 233       | 3 144               | 4 758                     | _      | 7 874           | 8 074                                            |
| Hannover              | 47 966                  | 9 124        | 2 024               | 114                       | 2 427  |                 | 9                                                |
| Westfalen .           | 4710                    | 1 735        | _                   |                           | 1 470  | _               | _                                                |
| Heffen=Naffa          | ıu .   14 296           | 30           | 30                  | -                         | _      | _               | - 201                                            |
| Rheinland             | 113 756                 | 80 326       | 15 019              | 6 964                     | 18 606 | 6 754           | 16 601                                           |
| Königr. Preu          | gen   1 253 669         | 412 785      | 24 341              | 57 790                    | 29 282 | 69 395          | 84 427                                           |
| 2. Bahern .           | 43 354                  | 12 169       | 2 239               | 659                       | 1 070  | 1 960           | 3 195                                            |
| 3. Sachsen .          | 18 539                  | 7 138        | 462                 | 350                       | 1 793  | 41              | 7                                                |
| 4. Württember         | g . 4 072               | 16 429       | 151                 | _                         | _      | 11 060          | 2 470                                            |
| 5. Baden              | 1 592                   | 24 187       | 2 208               | -                         | _      | 14 958          | 2749                                             |
| 6. Heffen             | 13 194                  | 2 782        | 2 702               | _                         |        |                 | -                                                |
| 7. Medlenburg         | 2 440                   | 62           | 4                   |                           | B      | 33              | 10                                               |
| 8. Thüringen          | 11 245                  | 677          | 129                 | -                         |        | -               | 141                                              |
| 9. Oldenburg          |                         | . 4          | _                   | -                         | _      | _               |                                                  |
| 10. Braunschwei       | ig . 19 580             | 59 354       | 3 245               | 921                       | 480    | 31 680          | 5 319                                            |
| 11. Anhalt            | 53 696                  | 38 319       | 4 023               | 5 762                     |        | 17 536          | 5 65 <sup>9</sup>                                |
| 12. Lübeck            |                         | 79           | _                   | _                         |        | 36              | 10                                               |
| 13. Bremen .          | 1 358                   | 411          | _                   | _                         | _      | 2               | 10                                               |
| 14. Hamburg .         | 1 300                   | 1 203        | 144                 | _                         | 811    |                 | - 406                                            |
| 15. Eljaß-Lothri      | ingen 3 788             | 4 788        | 1 566               | _                         | -      | -               | 2 726                                            |
| Deutsch. Zollge       |                         |              | 41 214              | 65 482                    | 33 436 | 146 701         | 106 730<br>62 738                                |
| Im Vorjahre           | 1 599 354               | 262 255      | 25 301              | 110 763                   | 3 042  | 24 929          | 02.0                                             |

<sup>1)</sup> Definitive Ergebnisse.

lagen des beutschen Zollgebietes am 31. Juli 1897. dz (100 kg) netto.

| 1 | Confu                                        | m z u cter                   |               |                                                               |                        |                                | Unverze       | Uter auslä<br>Zucker              | indischer                                        |
|---|----------------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|
| 5 | tüden=<br>und<br>trümel=<br>duder<br>drushed | gemahlene<br>Raffinaden u. v | o n<br>Farine | Flüssige Raffie<br>naden einiğl. d.<br>Invertjudere<br>İyrups | Zucer=<br>ab=<br>läufe | Zucer=<br>haltige<br>Fabrikate | Roh=<br>zucer | raffinirte<br>Zucker<br>aller Art | Rübenfäfte, Füll:<br>maffen u. Zuker:<br>abläufe |
| 1 | nd pile)                                     | 85                           |               | 20 20 20                                                      |                        |                                |               |                                   | 8 1                                              |
|   |                                              |                              |               |                                                               |                        |                                |               | Charles of                        |                                                  |
|   | -                                            | 1                            | -             | - The sales                                                   | 100                    | -                              | 391           | 10                                | YOUTH S                                          |
|   | 1 504                                        | 4 319                        | 1 152         | -                                                             | 25 816                 |                                | 3 773         | 21 009                            | hisalmen.                                        |
|   | -                                            | 1001-                        | -             |                                                               | 14 750                 |                                | -             |                                   | _                                                |
|   | _                                            | 6 780                        | 1 323         | 1-1-1-1                                                       | 2 225                  | 6                              | 1 500         | 5                                 | 36                                               |
|   | _                                            | 4 826                        | _             | -                                                             | 33 288                 | _                              | -             |                                   | Hermon                                           |
|   | 609                                          | 27 325                       | 16 612        |                                                               | 165 760                | _                              |               |                                   | 19 (1955)                                        |
|   | 4 088                                        | 20 978                       | 33 610        | 843                                                           | 351 040                | _                              | -             | 1 70                              | SI THE                                           |
|   | 60                                           | 2 218                        | 105           | _                                                             | 7 598                  | - 7                            | _             | -1                                | -                                                |
|   | _                                            | 3 104                        | 1 446         | - 131                                                         | 181 819                | _                              |               |                                   | 6 miles i                                        |
|   | _                                            |                              | 265           | 22                                                            | 288                    | _                              |               | 42                                | Water to                                         |
|   | 2701                                         | _                            | F 000         | -                                                             | 1 775                  |                                | 95            | 42                                | . 45 5 5 6 6                                     |
|   | 3 704<br>9 965                               | 7 375                        | 5 303         | 843                                                           | 59 111<br>843 470      | 6                              | 5 759         | 21 067                            | 36                                               |
|   |                                              | 76 926                       | 59 816        | 040                                                           |                        | 2                              | 0 700         | 21 007                            | 30                                               |
|   | 1 518                                        | 725                          | 803           | STORE                                                         | 218                    | 3                              |               | -                                 | THE M                                            |
|   | 572                                          | 2 697                        | 416           | 800                                                           | 2 613                  | 572                            | 10            | 12 744                            | _                                                |
|   | _                                            | 679                          | 2 069         | - 1                                                           | 8 222                  |                                | -             | 100                               | 2112                                             |
|   | 893                                          | 3 250                        | 129           | _                                                             | 3 418                  |                                | 138           | 2                                 |                                                  |
|   | -                                            | _                            | 80            | -                                                             | 3 312                  |                                | 339           | 629                               |                                                  |
|   | _                                            | 15                           | 200           | -110                                                          | N LTD DI               | 1                              | 317           | 3                                 | 6                                                |
|   | 81                                           | 152                          | 174           | -                                                             | 2 036                  | 2-1                            | 4             | 12 Take                           | 2 -                                              |
|   | -                                            | 3                            | -             | -                                                             | _                      | _                              |               | _                                 | 3                                                |
|   | 63                                           | 16 712                       | 934           | Tel-                                                          | 187 304                | 1 3                            | 1120 0        | EU Sin                            | ( C                                              |
|   | 366                                          | 4 671                        | 302           | _                                                             | 22 038                 | -                              | DATE OF       | -                                 | -                                                |
|   | -                                            | 19                           | 5             | 3                                                             |                        | COLUMN 1                       | 17 Jan        | 43                                | 3 030                                            |
|   | 241                                          | 399                          | _             | -                                                             |                        | -                              | 5             | 859                               | 85                                               |
| 1 | _                                            | 20                           | 228           | -                                                             | 870                    |                                | 6 426         | _                                 | 7.6.00                                           |
|   | 13 458                                       | 496                          |               | -                                                             | 2 195                  |                                |               |                                   | 0.100                                            |
| 1 | 8 428                                        | 106 764                      | 64 956        | 1 646                                                         | 1 075 696              | 5811)                          | 12 677        | 35 347<br>180 243                 | 3 160<br>2 632                                   |
|   | 11 0                                         | 12 456                       | 14 044        | 554                                                           | 1 150 454              | 2 446                          | 143 033       | 100 243                           | 2 002                                            |

<sup>1)</sup> Das Gewicht bes hierin enthaltenen Zuders betrug 271 dz.

6. Ausfuhr von Zuder nach Bestimmungsländern im Betriebs= jahre 1896/97.

| 2 änder                          | 3 u ct e  | r der Cla | ffe <sup>1</sup> )   | Shrup       |
|----------------------------------|-----------|-----------|----------------------|-------------|
| b e r                            | a.        | b.        | c.                   | Melasse     |
| Bestimmung                       |           | dz (100 k | g) netto             |             |
|                                  | 00.004    | 07.07.4   | 11.040               |             |
| Hamburg, Freihafen               | 20 291    | 85 974    | 11 840               | 77<br>2 872 |
| Belgien                          | 1 000     | 6 278     | 1 700                |             |
| Dänemark                         | 41 827    | 22 208    | 786                  | 4 460       |
| Frankreich                       |           | 188       | -                    | 246 712     |
| Großbritannien                   | 2 377 862 | 2 999 272 | 68 688               | 1 956       |
| Stalien                          | 900       | 1 021     | 6                    | 2           |
| Miederlande                      | 118 210   | 86 600    | 2 639                | 9           |
| Norwegen                         | 175       | 83 049    | 61 778               | 358         |
| Portugal                         | 24 360    | 6 795     | 20 947               | _           |
| Rugland                          | 2         | 82 024    | 1 465                | 137         |
| Schweden                         | 235       | 3 058     | 188                  | 281         |
| Schweiz                          | 1 221     | 103 997   | 120                  | 2 443       |
| Capland                          | 10        | 8 909     | 318                  | 3           |
| Uebriges Afrika                  | 745       | 11 889°)  | 150                  |             |
| Japan                            | 1 484     | 216 849   | 34 440               | _           |
| Britisch=Optindien               | 5         | 87 988    |                      | 1           |
| Britisch=Rordamerita             | 139 218   | 274       | 0-05                 | -           |
| Bereinigte Staaten von Amerita . | 4 877 292 | 112 056   | 758                  | 420         |
| Chile                            | 35        | 79 915    | 1 278                | 92          |
| Columbien                        | 11        | 10 329    | _                    | 101         |
| Uebriges Amerika                 | 315       | 10 592°)  | 3 569 4)             | 438         |
| Britisch=Australien              | 10        | 13 756    | _                    | 10          |
| Im Uebrigen                      | 1 363     | 18 1225)  | 2 935 <sup>6</sup> ) | 179         |
| Bujammen 1896/977)               | 7 606 571 | 4 051 143 | 211 906              | 260 450     |
| Dagegen 1895/96                  | 5 044 447 |           | 88 168               | 400 113     |
| -2ugegen 1000/00                 | 0 047 417 | 000001    |                      |             |

<sup>1)</sup> Die Zuckergattungen, die zu den einzelnen Classen gehören, sind seit 1. August 1896 solgende: a) Rohzucker von mindestens 90 Proc. Zuckergehalt und raffinirter Zucker von unter 98, aber mindestens 90 Proc. Zuckergehalt; b) Candisund Zucker in weißen, vollen, harten Broden, Blöden, Blatten, Stangen oder Würseln, oder in weißen, harten, durchseinenden Arhstallen von mindestens 99½ Broc. Zuckergehalt, alle diese Zucker auch nach Zersteinerung unter steuerantlicher Aussicht; c) alle übrigen Zucker von mindestens 98 Proc. Zuckergehalt.

2) Darunter nach Marocco 2893, nach Portugiesischensden 98 Proc. Zuckergehalt.

2) Darunter nach Marocco 2893, nach Portugiesischensden 98 Proc. Zuckergehalt.

2) Darunter nach Brasilien 1321, nach Uruguan 2633, nach Hait 1235 dz.

3) Darunter nach Brasilien 1722, nach Uruguan 1566 dz.

3) Darunter nach Ginnland 10523, nach der Türkei 2161 dz.

3) Darunter nach China 1216 dz.

3) Außerdem Zucker ohne Aussuhrzuschaft 2802 und Zucker in zuckerhaltigen Fabrisaten (43 263) 18928 dz.

7. Großhandelspreise von Zucker und Melasse im Betriebsjahre 1896/97.

Rach den Ermittelungen der Handelscorporationen. Bereife für Roknuden obne. für Raffinade mit Berbrauckschade.)

|                                                                   | Durchschnitt | 1895/96<br>978.                                                        |                                                 | 22,87<br>22,45<br>94,99    | 22,65<br>22,43<br>22,43 |             |                  | 48,50                                    | 50,81                                  | 49,31       | Tol 38                                      |                           | 1,95                                                       | weil biese<br>rachten ist.                                                         |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------|------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                   | In Dur       | 1896/97<br>99R.                                                        |                                                 | 19,64                      | 19,56                   |             |                  | 47,75                                    |                                        |             | O161.                                       |                           | 2,25                                                       | Bafis 88 Proc. mitgetheitt, weil biefe Baane als maggebend zu erachten ift         |
|                                                                   | 26           | 881 ilue \( \)                                                         |                                                 | 18 82<br>18 70             | 18,91<br>19,25          |             |                  | 46,85<br>46,50                           |                                        |             | webmar.                                     |                           | 2,75                                                       | maßge                                                                              |
|                                                                   | 26           | 81 inut 🚆                                                              |                                                 | 19,08                      | 19,13<br>19,75          |             |                  | 46,50                                    | 48,65                                  |             |                                             |                           | 111                                                        | 88 %                                                                               |
| noc.)                                                             | 20           | 881 inste 🚆                                                            |                                                 | 19,26                      | 19,31                   |             |                  | 46,50                                    | 48,50 48,50<br>46,00 46,00             | 48,00 48,00 | naodin                                      |                           | 2,85                                                       | Bafis                                                                              |
| ionshi                                                            | 26           | 81 lirqle 🚆                                                            |                                                 | 19,16                      | 19,18                   |             |                  | 46,87                                    | 48,50                                  | 48 00       | uno magocoung z                             |                           | 2,74                                                       | werden Preife auf den Preisstand ber                                               |
| 2610101                                                           | 268          | SI lava Z                                                              |                                                 | 19,40                      | 19,34<br>20,20          | leľ.        |                  | 47,06                                    | 49,00                                  | 48 50       | 30,0111                                     |                           | 2,48                                                       | n Preissta                                                                         |
| 7 1 111                                                           | 2681         | B. Bebruar                                                             | 13/21                                           | 19,50 19,40<br>19,39 19,33 | 19,41                   | Monat Ziel. | E.               | 8 47,60 47,70 47,56 4<br>— 47,00 46,75 4 | 50,75 50,50 50,06<br>47,00 47,00 46,56 | 49,00       | Sterrin of Monar,                           |                           | 2,28                                                       | verbe                                                                              |
| 201111                                                            | 2681         | i round?                                                               |                                                 | 19,70<br>19,64             | 20,25<br>20,25          | 63          |                  | 47,70                                    | 50,50<br>47,00                         | 49,00 49,50 | 11 8 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 | 1                         | 2,15                                                       | Rendement<br>refte — für                                                           |
| law z                                                             | 9681         | Secember                                                               |                                                 | 19,45                      | 19,46<br>19,44          | Tara,       |                  | 47,60                                    | 50,75                                  | 49,00       |                                             |                           | 2,15                                                       | Ren                                                                                |
| ne, Tu                                                            | 96813        | edmodos 🚆                                                              |                                                 | 20,01                      | 20,05<br>20,05<br>20,00 | , netto     | _                | 48,18                                    | 50,65                                  | 49,00       | galle,                                      |                           | 2,08                                                       | 2 Proc                                                                             |
| cr o y                                                            | 9681         | rodobo 🚆                                                               |                                                 | 19,50                      | 19,57<br>19,66<br>19,66 | e Sad,      | 17               | 48,40                                    | 50,25                                  | 49 00 48 00 | a)merg,                                     |                           | 2,00                                                       | für 9<br>m am                                                                      |
| roggua                                                            | 9681         | E Septbr.                                                              |                                                 | 20,10                      | 19,69<br>19,88          | Offine      |                  | 49,63                                    | 51.38 50.55<br>49,75 49,38             | 49,00       | Sraun                                       |                           | 1,75                                                       | Preise str 92 Broc.<br>eibungen am Weltma                                          |
| THE S                                                             | 968          | I Hugull \(\begin{array}{c}\equiv \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ |                                                 | 21,70                      | 20,98                   |             |                  | 50,00                                    | 51.38<br>49,75                         | 50,00       | Zucker; Braunichweig,                       |                           | <br><br>                                                   | lichten Preise für 92 Proc. Ren<br>Anschreibungen am Wellmartte                    |
| (treffe fur regulater of ne, fur rullingoe net executingsuchure.) |              | handelspläge und Corten                                                | R o h 3 u d e r [88 Proc. 1) Rendement] — 1 dz. | Braunschweig; Korn-        | 10. Korn-               |             | Raffinade (1 dz) | (QOJ                                     | nen Etiquetts                          |             | 1                                           | Metalle (1 dz ohne Lonne) | Braunigweig; unośmojute, 43º Be<br>Halle a. S.; unośmojute | 2) An Stelle ber fruher veröffentlichten Rotis - in Uebereinstimmung mit ben Anfch |

mit ben Ergebniffen fruherer Betriebejabre. Bergleid 00

Bis 1891, 192 einicht. bezieht fich diese Ernteverhältniß nur auf die von den Fabriten feloft gezogenen Auben.

97 977

320

397

894/95

952

220

8b). Ein: und Ausfuhr von Buder in dz (100 kg).

| Betriebs=   Raffinite   Roh=   1877/78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | fer")<br>(674<br>304<br>652        | Shrup und<br>zollpflichtige |                          |                   |                             |                          |                                       |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| 3ufter 1) 3ufter | fer ")  fer ")  674  304  764  652 | Zytup und<br>zollpflichtige | Wafaifa me               | Gegen Ausful      | Begen Ausfuhrvergütung oder | ber Bufduß3)             | Zucker ohne                           | Melane             |
| 778 49 153 779 39 012 29 831 82 22 016 82 82 82 15 577 84 12 643 86 12 300 87 14 618 88 19 078 89 19 078 89 15 799 89 16 34 993 34 993 34 993 34 993                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 674<br>304<br>764<br>652           | Melajje                     | Branntweins<br>bereitung | Rohzuder 2c.      | Candise 2c. Buder           | Anderer<br>harter Zucker | Ausfuhrber-<br>gütung oder<br>Zujchuß | and<br>Chrup       |
| 779<br>881<br>882<br>883<br>884<br>884<br>12 038<br>884<br>12 043<br>886<br>12 643<br>12 643<br>887<br>14 618<br>889<br>19 078<br>90<br>16 334<br>91<br>92<br>93<br>94<br>95<br>95<br>96<br>97<br>98<br>98<br>98<br>98<br>98<br>98<br>98<br>98<br>98<br>98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 304<br>764<br>652                  | 41 028                      | 7 054                    | 712 010           | 140 013                     | 83 416                   | 6 764                                 | 148 744            |
| 882 22 016<br>884 15 577<br>884 15 577<br>885 12 684<br>885 12 648<br>886 12 900<br>887 14 618<br>889 19 078<br>99 16 334<br>90 16 334<br>90 16 334                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 764                                | 38 359                      | 31 827                   | 1 034 718         | 198 561                     | 113 966                  | 2 2 4 3                               | 174 507            |
| 881 22 654 884 12 654 885 12 6016 885 12 6016 886 12 500 887 14 618 889 19 078 899 19 078 899 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 18 699 | 652                                | 28 996                      | 72 369                   | 951 616           | 252 364                     | 97 052                   | 2 0 7 3                               | 171 576            |
| 882 22 016<br>884 15 577<br>886 12 504<br>886 12 504<br>889 19 078<br>90 16 334<br>91 27 607<br>84 993                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    | 33 220                      | 48 510                   | 2 2 1 4 4 2 0     | 353 787                     | 206 814                  | 1 056                                 | 160 782            |
| 883 21 038<br>84 15 577<br>886 12 300<br>887 14 618<br>88 19 078<br>90 16 334<br>91 27 607<br>92 24 993                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 049                                | 33 139                      | 4 588                    | 2 539 310         | 399 160                     | 144 130                  | 619                                   | 211 163            |
| 84 15 577<br>85 12 643<br>86 12 300<br>12 300<br>88 15 799<br>89 19 078<br>90 16 334<br>91 27 607<br>89 34 993                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 705                              | 35 369                      | 3 611                    | 3 907 027         | 498 811                     | 242 181                  | 5040                                  | 141 4/0<br>066 901 |
| 85 12 643<br>86 12 300<br>87 14 618<br>88 15 799<br>89 19 078<br>90 16 334<br>91 27 607<br>34 993                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 763                              | 32 216                      | 1 695                    | 4 911 761         | 642 469                     | 298 679                  | 160                                   | 200 001            |
| 86 12 300<br>87 14 618<br>88 15 799<br>89 19 078<br>90 16 334<br>91 27 607<br>34 993                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 899 (                              | 33 372                      | 2816                     | 5 537 981         | 760 154                     | 318 852                  | 403                                   | 65U 016            |
| 87 14 618<br>88 15 799<br>89 19 078<br>90 16 334<br>91 27 607<br>34 993                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 203                              | 28 942                      | 1                        | 4 040 715         | 1 200 750                   | 600 000                  | 900                                   | 945 508            |
| 88 15 799<br>89 19 078<br>90 16 334<br>91 27 607<br>92 34 993                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 675                                | 27 166                      | - I/A                    | 4 890 801         | 1 900 100                   | 902 070                  | 546                                   | 575 463            |
| 89 19 078<br>90 16 334<br>91 27 607<br>92 34 993                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 789                                | 26 842                      | 1                        | 5 447 JUS         | 1 641 518                   | 156 506                  | 453                                   | 245 699            |
| 90 16 534<br>91 27 607<br>92 34 993                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ) 164<br>001                       | 21 241                      | 1 .                      | A 038 3 10        | 9.157.366                   | 94.917                   | 613                                   | 170 449            |
| 92   27 607                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1001                               | 20 400                      |                          | 4 989 401         | 9.305.483                   | 52.106                   | 318                                   | 421 632            |
| 34 993                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 340                                | 50 450                      |                          | 4 366 717         | 9.241.861                   | 64 112                   | 204                                   | 638 734            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 130                              | 02 ±03                      |                          | 7 DA7 AA7         | 9 646 994                   | 59 149                   | 7 386                                 | 1 006 593          |
| 93 10 054                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9370                               | 4 / 00                      | 1                        | 1 500 74K         | 9 550 875                   | 69.569                   | 19.660                                | 512844             |
| 94 4482                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9999                               | 1.204                       | 1                        | 000 000           | 2000000                     | 104 267                  | 11 400                                | 435 158            |
| 95 4 482                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7 880                              | 2 0 2 2                     | 1                        | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 2 006 304                   | 28168                    | 9646                                  | 400 113            |
| 96 4 646                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7 648                              | 2 553                       | 1                        | 7 000 571         | A 051 142                   | 911 906                  | 9809                                  | 260 450            |
| 1 208 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9 653                              | 1 528                       |                          | 1 /0 000 /        | 4 001 140                   | 771 200                  | 1000                                  |                    |

1) Darunter bis 1887/88 (einichl.) auch Rohzuder von Nr. 19 des holländischen Standard und darüber. — \*) Wis 1887/88 (einichl.) nur Rohzuder unter Nr. 19 des holländischen Standard. — \*) Ueder die Gattung der hier aufgeführten Zuder vergl. §. 3 des Geselses vom 26. Juni 1869 (B.-G.-Bl. S. 283) sowie die Anmertung 1) auf S. 290 (unter Tabelle 6).

8 c). Gewinnung, Ginfuhr, Ausfuhr,

| Betriebsjahre | Rübenzuckerfabriten | Buderraffinerien & | Melaffe-Entzuckerungs- | Betriebsanstalten<br>überhaupt | In diesen<br>Betriebs=<br>anstalten<br>wurde<br>im Ganzen<br>gewonnen<br>in<br>Rohzuder<br>berechnet | Bur Hersftellung von<br>1 dz Rohs<br>zucker waren<br>durchschnitks<br>lich an<br>Rüben<br>erforderlich |
|---------------|---------------------|--------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1887/88       | 391                 | 48                 | 7                      | 446                            | 9 588 635                                                                                            | 7,26                                                                                                   |
| 1888/89       | 396                 | 46                 | 7                      | 449                            | 9 908 909                                                                                            | 7,97                                                                                                   |
| 1889/90       | 401                 | 51                 | 7                      | 459                            | 12 613 534                                                                                           | 7,79                                                                                                   |
| 1890/91       | 406                 | 52                 | 7                      | 465                            | 13 362 214                                                                                           | 7,95                                                                                                   |
| 1891/92       | 403                 | 51                 | 7                      | 461                            | 11 980 257                                                                                           | 7,92                                                                                                   |
| 1892/93       | 401                 | 58                 | 7                      | 466                            | 12 308 347                                                                                           | 7,97                                                                                                   |
| 1893/94       | 405                 | 57                 | 6                      | 468                            | 13 660 013                                                                                           | 7,79                                                                                                   |
| 1894/95       | 405                 | 56                 | 6                      | 467                            | 18 279 735                                                                                           | 7,94                                                                                                   |
| 1895/96       | 397                 | 55                 | 6                      | 458                            | 16 370 573                                                                                           | 7,13                                                                                                   |
| 1896/97       | 399                 | 51                 | 6                      | 456                            | 18 212 232                                                                                           | 7,53                                                                                                   |

<sup>1)</sup> Diese Berechnung umfaßt die Gewinnung sämmtlicher Zuckersabriken, während in Tabelle 3 die Rüben verarbeitenden Fabriken allein berücksichtigt find.

|                                       | d<br>(100     | Berbrauch<br>auf den Kopf der<br>z Bevölferung<br>kg) kg |
|---------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 1888/89 3 576 | 143 7,39                                                 |
| *) In Consumzucker ausgedrückt        | 1889/90 4 471 | 161 9,11                                                 |
| (ohne Abläufe)                        | 1890/91 4702  | 534 9,49                                                 |
|                                       | 1891/92 4762  | 648 9,52                                                 |
| THE REAL PROPERTY.                    | 1892/93 5 013 | 194 9,88                                                 |

# Berbrauch und Abgabenertrag von Zuder.

| Einfuhr<br>von<br>Zucker<br>aus dem | Aus<br>nach dem        |                | ber Ausful<br>Gewinnung<br>für den in | Abzug<br>hr von der<br>z verbleiben<br>iländischen<br>rauch | Verbraud<br>freien V<br>worden | nländischen<br>3 find in den<br>erkehr gesetst<br>in Rohzucker<br>Entrichtung |  |  |
|-------------------------------------|------------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Auslande                            | in                     | Shrup          | ohne mit                              |                                                             |                                | der Ver=                                                                      |  |  |
| in<br>Rohzucker                     | Rohzveter<br>berechnet | und<br>Melasse |                                       | ligung der<br>1 Rohzucker                                   | der<br>Verbrauchs-<br>abgabe   | brauchsabgabe<br>und des Ein=<br>gangszolls*)                                 |  |  |
|                                     |                        |                | em age m                              |                                                             | 1 2 3                          | 94192(042)                                                                    |  |  |
| in dz (10                           | 0 kg) netto            | in to but      | ra E a                                |                                                             |                                |                                                                               |  |  |
| 73 091                              | 5 147 172              | 575 463        | 4 441 463                             | 4 514 554                                                   | _                              | _                                                                             |  |  |
| 53 033                              | 6 122 499              | 245 699        | 3 786 410                             | 3 839 443                                                   | 3 428 1732)                    | 3 481 206 2)                                                                  |  |  |
| 53 240                              | 7 441 459              | 170 449        | 5 172 075                             | 5 225 315                                                   | 4 931 153                      | 4 984 393                                                                     |  |  |
| 79 318                              | 7 502 265              | 421 632        | 5 859 949                             | 5 939 267                                                   | 5 160 205                      | 5 239 523                                                                     |  |  |
| 109 903                             | 6 929 113              | 638 734        | 5 051 144                             | 5 161 047                                                   | 5 213 109                      | 5 323 012                                                                     |  |  |
| 23 154                              | 7 261 581              | 1 006 593      | 5 046 766                             | 5 069 920                                                   | 5 551 728                      | 5 574 882                                                                     |  |  |
| 11 641                              | 7 283 224              | 512 844        | 6 376 789                             | 6 388 430                                                   | 5 733 423                      | 5 745 064                                                                     |  |  |
| 13 784                              | 10 460 432             | 435 158        | 7 819 303                             | 7 833 087                                                   | 6 137 203                      | 6 150 987                                                                     |  |  |
| 14 215                              | 9 581 284              | 400 113        | 6 789 289                             | 6 803 504                                                   | 7 429 451                      | 7 443 666                                                                     |  |  |
| 15 325                              | 12 375 214             | 260 450        | 5 837 018                             | 5 852 343                                                   | 5 603 495                      | 5 618 820                                                                     |  |  |
|                                     |                        | 0 = 3 3        |                                       |                                                             |                                |                                                                               |  |  |

<sup>2)</sup> Außerdem ohne Entrichtung der Verbrauchsabgabe 505 189 dz.

|                                         |         |                | Verbrauch                             |
|-----------------------------------------|---------|----------------|---------------------------------------|
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |         | dz<br>(100 kg) | auf den Kopf der<br>Bevölkerung<br>kg |
|                                         | 1893/94 | 5 166 300      | 10,08                                 |
| In Conjumzuder ausgedrückt              | 1894/95 | 5 526 947      | 10,68                                 |
| (ohne Abläufe)                          | 1895/96 | 6 688 595      | 12,72                                 |
|                                         |         | 5 050 780      |                                       |

Fortfegung 8c.

|                  |                        | Auf ben Ropf ber              | Ropf ber         |                                         | Gefat  | Gefammter M     | Abgabenertrag         | trag       |           |
|------------------|------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------------------------------|--------|-----------------|-----------------------|------------|-----------|
| 3B 20            | Bevölferungs:          | intanana.                     | g curlanen       | Materialsteuer,                         |        |                 | Hiervon ab:           | Luc III    |           |
| į                | giffer Bir Die Smitte  | in Rohzuder<br>berechnet nach | hader<br>et nach | abgabe (Zucker=<br>ffener) und          |        | •               | Steuer                | Bleibt     | Auf den   |
| Betriebsjahr bes | des Betriebs-          | ©p. 13   ©p.                  | Sp. 13   Sp. 14  | gurückgezahlte<br>Austuhr=              | 3 ölle | iammen fammen   | und                   | ber<br>ber | der Bes   |
| (1.              | jahres<br>(1. Februar) | na∯<br>Sp. 11, Sp. 12)        | nad)<br>Sp. 12)  | jufchuffe und<br>Steuers<br>vergütungen | Trest  | 12528           | Ausfuhr-<br>zuschüffe | Abgaben    | völferung |
| 2 4              |                        | kg                            | kg               |                                         | mi in  | in taufend Mark | tarf                  |            | Mt.       |
| 47               | 47 342 000             | 9,38                          | 9,54             | 118 387                                 | 1 858  | 120 245         | 105 568               | 14 677     | 0,31      |
| 48               | 48 419 000             | 20'2                          | 61'2             | 108 694                                 | 1 477  | 110 171         | 80 076                | 30 095     | 0,62      |
| 49               | 49 235 000             | 10,02                         | 10,12            | 140 965                                 | 1 510  | 142 475         | 61 916                | 80 559     | 1,64      |
| 49               | 49 728 000             | 10,38                         | 10,54            | 151 859                                 | 2 257  | 154 116         | 78 356                | 75 760     | 1,52      |
| 50               | 50 292 000             | 10,37                         | 10,58            | 143 515                                 | 3 138  | 146 653         | 74 611                | 72 042     | 1,43      |
| 50               | 50 753 000             | 10,94                         | 10,98            | 85 971                                  | 695    | 999 98          | 34 451                | 52 215     | 1,03      |
| 51               | 51 287 000             | 11,18                         | 11,20            | 93 217                                  | 415    | 93 632          | 11 401                | 82 231     | 1,60      |
| 51               | 817 000                | 11,84                         | 11,87            | 100 228                                 | 524    | 100 752         | 15 038                | 85 714     | 1,65      |
| 52               | 52 569 000             | 14,13                         | 14,16            | 121 558                                 | 550    | 122 108         | 18 407                | 103 701    | 1,97      |
| 53               | 53 254 000             | 10,52                         | 10,55            | 111 946                                 | 510    | 112 456         | 25 562                | 86 894     | 1,63      |

Großhandelspreife für Zuder und Melaffe an beutichen Plagen.

| rt)       |
|-----------|
|           |
| ~         |
| 300       |
|           |
| E         |
| =         |
|           |
| 897       |
| 36        |
| 128       |
|           |
| 026       |
| 2         |
| Bahre     |
| ŭ         |
| 2.5       |
|           |
| Des       |
| 0         |
|           |
| nate      |
| G         |
| =         |
| 2         |
| Mo        |
| cu.       |
| =         |
| 0         |
| =         |
| 9         |
| einzelnen |
| -=        |
| -         |
| 0         |
| Die       |
| -         |
| für       |
| 1,000     |
|           |
| 2         |
| - 63      |
| - 54      |
| Breise    |
|           |
|           |
| -         |
| 1         |
| 0         |
| 9         |
| 9         |
| Tab       |
| tol       |
|           |

| 3ahr<br>1897                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 19,36<br>119,35<br>21,00<br>119,89<br>119,88<br>47,10<br>—<br>49,41<br>46,52<br>48,50  | 2,66                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Octbr. Roubr. Decbr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20,05<br>20,04<br>21,67<br>20,15<br>20,50<br>47,20<br><br>50,00<br>46,40               | 111                                                                                       |
| Roobr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 19,06<br>19,05<br>20,69<br>19,75<br>19,75<br>46,75<br>49,13                            | 1 81 1                                                                                    |
| Octbr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 18,69<br>18,69<br>20,28<br>18,69<br>19,50<br><br>50,00<br>48,50                        | 3,36                                                                                      |
| Ocht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20,00<br>20,20<br>20,20<br>20,18<br>20,00<br>47,44<br>48,50                            |                                                                                           |
| Juli August Sept.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19,64<br>19,58<br>21,21<br>19,63<br>20,00<br>47,25<br>47,25<br>47,25<br>48,50          | 2,70                                                                                      |
| Suli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18,82<br>18,70<br>20,61<br>18,91<br>19,25<br>46,50<br>49,25<br>46,80<br>47,50          | 2,75                                                                                      |
| Suni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19,08<br>19,13<br>20,83<br>19,13<br>19,75<br>46,50<br>48,65<br>48,00                   | 111                                                                                       |
| Mai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 19,26<br>19,30<br>20,93<br>19,31<br>19,75<br>46,50<br>48,00<br>48,00                   | 2,85                                                                                      |
| Upril                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 19,16<br>19,12<br>20,76<br>19,18<br>19,75<br>47,00<br>46,87<br>48,50<br>46,00          | 2,74                                                                                      |
| Mars                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19,40<br>19,83<br>20,94<br>19,34<br>20,00<br>47,06<br>46,50<br>46,50<br>48,50          | 2,48                                                                                      |
| Febr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 19,50<br>19,39<br>21,04<br>19,41<br>20,00<br>47,56<br>46,75<br>50,06<br>46,76<br>49,00 | 2,28                                                                                      |
| 3an.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19,70<br>19,64<br>21,38<br>19,69<br>20,25<br>47,70<br>47,70<br>47,00<br>47,00<br>47,00 | 2,15                                                                                      |
| The State of the S | 3uder — 100 kg  a) Rohzufer (92 Pro. Rendement). Braunfidweig Korn- Kölle a. S         | Metaffe 100 kg ohne Tonne.<br>Braunishveig unosmofi., 44° Baumé<br>Hale a. S. unosmofirte |

Großhanbelspreife für Zuder und Melaffe an beutichen Plägen.

Tabelle II. Durchichnittspreise für die 19\*3ahre 1879 bis 1897 (in Mark).

| general professional as general as a general | 1879 | 1880 | 1881      | 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 | 1883 | 1884      | 1885 1                                            | 8861                | 1887      | 888  | 1889 | 1890                               | 1881 | 1892 | 1893                          | 1894 | 1895           | 1896      | 1897 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|---------------------------------------------------|---------------------|-----------|------|------|------------------------------------|------|------|-------------------------------|------|----------------|-----------|------|
| Zucker — 100 kg. a) Rohzucker (92 Proc. Rendement).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | 18.8 | 18.5      |                                                                                                |      |           |                                                   |                     | 3.5       | 1313 |      | 819                                |      |      | . 5 5                         |      |                | 1 61 9    |      |
| Braunschweig Korn ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1    | 1    | 1         | 1                                                                                              | 1    | 43,2      | 43,2 45,0 40,5 40,9 45,2                          | 10,5                | 6'07      | 45,2 | 1    | 31,9 34,3 32,7 28,7 23,2 20,1 22,4 | 34,3 | 32,7 | 28,7                          | 23,2 | 20,1           | 22,4      | 19,4 |
| Halle a. S ohne Saf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1    | 1    | F         | 1                                                                                              | 1    | 44,2      | 44,2 45,2 40,5 41,1 45,0                          | 10,5                | 11,1      | 45,0 | 1    | 31,9 34,2 32,3 29,7                | 34,2 | 32,3 | 29,7                          | 22,8 | 22,8 20,0 21,9 | 21,9      | 19,4 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1    | 1    | 1         | 61,7                                                                                           | 58,1 | 46,3      | 46,3 47,3 42,5 43,0 47,2 43,3 33,4 35,7 34,0 31,0 | 12,5                | 43,0      | 47,2 | 43,3 | 33,4                               | 35,7 | 34,0 | 31,0                          | 23,8 | 21,4           | 21,4 23,8 | 21,0 |
| Magdeburg I. Prod   3 Mt. Biel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1    | 1    | 1         | 269                                                                                            | 56,1 | 44,3 45,3 | 45,3                                              | 40,5                | 41,0      | 45,2 | 41,4 | 41,0 45,2 41,4 31,9 34,2 32,5      | 34,2 | 32,5 | 29,5                          | 22,3 | 19,9           | 19,9 22,1 | 19,4 |
| Stettin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1    | 1    | 1         | -1                                                                                             | 1    | 1         | 1                                                 | T                   | 41,0 45,3 | 45,3 |      | - 31,9 34,2 32,7 30,1              | 34,2 | 32,7 | 30,1                          | 23,2 | 20,1 22,2      | 22,2      | 19,9 |
| b) Raffinade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |      | REC       |                                                                                                | 1    |           |                                                   |                     |           |      |      | -                                  | 100  |      | 10                            |      |                |           | T.E  |
| Braunschweig ff. Mel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 78,4 | 9'64 | 82,4      | 78,4 79,6 82,4 81,4 76,2 62,5 60,7 54,9 55,1 59,7 65,3 57,0 57,5 58,3 58,6 50,7 45,7 49,7      | 76,2 | 62,5      | 2'09                                              | 6,49                | 55,1      | 2,69 | 65,3 | 0'29                               | 57,5 | 58,3 | 58,6                          | 50,7 | 45,7           | 49,7      | 47,1 |
| Halle a. S. fein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 79,3 | 2'08 | 83,7      | 80,7 83,7 81,5 75,8 62,7 60,4 54,7 54,8 58,9 67,6 56,0 57,2 58,1 58,6 49,9 45,5                | 15,8 | 62,7      | 60,4                                              | 54,7                | 54,8      | 58,9 | 9'29 | 26,0                               | 57,2 | 58,1 | 58,6                          | 49,9 | 45,5           | 50,0      | 1    |
| Köln m. Klein. Etiqu Papier für                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 79,2 | 9'08 | 83,5 82,1 | 82,1                                                                                           | 16,7 | 62,6      | 76,7 62,6 62,6 55,8 56,0 60,6 66,8 58,2           | 8,55                | 0'99      | 9'09 | 8'99 | 58,2                               | 59,1 | 0'09 | 59,1 60,0 61,8                | 52,3 | 48,3           | 51,5      | 49,4 |
| Magbeburg a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 77,2 | 787  | 81,8      | 77,2 78,7 81,8 80,5 74,6 61,7 59,5 54,3 53,9                                                   | 74,6 | 61,7      | 59,5                                              | 54,3                | 53,9      | 58,5 | 63,7 | 58,5 63,7 56,3                     | 26,8 | 57,7 | 56,8 57,7 57,6 49,4 45,0 49,2 | 49,4 | 45,0           | 49,2      | 46,5 |
| Stettin a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2'18 | 84,0 | 86,4      | 81,7 84,0 86,4 87,5 79,9 66,4 64,0 58,7 58,5 62,4 69,3 60,4 59,4 61,1 60,3 51,7 46,7           | 6'62 | 66,4      | 64,0                                              | 289                 | 58,5      | 62,4 | 69,3 | 60,4                               | 59,4 | 61,1 | 60,3                          | 51,7 | 46,7           | 0'09      | 48,5 |
| Melasse - 100 kg ohne Tonne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1    |      | 1 1       | 1                                                                                              |      |           |                                                   | 1                   | 1         | 1 5  |      |                                    | F.J  | 1    | 1                             |      |                |           | 18   |
| Braunschweig unosmof., 43º Baumé .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,7  | 9'01 | 9'6       | 2'6                                                                                            | 9,4  | 6'9       | 6,7                                               | 8,4 6,5 6,4 7,0 5,1 | 6,5       | 6,4  | 0'2  | 5,1                                | 4,6  | 5,1  | 1                             | 3,3  | 1,9            | 1         | 1    |
| Halle a. S. unosmosirte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8,5  | 9'01 | 8'6       | 9'6                                                                                            | 9,2  | 6,4       | 9'9                                               | 8,2                 | 9'9       | 6'9  | 6'9  | 4,7                                | 4,4  | 5,2  | 4,6                           | 3,2  | 1              | 1         | 1    |
| Magbeburg zu Brennzwecken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,5  | 9'01 | 8'6       | 9'8                                                                                            | 8,5  | 6,2       | 5,2                                               | 1                   | 5,2       | 0'9  | 1    | 1                                  | 4,3  | 5,0  | 4,7                           | 3,2  | 1,7            | 2,1       | 2,7  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 1000 |           | -                                                                                              |      |           | 1000                                              |                     | 1         | 91   |      |                                    |      | 000  |                               |      |                |           |      |

# Siärkezucker-Gewinnung und »Handel sowie Saccharinerzeugung im deutschen Zollgebiet während bes Betriebsjahres 31. August 1896 bis 31. Juli 1897.

behörden über die Erzeugung der Sprupraffinerien, Maltofe- 2c. Fabriten für das Betriebsjahr 1896/97 zusammengestellt, und hieran nach ber handelsftatifit Angaben über die girichzeitige Ein- und Auskuhr von Stärkzucker angeschlossen. Nachfiehend find die von den Fabritinhabern aufgestellten Betriebsnachweisungen der Stärkeguderfabriten fowie die Mittheilungen der Steuer:

1. Gewinnung bon Stärteguder.

| 11 1                              | 1                     |                                                                     |                              |                   | 1                                                           |                                                      |                                                   |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| zuderg                            |                       | Außer=                                                              | Confeur                      |                   | 34 089<br>21<br>4 615<br>2 353<br>753                       | 41831                                                | 41 831<br>37 160                                  |
| en Stärfe                         |                       | Stärke-<br>zuder-                                                   |                              | netto (           | 146 055<br>23 963<br>94 955<br>35 841<br>19 909             | 320 723<br>18 368<br>9 663                           | 348 754<br>316 675                                |
| Menge bes gewonnenen Startezuders | 97                    | Darunter<br>froftall. Stärfe-<br>guder, nament-<br>lich in Korm von | Broben, Platten<br>n. bergl. | dz (100 kg) netto | 2750                                                        | 2 750                                                | 2 750<br>5 302                                    |
| Menge                             | hre 1896/             | Siärfe:<br>zuder                                                    | Form Sorm                    |                   | 49 327<br>138<br><br>3 658<br>233                           | 53 356<br>8 122<br>625<br>1 034                      | 63 137<br>95 414                                  |
| b. Stärfe                         | Betriebsjahre 1896/97 | e Stärfe                                                            | trodene                      |                   | 1 348<br>138<br>2 477<br>3 575<br>2 674                     | 10 207<br>6 127<br>9 671                             | 26 005<br>32 216                                  |
| Menge ber zu Stärfezuder verarb.  | IIII                  | Angefaufte Stärke                                                   | naffe                        | dz (100 kg) netto | 245 280<br>24 005<br>72 542<br>17 590<br>21 166             | 380 583                                              | 388 423<br>310 319                                |
| zu Stärke                         | zu Stärl<br>bricirte  | bricirte<br>rfe                                                     | trodene                      | dz (100           | 1 827<br>1 187<br>6 225<br>1 274<br>3 058                   | 13 571                                               | 13 571<br>9 858                                   |
| Menge ber                         |                       | Selbfisabricirte<br>Stärte                                          | naffe                        |                   | 128 4531)<br>11 192<br>90 368<br>41 297<br>2 719            | 274 029<br>2 831<br>25 510<br>2 980                  | 305 350<br>352 197                                |
| =101                              | puga                  | of ni r<br>dirbis<br>nolica                                         | od 18;<br>ronofo<br>of       | n દિ<br>ભાગ છ     | 000000                                                      | 21 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2               | 27°)<br>29*)                                      |
|                                   | +                     | Staaten<br>und                                                      | Bermaltungsbezirte           |                   | Proving Brandenburg " Polimern " Polen " Schlessen " Sadjen | Baben und Heffen.<br>Medlenburg<br>Elfaß-Dolfpringen | Jusammen 1896/97 im Jollgebiet<br>Dagegen 1895/96 |

1) Bei einer Fabrit ist die Menge der verarbeiteten nassen Einke aus den Producten nach einem angegebenen Berhältnisse berechnet. — \*) Außerdem waren im Betriebe: in der Produig Westpreußen 2, Brandenburg und Sachsen je 1, im Königreich Sachsen 1 und im Hengestellt. In derzoglichum Braunschweig 4, zusammen 9 Spruprassissen. Diese haben im Ganzen 35 431 dz raffinierten Sprup hergeskellt. In den Produigen Brandenburg, Sachsen, Abelmland und im Königreich Sachsen je 1 Fabrit, die Süßstoffe (Saccharin, Juckertin, Dulein und Spross) in einer Gesammtmenge von 34 682 kg hergestellt haben. — \*) Berichtigte Jahlen.

### 2. Gin= und Ausfuhr von Stärkezuder im Betriebsjahre 1896/97.

| Qänder                         | Stärfezucker,<br>u. j          | Fruchtzucker . w. | 30N=   |
|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|--------|
| der<br>Hertunft                | frpftallifirt oder<br>gebraunt | sprupartig        | ertrag |
| sy ett an i i                  | dz (100                        | kg) netto         | Mf.    |
| Hamburg, Freihafen             | _                              | 23 1)             | 40     |
| Belgien                        | 1                              | _ =               | 40     |
| Frankreich                     | 7                              | 40                | 1 880  |
| Großbritannien                 | 279°)                          | 26 ³)             | 3 280  |
| Italien                        | 12                             |                   | 480    |
| Defterreich = Ungarn           |                                | 30                | 1 200  |
| Britisch=Nordamerifa           | -                              | 4                 | 150    |
| Bereinigte Staaten von Amerika | 628                            | 40                | 26 160 |
| Zusammen 1896/97 .             | 927                            | 163               | 33 240 |
| Dagegen 1895/96                | 179                            | 126               | 11 752 |

| Länber                         | Stärkezuder, Fru               | chtzucker u. f. w. |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| der                            | frystallisirt oder<br>gebrannt | fyrupartig .       |
| Bestimmung                     | dz (100 l                      | xg) netto          |
| Samburg, Freihafen             | 61                             | 232                |
| Danemart                       | 112                            | 191                |
| Frankreich                     | 35                             | 8                  |
| Großbritannien                 | 7 835                          | 9 054              |
| Norwegen und Schweden          | 560                            | 214                |
| Desterreich = Ungarn           | 26                             | 3 294              |
| Rumanien                       | 3                              | 356                |
| Rugland                        | 5                              | 281                |
| Schweiz                        | 181                            | 1 188              |
| Argentinien                    | 220                            | 164                |
| Chile                          | 68                             | 33                 |
| Bereinigte Staaten von Amerika | 217                            | 507                |
| Uebriges Amerika               | 145 4)                         | 201 5)             |
| Britisch=Australien            | 2 311                          | 111                |
| Im Uebrigen                    | 353 <sup>6</sup> )             | 378 <sup>7</sup> ) |
| Zusammen 1896/97 .             | 12 132                         | 16 212             |
| Dagegen 1895/96                | 19 415                         | 28 520             |

Ausfuhr von Zudercouleur 17 897, im Borjahre 18 523 dz hauptsächlich nach Große britannien.

<sup>1)</sup> Darunter im Beredlungsverkehr 22 dz. — 2) Desgl. 223 dz. — 3) Desgl. 14 dz. — 4) Darunter nach Brastlien 6 dz., nach Britischendordamerika 82 dz. — 3) Rach Brastlien 110 dz., nach Britischendordamerika 83 dz. — 6) Rach Spanien 73 dz., nach Britischen 231 dz. — 7) Rach Spanien 79 dz., nach den Niederlanden 122 dz.

(Fortsetzung des Textes von G. 275.)

lich 30 bis 40 Pf. gelöft werden. Da die Schnitzel, wenn fie nicht frisch verfüttert werben konnen, sondern aufbewahrt werden muffen, viel an ihrem Rahr= werthe einbilgen, werden fie jum Theil in besonderen Trodenanftalten getroduet, und auch im abgelaufenen Betriebejahre haben mehrere Fabrifen bie Schnigeltrodnung eingerichtet. Auf etwa 9 dz naffe rechnet man 1 dz Trodenschnitzel, die, soweit fie nicht an die Genoffenschafter verabfolgt werden, gum Breife von 5 bis 6 Mt. für 1 dz vertauft werden. Der Scheideschlamm und bie beim Baschen der Rüben zuruchbleibende Erde geben werthvolle Dungemittel, namentlich für leichteren Boden, fie werden entweder zum Breife von 10 vis 14 Bf. für 1 dz verkauft oder den an den Fabriken betheiligten Landwirthen unentgeltlich abgegeben. Die bei ber Melaffeentzuderung verbleibende Abfalllauge wird theils zu Schlempetoble verarbeitet, die bann an chemische Fabriten gur Berftellung von Pottafche u. f. w. abgefett wird (Preis etwa 8 Mt. für 1 dz), theils als fehr wirkungsvolles Düngemittel verwendet.

Der Berbrauch der Melaffe als Biehfutter hat zwar nicht in dem Mage zugenommen, wie erwartet worden war, immerhin aber auch 1896/97 erhebliche Fortschritte gemacht. Sie wird jum Theil unmittelbar in fluffigem Buftande dem Bieh verfüttert, meift aber nach Bermifchung mit anderen Futtermitteln (Palmternschrot, Palmtuchenmehl, Rapsmehl, Malgteimen u. bergl.) ober auch mit Torfmehl in fester Form als Biehfutter benutt. Diese Futtermittel, Die bei einem Buckergehalt von 40 Broc. 4 bis 5 Mf. für 1 dz fosten, find nicht nur als für Rindvich, fondern auch für Pferde geeignet anerkannt worden, und follen deshalb auch in der Armee bereits in bedeutendem Umfange verwendet werden. Bum Theil wird die Melaffe ferner noch zur Berbefferung der Schnigel benutt, die damit getränkt und dann getrodnet werden, worauf fie ein befondere

gutes Biehfutter abgeben.

Die Preise bes Zuders waren ichon zu Anfang bes Betriebsjahres gebrudt, da noch ziemlich große Bestande aus bem Borjahre vorhanden waren, und find im Laufe bes Sahres noch weiter zuruckgegangen, weil nicht nur in Deutschland, fonbern auch in ben anberen europäischen Staaten große Mengen von Buder erzeugt worden find. Rur im Rovember und bann wieder im Frühjahr zeigten die Zuderpreise kleine Aufwärtsschwankungen, hervorgerufen durch rege Raufluft des Auslandes und ichlechte Witterungsverhaltniffe, von benen man eine Benachtheiligung der Rübenernte des Jahres 1897 erwartete. Dhne Zweifel wurden bie Buderpreife noch niedriger gewesen fein, wenn nicht die Ausfuhr von Buder (hauptfächlich Rohguder) im Laufe bes Betriebsjahres einen gang beträchtlichen Umfang angenommen, und namentlich in den Bereinigten Staaten von Amerita in Unbetracht ber cubanischen Birren und ber bevorftehenden Zollerhöhungen eine fehr ftarke Nachfrage fich entwickelt hatte. Die Breife der Melaffe find trot des Rudganges ber Ausfuhr mahrend des Betriebsjahres nicht unerheblich in die Bobe gegangen, weil die Nachfrage danach nicht nur jum Zwede ber Entzuderung, fondern auch der Branntweinerzeugung verhältnigmäßig gut war und wegen ber Fortschritte ber Melaffefütterung.

Die Melaffebrennerei im Deutschen Reiche mahrend bes Be= triebsjahres 1895/961). Die Bahl ber im Betriebsjahre 1895/96 im

<sup>1)</sup> Rad Zeitichr. f. Spiritusinduftrie 1897, Nr. 43.

Deutschen Reiche in Thätigkeit gewesenen Melassebrennereien betrug 29 und ist um eine geringer als im Jahre zuvor gewesen. Bon den im Berichtsjahre betriebenen Melassebrennereien entsielen allein 16 (wie im Jahre zuvor) auf das Königreich Preußen, und zwar 10 (wie im Jahre zuvor) auf die Provinz Sachsen, 4 (wie im Jahre zuvor) auf Schlesien und 2 (ebenfalls wie im Jahre zuvor) auf Hannover. Bon den übrigen 13 Melassebrennereien entsielen 4 (wie im Jahre zuvor) auf Baden, 3 (wie im Jahre zuvor) auf Anhalt, je 2 auf Württemberg (1 weniger als im Jahre zuvor) und Braunschweig (wie im Jahre zuvor), je 1 (wie im Jahre zuvor) auf das Königreich Sachsen und Handburg.

Die im Betriebsjahre 1895/96 in den Melassebrennereien aus einem Heftoliter Maische im Durchschnitt erzielte Ausbeute wird auf 8,1 Liter

reinen Altohols berechnet gegen 8,8 Liter im Jahre guvor.

Die gesammte Branntweinerzeugung der deutschen Melassebrennereien bestrug im Berichtsjahre im Bergleich jum Jahre guvor:

| The state of the s |    |      | 0           |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|-------------|----------------|
| T ! @" ! ! / 20 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 9.31 | 1895/96     | 1894/95        |
| I. im Königreich Preußen und zwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | r: | hl   | à 100 Proc. | hl à 100 Proc. |
| 1. in der Provinz Schlesien .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 1.1  | $22\ 347$   | 32 241         |
| 2. " " Sachsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |      | 41 514      | 83 935         |
| 3. " " Hannover .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 1.   | 14 654      | 30 054         |
| zusammen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |      | 78 515      | 146 230        |
| II. im Königreich Sachsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |      | 145         | 143            |
| III. " " Württemberg .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |      | 9 904       | 12844          |
| IV. " Großherzogthum Baden .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |      | 11 518      | 14 421         |
| V. " Herzogthum Braunschweig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |      | 6 797       | 18 567         |
| VI. " " Anhalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |      | 10 514      | 18 589         |
| VII. in Hamburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |      | 4892        | 7 678          |
| überhaupt .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |      | 122 285     | 218 472        |

An Melasse wurden zur Branntweinerzeugung (einschließlich der ganz geringstigigen Mengen, welche von hauptsächlich andere Materialien verarbeitenden Brennereien verwendet wurden) im Berichtsjahre im Vergleich zum Jahre zuvor verarbeitet:

|         |         |          |             |    |    | 1895/96           | 1894/95  |
|---------|---------|----------|-------------|----|----|-------------------|----------|
| I. in   | 1 Konig | reich Pr | eußen und 3 | wa | r: | $d\mathbf{z}$     | dz       |
| 1.      | in der  | Proving  | Pommern     |    |    | 10 <u>3/4</u> /10 | 1 228    |
|         | 27 27   | 22       | Schlesien   |    |    | 81 393            | 123 193  |
| 3.      | 17 17   | 27       | Sachsen .   |    |    | 139 927           | 279 400  |
| 4.      | יו וו   | "        | Hannover    |    |    | 58 317            | 113 005  |
|         |         |          | zusammen    |    |    | 279 637           | 516 826  |
| II. in  | Rönig   | reich Ba | yern        |    |    | 120               | W. W 187 |
| III. "  |         |          | disen       |    |    | 560               | 550      |
| IV. "   | 27      | Wi       | rttemberg   |    |    | 32 401            | 35 217   |
| V. "    |         |          | m Baden     |    |    | 43 420            | 51 415   |
| VI. "   | Herzog  | thum B   | raunschweig |    |    | 25 032            | 60 631   |
| VII. "  | 22      | A        | nhalt       |    |    | 31 901            | 73 372   |
| VIII. " | in Han  | nburg .  |             |    |    | 17 590            | 26 580   |
|         |         |          | überhaupt   |    |    | 430 661           | 764 591  |

China. 303

Der Durchschnittspreis für Melasse zu Brennereizwecken betrug in Magbesburg — bem für Melasse hauptsächlich in Betracht kommenden Handelsplate — im Betriebsjahre 1895/96 1,98 Mk. (gegen nur 1,87 Mk. im Jahre zuvor) für 1 dz (100 kg) ohne Tonne.

#### China.

Der Zuderhandel in den chinesischen Vertragshäfen im Jahre 1896. Nach den Zusammenstellungen weisen Einfuhr und Aussuhr von Zuder in sämmtlichen Vertragshäfen in den Jahren 1895 und 1896 folgende Zahlen auf:

| Einfuhr at               | us fremden | Safen:     |                        |
|--------------------------|------------|------------|------------------------|
|                          | Bifuls     | Maria      | Werth in<br>Haif Taëls |
|                          | 1895       | 1896       | 1896                   |
| Brauner Zucker           | 669 667    | 856 317    | 2 835 430              |
| Weißer Zuder             | 211 963    | 215 400    | 1 077 375              |
| Raffinade                | 564 748    | 530124     | 2845954                |
| Candis                   | 36 839     | 34 288     | 242 872                |
| Im Gangen Bif            | 1 483 217  | 1 636 129  | -                      |
| Im Werthe von Sait Taëls | 7 391 030  | 7 001 631  | -                      |
| Ausfuhr eigenen Pr       | oductes no | ch dem Aus | lande:                 |
| Brauner Zucker           | 620 709    | 379 751    | 1 225 637              |
| Weißer Zuder .           | 89 550     | 45 489     | 205 298                |
| Candis                   | 14 917     | 6 498      | 46 793                 |
| 3m Ganzen Bif            | 725 176    | 431 738    |                        |
| 3m Werthe von Haik Taëls | 2 129 779  | 1477728    |                        |
|                          | urchfuhr:  |            | - conjunc              |
| Brauner Zucker           | 944        | 1 578      | 4 826                  |
| Weißer Zuder             | 9 443      | 5 188      | 23 943                 |
| Raffinade                | 25 211     | 32 315     | 168 360                |
| Candis                   | 30         |            | -                      |
| 3m Gangen Bif            | 35 628     | 39 081     | The same               |
| Im Werthe von Sait Taels | 205 330    | 197 129    | _                      |

Der starke Mückgang in der Aussuhr ist darans zu erklären, daß seit dem 8. Juni 1895 die Zollverwaltung der Häfen Formosas in japanischen Händen ist. Auch ist die Zunahme in der Einfuhr auf den Berlust Formosas zuruckzusühren. Auf eine Zunahme des Verbrauchs kann man demnach aus dieser Statistik einen Schluß nicht ziehen.

### Quba.

In den Jahren 1893/94 betrug die Production 1 054 214 Tons, 1894/95 1 000 264, 1895/96 288 331, 1896/97 236 999 Tons.

Die folgende Tabelle giebt eine lebersicht über die statistische Lage.

| Ausfuhr            | 72,1 14   | 1896      | AND THE PERSON | E BU CHO  | 1897   |         |
|--------------------|-----------|-----------|----------------|-----------|--------|---------|
| 24 11 25 11 10 1   | Sad 1)    | Barrel 2) | Tons 3)        | Sact      | Barrel | Tons    |
| Habanna            | 577 922   | 20        | W = 1          | 244 702   | 148    | _       |
| Mantanzas          | 79 256    | 377       |                | 275 282   | _      | _       |
| Cardenas           | 113 386   |           | _              | 208 766   | _      | _       |
| Cienfuegos         | 176 076   | 70        | _              | 482 516   |        | _       |
| Sagua              | 20 710    | _         | _              | 96 928    |        | _       |
| Caibarien          | 29 145    | _         | _              | 33 383    |        | _       |
| Guantanamo         | 169 980   | _         | 10-0           | 8123      | _      | _       |
| Santiago de Cuba . | 19 942    |           | -              |           | _      | -       |
| Manzanillo         | 149 105   | _         | -              | 200       | _      | _       |
| Nuevitas           | 60 055    | -         | _              | -         | _      | 100     |
| Gibara             | 47 850    | 22        |                | _         |        | -       |
| Trinidad           | 27 714    | _         | _              | 35 579    | _      |         |
| andere Safen       | _         | _         | - 1            | 94 400    | _      | -       |
| -                  | 1 471 141 | 489       | 206 984        | 1 471 756 | 148    | 203 886 |

| Bestände                   |         | 1896   |                   |        | 1897   |                 |
|----------------------------|---------|--------|-------------------|--------|--------|-----------------|
| ze ji u ii se              | Sact    | Barrel | Tons              | Sact   | Barrel | Tons            |
| gabanna                    | 232 766 | 150    |                   | 54 795 |        | 1               |
| Mantanzas                  | 54 075  | _      |                   | 12 199 |        | 114             |
| Tardenas                   | 37 718  | _      | _                 | 4 099  | _      | _               |
| Tienfuegos                 | 103 461 | 177    | 5915              | 10 145 | _      | -               |
| Sagua                      | 12 093  | -      | -                 | 1 110  | -      | -               |
| Taibarien                  | 680     |        |                   | 5 323  |        | _               |
| Buantanamo                 | 7 883   | _      | 0 -               |        |        |                 |
| Santiago de Cuba .         | 6 320   | _      | _                 | _      | _      | _               |
| Bibara                     | 6 785   | _      |                   | _      | _      | _               |
| Trinidad                   | 1 875   | -      | - To              |        | _      | -               |
|                            | 463 656 | 327    | 64 387            | 87 671 | _      | 12 13           |
|                            |         |        | 1017 346          |        |        |                 |
| Zusammen<br>Localer Consum | 6 Manat |        | 271 371<br>16 960 |        |        | 215 99<br>21 00 |
| Also insgesamn             |         |        |                   |        | - 100  | 236 99          |

<sup>1)</sup> Ein Sack 310 Pfb. englisch. 2) Ein Barrel 1550 Pfb. 3) Eine Tonne 2240 Pfd.

Die Ausfuhr vertheilt fich nach Bestimmungeländern wie folgt:

| III - 2500 FERENCE | Tarren III | 1896   |             | THE REPORT OF | 1897     |         |
|--------------------|------------|--------|-------------|---------------|----------|---------|
|                    | Sact       | Barrel | Tons        | Sact          | Barrel   | Tons    |
| Bereinigte Staaten | 272211227  | mb mi  | eliginate q | 115000        | dell'in- |         |
| (4 Häfen)          | 1 347 534  | 497    | 190 570     | 1 462 094     | 148      | 202 466 |
| New=Orleans        | 68 502     |        | 8 788       | -             | -        | 202 466 |
| Spanien            | 55 105     |        | 7 626       | 9 662         | _        | 1 337   |
| Insel Nassau       | _          | _      | _           | -             | _        | 83      |
| Insgesammt         | 1 471 141  | 489    | 206 984     | 1 471 756     | 148      | 203 886 |

### Enropa.

Der Rübenanbau Europas im Jahre 1897 stellt fich im Bergleich zum Borjahre wie folgt:

| Worsahre wie folgt:  | 1897      | 1896      | Bermehrung (+)<br>resp. Berminde=<br>rung (—) gegen<br>1896 |
|----------------------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------|
| 10000 100000         |           | hettar    |                                                             |
| Deutschland          | 436 993   | 425 004   | + 2,8                                                       |
| Desterreich-Ungarn . | 302 950   | 347 400   | <b>— 12,8</b>                                               |
| Frankreich           | 231 110   | 249 056   | <b>—</b> 7,2                                                |
| Rugland              | 399 500   | 357 150   | +11,9                                                       |
| Belgien              | 52 939    | 71 275    | - 25,7                                                      |
| Holland              | 32 343    | 44 387    | -27,1                                                       |
| Schweden             | 23 665    | 28 360    | -16,5                                                       |
| Dänemark             | 12 890    | 12 330    | + 4,5                                                       |
| Summa                | 1 492 390 | 1 534 962 | <b>—</b> 2,7                                                |

### Frankreich.

### Das Betriebsjahr 1896/97.

Fabriken im Betriebe. Im Jahre 1896/97 waren 358 Fabriken gegen 356 im Borjahre im Betriebe; hiervon waren 325 gegen 353 "abonnirt"; für den sixen 15procentigen Stenernachlaß hatten sich 32 Fabriken gegen 1 Fabrik im Borjahre entschieden; 1 Fabrik gegen 2 im Borjahre war zugleich Branntweinbrennerei.

Berarbeitete Rübenmenge. In den letten drei Campagnen sind folgende Rübenmengen verarbeitet worden:

| ilgende Kiibenmengen veruivi                                          | cutt | innineii:                           |                        |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| manufacilities and 00 f. (and                                         |      | 1896/97                             | 1895/96<br>Tons        | 1894/95                          |
| Abonnirte Fabriken<br>Nicht abonnirte Fabriken .<br>Brennereifabriken |      | $6\ 211\ 147 \\ 546\ 653 \\ 7\ 200$ | 5395150 $1284$ $15050$ | 5 865 780<br>1 260 656<br>11 300 |
| Zusammen                                                              |      | 6 765 000                           | 5 411 484              | 7 137 736                        |

Stammer, Jahresbericht 2c. 1897.

Es wurden demnach im Jahre 1896/97 um 1354 000 Tons ober 25 Proc. mehr Rüben verarbeitet als in 1895/96. Bon den abonnirten Fabrifen find 91,9 Proc. der gefammten Rübenmenge gegen 99,7 Proc. im Borjahre verarbeitet worden. Diese Verschiebung sindet in den weiter unten folgenden Ausbentezahlen ihre naturgemäße Erklärung.

Die Budererzeugung vertheilt fich auf die einzelnen Fabritstategorien

in Raffinadenwerth wie folgt:

|                          | 1896/97 | 1895/96<br>Tons | 1894/95 |
|--------------------------|---------|-----------------|---------|
| Abonnirte Fabrifen       | 620 272 | 592 767         | 594 484 |
| Nicht abonnirte Fabriken | 47 800  | 112             | 109 404 |
| Fabriken Destillerien    | 443     | 764             | 566     |
| Zusammen                 | 668 515 | 593 643         | 704 454 |

Ausbeute. Auf Grund der vorstehenden Daten berechnet fich die Aussbeute in Raffinadenwerth wie folgt:

| in outlinessing to lead.   |  | 1896/97 | 1895/96 | 1894/95 |
|----------------------------|--|---------|---------|---------|
|                            |  |         | Procen: | t e     |
| Abonnirte Fabriken         |  | 9,98    | 11,17   | 10,13   |
| Nicht abonnirte Fabriten . |  | 8,74    | 8,75    | 8,68    |
| Brennereifabriten          |  | 6,15    | 5,07    | 5,00    |
| Durchschnittliche Ausbeute |  | 9,88    | 10,97   | 9,86    |

Die durchschnittliche Ausbeute von 1896/97 ist demnach um 1,09 Prockleiner, als die in 1895/96 erreichte, seit 1884/85 höchste Ausbeute von 10,97 Proc., und ungefähr gleich der Ausbeute von 1894/95. Hierbei ist jedoch zu bemerken, daß in der Ausbeute von 9,88 Proc. auch jener sictive Zucker enthalten ist, welcher den Fabriken sür die in die Destillerien expedirten Melassemengen mit 14 Proc. des Melassegwichtes gutgeschrieben wird. Die Melasseproduction betrug 3,70 Proc. vom Nübengewichte; die 14 procentige Anschreibung vom Melassegwichte entspräche demnach 0,52 Proc. vom Rübengewichte, so daß sich die wirkliche Ausbeute in rafsuirtem Zucker statt auf 9,88 Proc. auf 9,36 Proc. stellt. Diese im Bergleiche mit 1895/96 so uns günstigen Resultate haben ihre Ursache einestheils in der schlechteren Rübengualität, anderentheils in der ungünstigen Witterung, welche zur Zeit der Rübenernte und bei Campagnebeginn geherrscht hat.

Entwickelung der Industrie. Nebenstehende Zusammenstellung zeigt, welche Entwickelung die französische Zuderindustrie seit 1872/73 und inse befondere seit 1884/85, d. i. seit Einführung der Besteuerung nach dem Nübens

gewichte genommen hat.

Prämie. Die aus diesen Daten resultirende Prämie wird von französischer Seite wie folgt berechnet: Die Ueberschüsse mit reducirter Steuer betragen 144 485 419 kg; folglich beträgt die Prämie, à Frcs. 30,00 pro 100 kg, Frcs. 43 345 625; es entfällt demnach auf 100 kg Raffinadenwerth der Gesammterzeugung eine Prämie von Frs. 6,48 gegen Frcs. 8,06 in 1895/96, Frcs. 6,52 in 1894/95, Frcs. 6,35 in 1893/94 und Frcs. 5,84 in 1892/93. Die mit reducirter Steuer abgesertigten Ueberschüsse betragen 21,61 Proc. der Gesammterzeugung; es gedührt demnach allen Zuckern aus den französischen Colonien, welche in 1897/98 in das Mutterland eingeführt

werden, ein Fabrifationsnachlaß von 21,61 Proc. gegen 26,88 Proc., 21,73 Proc.

und 21,18 Broc. in den vorangehenden Betriebsjahren.

Betriebsbauer. Die 358 im Betriebe gewesenen Fabrifen haben eine Betriebsbauer von zusammen 27 505 Tagen oder im Mittel pro Fabrif von 78,8 Tagen gegen 61,8 Tage in 1895/96 aufzuweisen. Pro Fabrif wurden im Mittel 16 800 Tons Rüben gegen 15 200 Tons in 1895/96 verarbeitet.

| gne                | n          | Tons    | Rendement  | gne      | ı.       | Tons      | Rendement  |
|--------------------|------------|---------|------------|----------|----------|-----------|------------|
| Campagne           | Fabrilen   | in Roha | uckerwerth | Сатрадпе | Fabriten | in Raffir | nadenwerth |
| Ca                 | çş         | Tons    | Proc.      | Ca       | Ra       | Tons      | Proc.      |
| 1872/73            | 519        | 408 000 | 5,70       | 1884/85  | 449      | 272 962   | 5,99       |
| 1873/74            | 539        | 396 000 | 5,91       | 1885/86  | 413      | 265 084   | 7,83       |
| 1874/75            | 529<br>530 | 450 000 | 5,66       | 1886/87  | 391      | 434 043   | 8,86       |
| 1875/76<br>1876/77 | 514        | 462 000 | 5,20       | 1887/88  | 375      | 347 785   | 9,62       |
|                    | 501        | 243 000 | 5,00       | 1888/89  | 380      | 414 869   | 9,83       |
| 1877/78            |            | 397 000 | 7,20       | 1889/90  | 373      | 700 409   | 10,50      |
| 1878/79            | 501        | 432 000 | 5,44       | 1890/91  | 377      | 616 889   | 9,50       |
| 1879/80            | 495        | 271 000 | 5,45       | 1891/92  | 368      | 578 109   | 10,27      |
| 1880/81            | 493        | 320 000 | 4,77       | 1892/93  | 368      | 523 366   | 9,56       |
| 1881/82            | 486        | 335 575 | 6,10       | 1893/94  | 370      | 514 788   | 9,80       |
| 1882/83            | 496        | 362 737 | 5,03       | 1894/95  | 368      | 704 454   | 9,87       |
| 1883/84            | 483        | 406 007 | 5,55       | 1895/96  | 367      | 593 646   | 10.97      |
|                    |            |         |            | 1896/97  | 358      | 668 516   | 9.88       |

Ausfuhr. Frankreichs Raffinaden wurden nach folgenden Hauptrichstungen exportirt:

|                          | 1896/97 | 1895/96 | 1894/95 |      |
|--------------------------|---------|---------|---------|------|
| England                  | 42 154  | 38 757  | 43 043  | Tons |
| Belgien                  | 85      | 91      | 111     | 77   |
| Rußland                  | 4       | 1818 -  | 2       | 77   |
| Schweden                 | _       | _       | _       | 33   |
| Italien                  | 105     | 21      | 43      | 22   |
| Schweiz                  | 10 458  | 8718    | 1 104   | 77   |
| Griechenland             | 5       | 4       | 7       | "    |
| Türkei                   | 9234    | 7 449   | 8 260   | 77   |
| Aegypten                 | 9       | 23      | 23      | 77   |
| Marotto                  | 9 9 9 1 | 10 068  | 12 510  | 17   |
| Uruguan                  | 363     | 230     | 201     | 77   |
| Argentinische Republik . | 3 455   | 2 646   | 10 383  | 27   |
| Chile                    | 646     | 209     | 184     | 27   |
| Algier                   | 12 021  | 13 515  | 12826   | 27   |
| Tunis                    | 2102    | 1 164   | 1 456   | 71   |
| Andere Länder            | 13 320  | 11 381  | 10 989  | "    |
| Zusammen                 | 103 952 | 94 276  | 101 142 | Ton8 |
| Rohzuder                 | 207 461 | 122840  | 181 392 | "    |

Bon diesen 207 461 Tons Rohzucker sind 143 428 nach England gezangen. Gegen das Borjahr ift die Rohzuckeraussuhr um 84 625 Tons oder 69 Proc. gestiegen — eine Folge der neu eingeführten Exportprämien.

Tabelle über bie Bohe ber fett bem 1. September 1896 bis 15. Juni 1897 in Frankreich verarbeiteten Rubenmengen, Ausbeute an Buder, Shrupen und Melaffen, fowie Ausbeute an Buder aus ben Didfaften.

I. Gewicht ber verarbeiteten Ruben und Ausbeute an Buder.

| The second second    | Mongon                                                       | refultirend<br>aus der<br>Rohfafte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | vers<br>arbeitung<br>in den<br>Brennereis<br>fabriken<br>kg                                                                                | 9.                  | adelā<br>prove<br>oi T-                           | 396 904                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | il il                             | 100 006              | ₹06 066 | ₹96 904                                                                                        | 734 461          |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                      |                                                              | Mengen,<br>entsprechend<br>bem Eewicht<br>der verarbeiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (Colonne 6). With 3u= grunde= fegung bon 7,750 pro 100                                                                                     | 8                   | cifen.                                            | 523 729 560                                          | haltniffes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 481 363 949                       | 42 365 611           |         | 523 729 560                                                                                    | 418 223 679      |
| " Ounti              | Gewicht der verarbeiteten Riiben                             | nicht inbegriffen<br>die Mengen,<br>welche am Tage<br>des Stillstandes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                            | 7.                  | 1. Auskünfte, betr. die Gesammtheit der Fabriken. | 27 505   6 765 000 233   6 765 000 233   523 729 560 | Specificirung nach ber Art bes Besteuerungsberhaltniffes,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6 211 147 203                     | 546 653 030          | 000 000 | 6 765 000 233                                                                                  | 5 411 484 115    |
| managem on on on one | Gewicht der ver                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | in den Dinns u.<br>Dicklätten euts<br>halten find, die<br>bon den Diffus<br>feuren dis Aufen<br>Berkochapparaten<br>incl. circuliren<br>kg | .9                  | tr. die Cefamm                                    | 6 765 000 233                                        | der Art des B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6 211 147 203                     | 546 653 030          | 000 007 | 6 765 000 233                                                                                  | 5 411 484 115    |
|                      | Musahl                                                       | der Tage<br>der<br>Küben:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | verarbei-<br>tung feit<br>dem<br>Beginn<br>der Cam-<br>pagne                                                                               | 5.                  | nfte, be                                          | 27 505                                               | ng nach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 24 807                            | 2 622                |         | 27 505                                                                                         | 22 016           |
|                      | briken                                                       | in welchen<br>die Scheidungs:<br>arbeiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | beendigt<br>c find                                                                                                                         | 4.                  | . Auskü                                           | 358                                                  | ecificiru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 325                               | 32                   | ,       | 358                                                                                            | 356              |
|                      | r Fa                                                         | in<br>die S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | noch<br>im<br>Gange<br>find                                                                                                                | 33.                 |                                                   | 1                                                    | 2. Sp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.                                | 11                   |         | 1                                                                                              | 1                |
|                      | Anzahl der Fabrifen                                          | welche nicht<br>gearbeitet<br>haben oder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | welde<br>nur zurüd-<br>genonnnen<br>ober<br>eingeführt<br>haben                                                                            | 2.                  | un rej<br>Becgie<br>plik di<br>Cittaria           | T                                                    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   | 1 1                  |         |                                                                                                | ന                |
|                      | 2010<br>1010<br>1010<br>1010<br>1010<br>1010<br>1010<br>1010 | dang the office of the second | Eintheilung                                                                                                                                | Service 1. W. C. C. | Gefanmtmengen für alle Kabriten                   | zusammen                                             | none particular de la constanta de la constant | Fabriten im Abonnementsverhaltniß | Fabriten mit Rachlaß |         | Summen gleich denen f. d. Cefammt-<br>heit der Fabriken<br>Reinftate des auftweckenden Zeitek. | (dnittes 1895/96 |

Fortfegung ber vorigen Tabelle.

| The state of the s |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Geformminienos                                               | nor                                    |                              |                                                         |                |                                                                     |                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| de la companya de la  | Geiammt=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | gn Zuder,<br>hervorgegangen aus den<br>Centrifugen           | nug den                                | Ausbeute<br>an raffiz        | Mittleres<br>specifishes                                | Antheir        | Melaffe,<br>ausgearbeitet<br>in Kilogr.,                            | Antheil<br>der                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | menge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (Colonne 24 und<br>von Nr. II.)                              | L) 25                                  | nirtem                       | Gewicht<br>der ver:                                     | Ausbeute       | tend der<br>Campagne                                                | Ausbeute<br>an                                 |
| Eintheilung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | der Ber=<br>arbeitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Wirtliche ausg<br>Mengen in R                                | Mengen,<br>ausgedriict<br>in Raffinade | Zuder<br>pro 100 kg<br>Rüben | Arbeiteten<br>Rüben<br>(Labora=<br>torium&=<br>berickt) | pro<br>Dichte= | nach Abhug<br>ber Riid=<br>nahmen und<br>Einführungen.<br>Eefannnt= | Melaffe<br>von den<br>verarbeite=<br>ten Rüben |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg                                                           | kg                                     | kg d.                        |                                                         | grao           | genotaji                                                            | kg d.                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11.                                                          | 12.                                    | 13.                          | 14.                                                     | 15.            | 16.                                                                 | 17.                                            |
| Robert my monday Illu offe Or C. Ill.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | The state of the s | 1. Austü                                                     | nfte, be                               | tr. bie Be                   | Auslünfte, betr. Die Gefammtheit der Fabriten.          | der Fab        | rifen.                                                              |                                                |
| zusammen un une gavriien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 524 126 464                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 524 126 464   658 556 907 622 665 196                        | 961 299                                | 9,20                         | 1,068                                                   | 1,35           | 1,35   144 988 687                                                  | 2,14                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2. Specificirung nach ber Art bes Besteuerungsverhaltniffes. | don gu                                 | ber Art b                    | es Beffeuer                                             | ungsber        | haltniffes.                                                         |                                                |
| Jabriten int Abonnementsverhaltniß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 611 272 928 578 143 753                                      | 143 753                                | 9,31                         | 1,068                                                   | 1,37           | 180 931 091                                                         | 2,11                                           |
| Brennereisabriten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 396 904                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 458 213 395 466                                              | 125 977<br>395 466                     | 8,07<br>5,49                 | 1,067                                                   | 1,20           | 13 718 365<br>339 231                                               | 2,51                                           |
| Summen gleich benen f. d. Gefammt-<br>heit der Fabulten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 524 126 464                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 658 556 907 622 665 196                                      | 365 196                                | 9,20                         | 1,068                                                   | 1,35           | 144 988 687                                                         | 2,14                                           |
| jájnittes 1895/96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 418 958 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 418 958 140 582 714 115 551 662 161                          | 362 161                                | 10,19                        | 1,078                                                   | 1,30           | 101 084 950                                                         | 1,89                                           |

Tabelle über bie Buge ber feit bem 1. September 1896 bis 15. Juni 1897 in Frankreich verarbeiteten Rubenmengen, Ausbeute an Buder, Sprupen und Melaffen, fowie Ausbeute an Buder aus ben Didfaften. Ruben und an Buder aus ben Didfaften. Ausbeute an Didfaft und Buder aus ben II.

| uct                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | gewonnener<br>Zucker in kg |                 | Wirtliche<br>Mengen                                          | kg    | 13, | 113797290                                                                                                                                                     | 104 935 589<br>8 762 558                                                                                                                                                                                                                                                | 2 672 333 35,7 2 651783 113797290<br>2 387 789 40,7 2362460 111818850                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|-------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| es Product                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |                 | Ge=<br>[chleudert                                            | Ч     | 12. | ı.<br>2651783                                                                                                                                                 | 2430623<br>218615                                                                                                                                                                                                                                                       | 2651783 1                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3 meites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | th &                       | ı,              | atfog arg stelte:<br>liter I. Products                       | ıd.   | 11. | i t e 1<br>35,7                                                                                                                                               | erhält<br>223 35,3<br>565 42,8                                                                                                                                                                                                                                          | 35,7                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Fullmaffe in Hettolitern   | erhalten        | Ge:<br>fammt:<br>Bolumen                                     | Ч     | 10. | r Fabrifen.<br>2672 333 35,72                                                                                                                                 | 23 68,54 7,42 2247 223 35,32 430 65 67,44 6,19 222 565 42,8 21861                                                                                                                                                                                                       | 2 672 333                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | amm                        | ersent<br>noers | lniftar na stusdeuk<br>Lader vro 000 oug<br>gaduke stetisdra | kg d. | 6   | t ber<br>7,32  2                                                                                                                                              | 6 r u n<br>7,42<br>6,19                                                                                                                                                                                                                                                 | 7,32                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rilogramm                  | ıger            | rgdoff nn stueddulf<br>nung retitotted org                   | kg d. | 80  | ithei<br>68,47                                                                                                                                                | 68,54<br>67,44                                                                                                                                                                                                                                                          | 68,47                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| buct.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bucker in                  | Menoen          | aus.<br>gedrückt<br>in<br>Raffinade                          | kg    | 7.  | Gefanntheit<br>494 873 534 68,47   7,5                                                                                                                        | 160 748 523 68,54 7,42 33 816 705 67,44 6,19                                                                                                                                                                                                                            | 194 873 534<br>126 908 270                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8 % to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Cewonnener                 |                 | Wirflige<br>Mengen                                           | kg    | .9  | betr. bie<br>512 684 054 4                                                                                                                                    | 16477 260 799460 748 5<br>49 35 084 185 33 816 7                                                                                                                                                                                                                        | 512 684 054<br>441 518 890                                                                                                                                                                                                                                               |
| Erfte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Fullmaffe in Hettolitern   |                 | Ge:<br>jájcudert                                             | Ч     | 5.  | Austünfte,<br>1 11,1 7 488 161                                                                                                                                | 6 963 216<br>520 249                                                                                                                                                                                                                                                    | 7 488 161                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | in §                       | 111             | BA 001 org stuedeull<br>nodiife etettedenrod                 | l d.  | 4   | [ u 8                                                                                                                                                         | ici<br>11,2<br>9,5                                                                                                                                                                                                                                                      | 11,11                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Füllmaffe                  | erhalten        | Ge=<br>fammt=<br>Bolumen                                     | Ч     | r.  | 1. N                                                                                                                                                          | Sperificitung<br>3963 216 11,2 6 963 2<br>520 249 9,5 520 2                                                                                                                                                                                                             | 7 488 161                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | derbicht<br>der ber=       | arbeiteten      | Riben<br>(Siche Kr. I,<br>Cotonne 7)                         | kg    | 2.  | 1. Austünfte, betr. die Gefannutheit der Fabriten.<br>6765 000 233 7488 161 11,1 7488 161 512 684 054 494 873 534 68,47 7,32 2672 333 35,7 265 1763 113797290 | 2. Epecificirung nach der Art des Besteuerungsverhältnisses. 6211 147 208 6 963 216 11,2 6 963 216 477 260 799 460 743 523 68,54 7,42 2 447 223 35,32430 623 1104 935 589 46 653 030 520 249 9,5 520 249 35 084 185 33 816 705 67,44 6,19 222 565 42,8 2 18615 8762 558 | 6 765 000 233 7 488 161 11,1 7 488 161 512 684 054 494 873 534 68,47 7,32 5411 484 115 5 865 605 10,8 5 865 605 441 518 890 426 908 270 75,37 7,89                                                                                                                       |
| The state of the s | Colored by September       |                 | Eintheilung                                                  |       | 1,  | Gefannutmenge für alle<br>Fabriken zufammen                                                                                                                   | Fabrifen im Abonnements-<br>berhältniß                                                                                                                                                                                                                                  | Schammen gleich deren f. d. Tod 283 7 488 161 11,1 7 488 161 512 684 054 494 873 534 68,47 7,32 2 672 333 35,7 2 651 783 113 797 290 Rejuktate des entiprechenden f. d. Tod 285 605 10,8 5 865 605 441 518 890 426 908 270 75,27 7,89 2 387 789 40,7 2 362 460 111818850 |

Fortfebung ber vorigen Tabelle.

| 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 weites                                            | Product                                   | uct                                           |                                                        | 333                                       | 3 eiter                    | e % ro                             | ducte                                                                                | 100                                          |                                                    | Gefamm mengen                                                                                                                                                             | iengen an                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 507                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gewonnener                                          | guder in kg                               | in kg                                         | Füllmaff                                               | e in S                                    | Füllmasse in Hettolitern   | Gewonnener                         | nener Zucker                                                                         | .=                                           | kg                                                 | Centrifugen erhalten                                                                                                                                                      | us ven<br>1 erhalten                                                 |
| White Control of the | Menaen.                                             |                                           | adni                                          | erhalten                                               | H.                                        |                            |                                    | SW engen                                                                             |                                              | odn<br>stote                                       | Mirflide                                                                                                                                                                  | Mengen,                                                              |
| Eintheilung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | auß:<br>gedrückt<br>in<br>Raffinade                 | Nusdente an Musdeuk<br>Ang retilottes ara | Misbente an Rahm<br>garares verarbe<br>gading | Ge=<br>fammt=<br>Bolumen                               | Ausbeute pro Settos<br>liter II. Products | Ge-<br>jhleudert           | Wirtliche<br>Mengen                | aus:<br>gedrückt<br>in<br>Raffinade                                                  | nedoff nn stusdenfe<br>nling istilotfice orq | Ansbente an Raffrn<br>1301 og verarbei<br>1301 fra | △ ~                                                                                                                                                                       | dusge;<br>brück in<br>Kaffinade<br>(Summe<br>der Colon:<br>nev 7, 14 |
| O D D D D D D D D D D D D D D D D D D D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg                                                  | kg d.                                     | kg d.                                         | h                                                      | 1 d.                                      | h                          | kg                                 | kg d.                                                                                | ze<br>ge                                     | kg d.                                              | kg                                                                                                                                                                        | Se A                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14.                                                 | 15.                                       | 16.                                           | 17.                                                    | 18.                                       | 19.                        | 20.                                | 21.                                                                                  | 22.                                          | 23.                                                | 24.                                                                                                                                                                       | 25.                                                                  |
| Gefamintmengen für alle<br>Fabriken zusammen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100 496 629                                         | 42,91                                     | 1,48                                          | 1 766 119                                              | e, be                                     | betr. bie<br>6   1 181 003 | Gefammtheit<br>32 075 563 27 295 0 | 11 feit be 27 295 033                                                                | der F                                        | Fabrike<br>16 0,40  658                            | 1. Ausfünfte, betr. die Gefammtheit der Fabriken.<br>100 496 629 42,91   1,48   1766 119   66,6   1181 003   32 075 563 27 295 033 27,16   0,40   858 556 907 622 665 196 | 322 665 196                                                          |
| Fabriten im Abonnemenig:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | .23                                                 |                                           | ecifi                                         | Specifictrung                                          | nad                                       | n o c                      | Art des B                          | Besteuerun                                                                           | n 8 8 n                                      | erb                                                | erhältniffes                                                                                                                                                              |                                                                      |
| verhältniß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 92 708 345 43,17<br>7 706 124 40,08<br>82 160 38,96 | 43,17<br>40,08<br>38,96                   | 1,49<br>1,41<br>1,14                          | 1,49   1 611 438   66,3<br>1,41   154 681 70,7<br>1,14 |                                           |                            | 29 076 540<br>2 999 023<br>—       | 1 063 951 29 076 540 24 691 885 27,33 0,40<br>117 052 2 999 023 2 603 148 25,62 0,48 | 27,33                                        |                                                    | 611 272 928 578 143 753<br>46 845 766 44 125 977<br>458 213 395 466                                                                                                       | 578 143 753<br>44 125 977<br>395 466                                 |
| Summen gleich denen f. d.<br>Gesammtheit d. Fabriten<br>Meinstofe des entstructunden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100 496 629 42,91                                   | 42,91                                     | 1,48                                          | 1 766 199 66,6                                         |                                           |                            | 32 075 563                         | 1 181 003 32 075 563 27 295 033 27,16 0,40                                           | 27,16                                        |                                                    | 658 556 907 622 665 196                                                                                                                                                   | 622 665 196                                                          |
| Zeitabschrittes 1895/96.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 99 545 905 47,33                                    |                                           | 1,84                                          | 1 657 970                                              | 70,2                                      | 1 072 315                  | 29 376 375                         | 25 207 986                                                                           | 27,40                                        | 0,46                                               | 1,84 1 657 970 70,2 1 072 315 29 376 375 25 207 986 27,40 0,46 582 714 115 551 662 161                                                                                    | 551 662 161                                                          |

Frankreichs Erzeugung, Verbrauch und Ausfuhr von Stärkezucker im Betriebsjahre 1896/97. Nach amtlichen Angaben sind im Betriebsjahre 1896/97, d. h. in der Zeit vom 1. September 1896 bis 31. August 1897, in Frankreich 18 Stärkezuckerfabriken (wie im Betriebsjahre 1895/96) in Thätigkeit gewesen. Dieselben erzeugten zusammen 39321214 kg Stärkezucker, während im Jahre zuvor nur 38549378 kg, also 771836 kg weniger als im Berichtsjahre, erzeugt wurden.

Aus den Stärkezuckerfabriken find im Betriebsjahre 1896/97 abgegangen 37868448 kg, gegen 37663174 kg im Jahre zuvor, also noch 205274 kg

mehr, als in letterem. Hiervon waren bestimmt:

|                                   | 1896/97<br>kg | 1895/96<br>kg |
|-----------------------------------|---------------|---------------|
| Für den unmittelbaren Berbrauch . | . 27547077    | 28132930      |
| Zur Ausfuhr                       | . 1308282     | 1083142       |
| Bur Niederlage                    | . 2678866     | 2008159       |
| Zur Bierbrauerei                  | . 6334223     | 6438943       |
| Zusammen .                        | . 37868448    | 37663174      |

Für den unmittelbaren Verbrauch und zur Bierbrauerei waren demnach im Betriebsjahre 1896/97 etwas geringere, dagegen zur Ausfuhr und zur Niederlage größere Mengen Stärkezucker, als im Jahre zuvor bestimmt.

Das Zudern des Tranben= und Obstweines in Frankreich.

|           |                     | des mit eri<br>rwendeten £              |          |                     | verwendete<br>enden Weir                |           |
|-----------|---------------------|-----------------------------------------|----------|---------------------|-----------------------------------------|-----------|
|           | ersten<br>Relterung | zweiten<br>oder<br>Treber=<br>telterung | Summe    | erster<br>Relterung | zweiter<br>oder<br>Treber=<br>telterung | Summe     |
| 2 2 12 15 | Detr.               | Detr.                                   | Detr.    | hl                  | hl                                      | hl        |
| E 3 13    | Das :               | Zudern d                                | es Traub | enweines            |                                         | 12 7 -    |
| 1896      | 128 949             | 185 353                                 | 314 302  | 2 344 128           | 1 339 773                               | 3 683 901 |
| 1895      | 68 104              | 185 853                                 | 253 957  | 1 113 355           | 1 370 331                               | 2 483 686 |
| 1894      | 66 293              | 132 823                                 | 199 116  | 994 149             | 942 548                                 | 1 936 697 |
| 1893      | 37 622              | 147 002                                 | 185 224  | 618 446             | 1 049 056                               | 1 667 502 |
| 1892      | 57 850              | 228 543                                 | 286 393  | 921 760             | 1 773 946                               | 2 695 706 |
| 1891      | 82 764              | 256 731                                 | 339 495  | 1 224 508           | 1 774 047                               | 2 998 555 |
| 1890      | 66 603              | 263 884                                 | 330 487  | 962 374             | 1 886 040                               | 2848 414  |
| 1889      | 43 833              | 159 438                                 | 203 271  | 684 608             | 1 103 763                               | 1 788 371 |
| 1888      | 124 091             | 263 540                                 | 387 631  | 1 804 887           | 1 828 065                               | 3 632 952 |
| 1887      | 76 564              | 297 901                                 | 374 465  | 1 001 938           | 1 885 175                               | 2 887 113 |
|           | Da                  | 3 Budern                                | des Obst | weines              |                                         |           |
| 1896      | -                   | 2 -                                     | 2 166    | _                   | _                                       | 50 315    |
| 1895      | _                   | 2 =                                     | 1 601    | _                   | _                                       | 33 515    |
| 1894      | _                   | -                                       | 2 325    |                     | _                                       | 49 431    |
| 1893      | <u> </u>            | 3.5                                     | 1 478    |                     | _                                       | 31 037    |
| 1892      | -                   | _                                       | 3 137    | _                   |                                         | 68 761    |

| TUNIO A SUBSI |                     | des mit err<br>rwendeten J              |       | 1                   | verwendete<br>enden Weit                | 0      |
|---------------|---------------------|-----------------------------------------|-------|---------------------|-----------------------------------------|--------|
|               | ersten<br>Kelterung | zweiten<br>oder<br>Treber=<br>felterung | Summe | erster<br>Relterung | zweiter<br>oder<br>Treber=<br>felterung | Summe  |
|               | Detr.               | Detr.                                   | Detr. | hl                  | hl                                      | hl     |
| 1891          |                     |                                         | 2 897 |                     |                                         | 63 531 |
| 1890          | _                   |                                         | 3 255 |                     |                                         | 90 428 |
| 1889          | _                   | 10 m                                    | 2 665 | _                   |                                         | 63 595 |
| 1888          | _                   | _                                       | 2 724 |                     |                                         | 64 590 |
| 1887          | 1-1                 |                                         | 2 356 |                     | -                                       | 49 261 |

#### Großbrifannien.

Die Einfuhr von Zucker in das Bereinigte Königreich betrug im Jahre 1897 1469216 t, wovon 251595 t roher Colonialzucker, 426016 t Küben-rohzucker und 791605 t Raffinirte. Während nun der Gesammtimport gegen den letztjährigen um 58160 t zurückleibt, hat sich der von Raffinirten um 52990 t gehoben. Aus den einzelnen Ländern betrug die Einsuhr (in Tons):

| von Rohzucker:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1897    | 1896    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| Deutschland und Desterreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 219 196 | 251 793 |
| Frantreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 137 597 | 71 049  |
| Belgien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 58 658  | 55 462  |
| Solland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10 565  | 5 283   |
| Britisch=Westindien, Buiana, Honduras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 52 830  | 72 290  |
| Beru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 42 383  | 41 865  |
| Philippinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 40 605  | 69 138  |
| Britisch=Oftindien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 28 563  | 80 978  |
| Java                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 22 378  | 57 415  |
| Brafilien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 16 249  | 19 765  |
| Mauritius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 431   | 1 733   |
| Spanisch-Westindien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 066   | 1 008   |
| China                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10      | _       |
| Underen Ländern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 45 079  | 59 405  |
| THE MARKET WILLIAM STREET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 677 610 | 787 184 |
| von Raffinirten:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |         |
| Deutschland und Defterreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 506 245 | 502 941 |
| Frankreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 158 331 | 72 578  |
| Holland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 86 924  | 100 687 |
| Belgien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 37 616  | 31 734  |
| Bereinigte Staaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 693     | 480     |
| Anderen Ländern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 793   | 30 426  |
| AND THE RESERVE OF THE PARTY OF | 791 605 | 738 846 |

314 Java.

Die Wiederausschhr von Rohzucker belief sich in 1897 auf 20194 t gegen 16236 t in 1896, und an ausländischen Raffinirten sind 10820 t gegen 7106 t in 1896 wieder ausgeführt worden. Die Aussuhr britischer Rafsinirter hat im Berichtsjahre etwas abgenommen, da sie sich während desselben nur auf 43711 t gegen 49685 t in 1896 stellte.

Java. Zuderausfuhr von Java 1896/97.

| Nach               | 1894,     | /95     | 1895/     | 96      | 1896/                   | 97      |
|--------------------|-----------|---------|-----------|---------|-------------------------|---------|
| 5tuaj              | Pifuls    | t       | Pifuls    | t       | Pituls                  | t       |
| Europa             | 2 038 461 | 123 771 | 4 815 373 | 292 371 | 4 789 821               | 290 827 |
| Amerika            | 2 102 369 | 127 653 | 1 840 994 | 111 684 | 1 007 610               | 61 177  |
| Australien         | 538 293   | 32 784  | 247 179   | 15 007  | <b>3</b> 03 <b>2</b> 08 | 18 405  |
| China              | 2 125 983 | 129 085 | 2 302 017 | 193 768 | 1 652 592               | 100 333 |
| Britisch=Indien    | 124 541   | 7 561   | 90 587    | 5 500   | 82 340                  | 5 000   |
| Japan              |           | _       | 11110     | _       | 4 562                   | 259     |
| Singapore          | 495 671   | 30 094  | 271 406   | 16 478  | 260 076                 | 15 790  |
| Timor=Deli u. s. w | 193       | 12      | 140       | 8       | 122                     | 7       |
|                    | 7 425 511 | 450 860 | 9 567 696 | 580 916 | 8 100 031               | 491 798 |

#### Souisiana.

Die Zuckerproduction im Jahre 1896/97. Das Areal, von welchem in 1896/97 das zu verarbeitende Rohr geerntet wurde, betrug 203258 Acres gegen 185074 Acres in 1895/96 und 246943 Acres in 1894/95, so daß eine Zunahme gegen die Vorcampagne von 18183 Acres und eine Abnahme von 43685 Acres in 1894/95 stattgefunden hat. Die Rohrernte betrug 3629608 t (à 2240 Pfd.) gegen 3257748 t in 1895/96 und 4396789 t im Jahre 1894/95. Pro Acre ergiebt sich hiernach ein Ertrag von 17,8 t, gegen 17,6 t und 17,8 t in den beiden Vorjahren.

Die Zahl der in Betrieb gewesenen Fabriken betrug 395, gegen 424 im Borjahre, und ist somit wiederum eine Abnahme von 24 "Sugarhouses" eingetreten, was sich, wie auch in den Borjahren, dadurch erklärt, daß die kleinen Rohrbauer es vortheilhafter sinden, ihr Product an größere Fabriken zu ver-

faufen, anstatt es selbst zu verarbeiten.

Aus dem geernteten Rohr wurden im Berichtsjahre erzeugt 631699561 Pfund = 282009 t Zucker und 20820130 Gallonen Melasse gegen 532494652 Pfund = 237721 t und 21663411 Gallonen Melasse in 1895/96. Bon den in 1896/97 in Betrieb gewesenen Fabriken benutten 384 Dampf= und 11 Pferdekraft, 40 hatten gewöhnliche offene Kessel, 125 Pfannen und 230 besaßen Bacuen. Die mit letzteren versehenen Fabriken erzeugten 568778470 Pfund = 253919 t Zucker und 16478575 Gallonen Melasse, oder im Durchschnitt pro Fabrik 2472949 Pfund = 1103 t Zucker und 71632 Gallonen Melasse, während die 165 nach anderen Versahren arbeitenden Betriebsstätten 62921091 Pfund = 28090 t Zucker und 4341555 Gallonen Melasse oder im Durchschnitt 381340 Pfund = 170 t

Zuder und 26312 Gallonen Melasse erzengten. Die nach älteren Betriebsweisen arbeitenden Fabriken gewannen 2360 Pfund Zuder pro Acre, oder 118 Pfund pro Tonne Rohr. Die mit nenen Betriebsmitteln ausgestatteten Zuderhäuser erzielten 3220 Pfund Zuder pro Acre oder 161 Pfund pro Tonne Rohr. Ferner hatte die erstere Art von Betriebsstätten einen Rückstand von 69 Gallonen Melasse pro 1000 Pfund Zuder, wogegen die modern eingerichteten Fabriken nur 29 Gallonen Melasse pro 1000 Pfund Zuder erhielten. Die Ausbeute betrug in den besser eingerichteten Fabriken 7,2 Proc., in den übrigen 5,3 Proc. gegen 6,8 Proc. bezw. 5 Proc. im Vorjahre.

Nach Bezirken (parishes) stellte sich die Zuckerproduction Louisianas in

ben beiden letten Betriebsjahren wie folgt:

| Bezirke                                    | Anzahl der<br>Fabriken, die<br>1896/97 gear= | 1896/97      | 1895/96      |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|--------------|
| and the state of the state of the state of | beitet haben                                 | amerik. Pfd. | amerik. Pfd. |
| Ascenfion                                  | 22                                           | 46 677 172   | 46 460 417   |
| Ulfumption                                 | 54                                           | 64 770 328   | 51 760 215   |
| Avonelles                                  | 5                                            | 2 228 500    | 2 658 210    |
| Calcafieu                                  | 1                                            | _            | 1 762 720    |
| East Baton Rouge                           | 11                                           | 7 087 450    | 4 662 454    |
| Iberia                                     | 16                                           | 32 515 057   | 32 992 803   |
| Iberville                                  | 35                                           | 47 664 159   | 44 152 270   |
| Jefferson                                  | 4                                            | 8 642 104    | 5 600 350    |
| Lafanette                                  | 3                                            | 3 098 900    | 4 319 000    |
| Lafourche                                  | 31                                           | 60 954 223   | 46 305 688   |
| Orleans                                    | 2                                            | 2 779 272    | 2 641 905    |
| Plaquemines                                | 10                                           | 17 972 433   | 14 096 427   |
| Pointe coupée                              | 13                                           | 9 088 800    | 5 863 912    |
| Rapides                                    | 3                                            | 7 272 750    | 6 880 000    |
| St. Bernard                                | 2                                            | 3 231 850    | 2 451 801    |
| St. Charles                                | 12                                           | 18 957 145   | 14 745 945   |
| St. James                                  | 48                                           | 51 899 613   | 38 974 817   |
| St. John the Baptist                       | 14                                           | 25 274 276   | 21 590 369   |
| St. Landry                                 | 3                                            | 962 090      | 1 517 123    |
| St. Martin                                 | 4                                            | 7 970 062    | 14 054 251   |
| St. Mary                                   | 53                                           | 120 871 420  | 103 401 960  |
| Tangipahoa                                 | 1                                            | _            | _            |
| Terrebonne                                 | 29                                           | 59 205 770   | 38 716 672   |
| Vermilion                                  | 4                                            | 1 986 050    | 4 778 770    |
| West Baton Rouge                           | 15                                           | 24 850 876   | 19 180 621   |
| Berich. fl. Bezirke                        | _                                            | 4 106 608    | 1 491 120    |
| Summa                                      | 359                                          | 629 866 908  | 531 059 820  |
| Hierzu Satzucker                           |                                              | 1 832 653    | 1 434 832    |
| Gesammtproduction                          | _                                            | 631 699 561  | 532 494 652  |

#### Ernten Louistanas von 1886 bis 1896.

| Jahr | t<br>(à 2240 野fd.) | Jahr | t<br>(à 2240 Pfd.) |
|------|--------------------|------|--------------------|
| 1896 | 282 009            | 1890 | 225 227            |
| 1895 | 237 720            | 1889 | 128 343            |
| 1894 | 317 306            | 1888 | 144 878            |
| 1893 | 265 836            | 1887 | 157 971            |
| 1892 | 204 110            | 1886 | 80 864             |
| 1891 | 160 937            |      |                    |

#### Men-Sad-Wales.

Ergebniffe der Ernte und Production 1896/97.

| TOSCISIO ET                                 | Cefammtläche<br>12 unter Juderrohr-<br>cultur | g Geschnittene<br>Beschiebe | Bicht geschnittene Fläche | Extrag der Connen | Ernte  stillen in de | Deutsche Lonnen |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|
| 1896/97                                     | 12 567                                        | 7 363                       | 5 204                     | 325 400           | 44,2                                                     | 29 014 11,      |
| Gegen das Vor=<br>jahr mehr oder<br>weniger | <b>—</b> 759                                  | +1536                       | <b>— 2 295</b>            | + 114 305         | +8,0                                                     | +6446 +1,8      |

Die Einfuhr an Rohzucker betrug 767049 Etr., gegen das Borjahr 41370 Etr. mehr; darunter aus Deutschland 5603 Etr., gegen das Borjahr 2984 Etr. mehr. Die Aussuhr an Rohzucker betrug 91618 Etr., das sind 11739 Etr. weniger, als im Borjahre.

#### Defterreich-Angarn.

Die Buderstatistif im Betriebsjahre 1896/97.

Die mit Nüben bebaute Fläche ist im Jahre 1896 nach der großen Einschränkung des Jahres 1895 von 289/m ha auf 350/m ha gestiegen, d. i. genau die Andausläche des Jahres 1893; die Bertheilung derselben hat sich jedoch zu Gunsten Ungarns wesentlich verändert: Während der Antheil Ungarns im Jahre 1893 nur 19 Proc. betrug, beläuft er sich 1896 auf 24 Proc., wähsend der Antheil Böhmens von 47 auf 45 Proc., jener Mährens 2c. von 34 auf 31 Proc. zurückgegangen ist.

An Rüben wurden 1896/97 78 Millionen Metercentner geerntet, d. i. um 21 Millionen mehr, als 1895/96 und um 14 Millionen mehr, als von der gleichen Fläche 1893/94 geerntet wurden. Von der Rübenernte des Iahres 1896/97 entfallen 53 Proc. auf Böhmen, 29 Proc. auf Mähren 2c. und

18 Proc. auf Ungarn; das procentuelle Antheilsverhältniß ist hier für die öfterreichischen Ländergruppen bereits etwas günstiger, als bei der Anbaufläche —

eine Folge ber geringeren Ackererträge in Ungarn.

Für die Erzeugung stellt sich das Antheissverhältniß der öfterreichischen Ländergruppen noch glinstiger. Es entfallen nämlich 55 Proc. auf Böhmen, 30 Proc. auf Mähren 2c. und 15 Proc. auf Ungarn; verglichen mit 1893/94 bedeutet dies eine Erhöhung des Antheiles Böhmens um 1 Proc. und Ungarns um 2 Proc. auf Kosten der mährischen Gruppe. Die Gesammterzeugung Desterreich=Ungarns 1896/97 erreichte 9,299/m q in Nohrzuckerwerth, d. i. um 1,488/m q mehr als 1895/96 und um 1,146/m q weniger als 1894/95, in welcher Campagne die Zuckerproduction die disherige höchste Zisser von 10,445/m q erreicht hat. Nachstehende Zusammenstellung veranschaulicht, in welchem Verhältnisse die Nohzuckererzeugung zur Nafsinadeerzeugung in den letzten Betriedssiahren gestanden ist:

|                 |  | 1896/97 | 1895/96 | 1894/95 | 1893/94 | 1892/93 |
|-----------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| Raffinade       |  | 6,937   | 6,472   | 7,397   | 6,594   | 5,720   |
| Rohzucker       |  | 1,591   | 619     | 2,226   | 1,012   | 1,573   |
| , 0             |  | 9,299   | 7,810   | 10,445  | 8,340   | 7,931   |
| Rohaucker Broc. |  | 17,1    | 7,9     | 21,3    | 12,1    | 19,8    |

Der Ertrag an Rüben und Zucker pro Hektar stellt sich in den letzten fünf Jahren wie folgt:

| Jugren wie jorgi:    |        |         | Rübe      | n, Meterce | ntner       |
|----------------------|--------|---------|-----------|------------|-------------|
|                      |        | 1896    | 1895      | 1894 18    | 93 1892     |
| Böhmen               |        | . 268   | 228       | 295 20     | 08 240      |
| Mähren 2c            |        | . 208   | 214       | 192 17     | 74 210      |
| Ungarn               |        | . 165   | 139       | 135 13     | 39 146      |
| Desterreich=Ungarn   |        | . 225   | 199       | 227 18     | 83 213      |
|                      |        | 3ucter  | r, Kilogr | amm        |             |
|                      | 1896/7 | 1895/6  | 1894/5    | 1893/4     | 1892/3      |
| Böhmen               | 3266   | 3142    | 3686      | 2734       | 2760        |
| Mähren 2c            | 2524   | 2967    | 2407      | 2334       | 2349        |
| Ungarn               | 1700   | 1735    | 1404      | 1628       | 1505        |
| Desterreich-Ungarn . | 2657   | 2703    | 2778      | 2383       | 2396        |
|                      |        | Ausbeut | e in Pro  | centen     | al their si |
|                      | 1896/7 | 1895/6  | 1894/5    | 1893/4     | 1892/3      |
| Böhmen               | 12,1   | 13,8    | 12,4      | 13,2       | 11,5        |
| Mähren 2c            | 12,1   | 13,9    | 12,5      | 13,4       | 11,2        |
| Ungarn               | 10,3   | 12,5    | 10,4      | 11,7       | 10,3        |
| Desterreich-Ungarn . | 11,8   | 13,6    | 12,2      | 13,0       | 11,2        |
|                      |        |         |           | -          | O. Y        |

Der Inlandsverbrauch, genauer gesprochen die Versteuerung zum Inlandsverbrauche, ist wegen der durch die Erhöhung der Consumsteuer verursachten Verschiedungen in den monatlichen Versteuerungen bedeutend geringer als 1895/96; es wurden nämlich 1896/97 an Rohzuckerwerth 3,386/m q gegen

3,789/m q im Jahre 1895/96 versteuert, bennach bieses Jahres um 403/m q

weniaer.

Die Aussuhr gestaltete sich in der Campagne 1896/97 recht lebhaft, indem in Rohzuckerwerth zur Aussuhr abgesertigt wurden 5,651/m q gegen 5,045/m q und 4,528/m q in den beiden Borcampagnen. Die Mehraussuhr besteht ausschließlich aus Raffinaden, da die Rohzuckeraussuhr nur 1,014/m q gegen 1,654/m q im Jahre 1895/96 erreichte. Die Raffinadenaussuhr ging nach solgenden Hauptrichtungen vor sich:

| 6 1 1 1                    | ,      |        |        |        |        |  |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
|                            | 1896/7 | 1895/6 | 1894/5 | 1893/4 | 1892/3 |  |
| Nach Norden über Ham=      |        |        |        |        |        |  |
| burg 2c                    | 2280   | 1723   | 1844   | 1929   | 1319   |  |
| Nach Süben über Trieft 2c. | 936    | 608    | 728    | 690    | 595    |  |
| Italien                    | 139    | 209    | 297    | 264    | 293    |  |
| Balkanländer               | 225    | 195    | 245    | 284    | 233    |  |
| Rugland                    | 406    | -      | 1      | 21     | 38     |  |
| Schweiz                    | 129    | 315    | 356    | 394    | 335    |  |
| Ostindien                  | 20     | 11     | 40     |        | 16     |  |
| Andere Länder              | 177.2  | 2      | 7      |        | 2      |  |
| Zusammen                   | 4128   | 3063   | 3518   | 3582   | 2831   |  |

Der Absatz von Melasse war in Folge der größeren Erzeugung um 72/m q größer als 1895/96, nämlich 2,361/m q, d. i. 3 Broc. der verarbeisteten Rüben. Von dem Mehr von Melasse sind 26/m q in den freien Verkehr und 45/m q in andere Fabriken gegangen.

Die Preisbewegung der Inlandsmärkte in der abgelaufenen Campagne. Rohzuder franco Aussig eröffnete die Campagne mit st. 13,— und schließt dieselbe mit fl. 11,16, also um fl. 1,84 niedriger; der höchste Preis hiersür wurde in der ersten Augustwoche mit fl. 13,—, der niedrigste in der letzen Juliwoche mit fl. 11,16 verzeichnet, d. i. das Bild einer unauschaltsam abwärtsgehenden Preisbewegung. Als Jahresdurchschnittspreis seit Bestehen der Industrie; derselbe ist um fl. 2,46 niedriger als 1895/96 und unterschreitet sogar jenen von 1884/85 noch um 93 kr. Auch die Raffinadenpreise ab Wien sind im Campagneverlause trotz des Cartelles und der Steuererhöhung um fl. 2,— von fl. 36,25 auf fl. 32,12 zurückgegaugen, erholten sich jedoch wieder die fl. 34,95. Der Durchschnittspreis von fl. 34,05 ist zwar höher, als jener von 1895/96 und 1894/95, wobei die im Jahre 1896/97 ersolgte Steuererhöhung nicht unberücksichtigt gelassen werden darf, jedoch bedeutend niedriger, als in den drei vorangehenden Campagnen.

Buder- Statiftit Defterreich-Ungarns im Betriebsjahre 1896/97. Die Erzeugung und Bermenbung von Buder.

| Coll line 15 and 1 and | Fer<br>ab ei          | Fertiggestellter Zucker<br>ab eigener Umarbeitung | ucer<br>itung           |                   | Einwu     | r f                      | Neit                 | Reito-Erzeugun | nng                      |
|------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-----------|--------------------------|----------------------|----------------|--------------------------|
| Me on a t              | Raffinirter<br>Zucker | Rohzucter                                         | Zusammen<br>in Rohzuder | Raffin.<br>Zucker | Rohinder  | Zusammen<br>in Rohzucter | Raffinirler<br>Zucer | Rohzucker      | Zusammen<br>in Rohzucter |
|                        |                       |                                                   |                         | Metri f           | if he C   | entner                   |                      |                |                          |
| Nuguff                 | 908 99                | - 33 058                                          | 41 170                  | -                 | 15 470    | 15 470                   | 66 805               | 48 528         | 25 700                   |
| September              | 123 626               | 76 570                                            | 213 932                 | 1                 | 85 126    | 85 126                   | 123 626              | 8 556          | 128 806                  |
| October                | 626 050               | 2 226 426                                         | 2 922 037               | 1                 | 469 234   | 469 234                  | 626 050              | 1 757 192      | 2 452 803                |
| Robember               | 1 112 921             | 2 551 822                                         | 3 788 401               | 1041              | 712 443   | 713 600                  | 1111 880             | 1 839 379      | 3 074 801                |
| December               | 1 089 360             | 1418177                                           | 2 573 021               | 296               | 651 792   | 652 866                  | 1 038 393            | - 766 385      | 1 920 155                |
| Januar                 | 956 173               | 291 203                                           | 1 353 622               | 792               | 800 528   | 801 408                  | 955 381              | -509320        | 552 214                  |
| Februar                | 792 874               | 88 760                                            | 969 731                 | 235               | 677 643   | 677 904                  | 792 639              | - 588 883      | 291 827                  |
| Mars                   | 677 682               | 112 189                                           | 865 169                 | 1                 | 579 697   | 579 697                  | 677 682              | - 467 508      | 285 472                  |
| April .                | 440 273               | 78 447                                            | 567 639                 | 7                 | 401 630   | 401 632                  | 440 271              | -323183        | 166 007                  |
| Mai                    | 428 927               | 85 511                                            | 562 097                 | 1                 | 410 240   | 410 240                  | 428 927              | -324729        | 151 857                  |
| Suni                   | 355 468               | 48 449                                            | 443 413                 | 1                 | 331 056   | 331 056                  | 355 468              | - 282 607      | 112 357                  |
| Suli                   | 298 430               | 45 453                                            | 377 042                 | 1                 | 266 491   | 266 491                  | 298 430              | -221038        | 110 551                  |
| DeftUng. 1896/97       | 6 918 589             | 6 989 954                                         | 14 677 274              | 3037              | 5 401 350 | 5 404 724                | 6 915 552            | 1 588 604      | 9 272 550                |
| Boginen 1896/97        | 21815                 | 29 488                                            | 53 727                  | 210               | 27 143    | 27 376                   | 21 605               | 2 345          | 26 351                   |
|                        | 6 940 404             | 7 019 442                                         | 14 731 001              | 3247              | 5 428 493 | 5 432 100                | 6 937 157            | 1 590 949      | 9 298 901                |
| Betriebsj. 1895/96     | 6 473 715             | 5 615 367                                         | 12 808 384              | 896               | 4 996 450 | 997                      | 6 472 747            | 618 917        | 7 810 859                |
| , 1894/95              | 7 398 192             | 8 444 116                                         | 16 664 329              | 428               | 6 218 087 | 6 218 563                | 7 397 764            | 2 226 029      | 10 445 766               |

Fortjehung ber vorigen Tabelle.

| STATE THE STATE OF | Abferti               | Abfertigung zur | Ausfuhr                  | કર                    | erbraı      | u ch                     | G n                  | bborta    | t h                     |
|--------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|----------------------|-----------|-------------------------|
| M o n a t          | Raffinirter<br>Zucker | Rohzuder        | Zusammen<br>in Rohzucker | Raffinirter<br>Zucker | Rohzuder    | Zusammen<br>in Rohzucker | Raffinirter<br>Zuder | Rohjuder  | Zusammen<br>in Rohzuder |
|                    |                       |                 |                          | Metrij                | ijche C     | entner                   |                      |           |                         |
| Anduff             | 327 272               | 61 878          | 425 514                  | 66 939                | 355         | 74 732                   | 1 039 665            | 681 552   | 1 836 735               |
| Ceptember          | 278 619               | 35 226          | 344 802                  | 136 754               | 732         | 152 681                  | 747 918              | 637 038   | 1 468 058               |
| October            | 442 475               | 202 531         | 694170                   | 237 525               | 2 319       | 266 236                  | 896 869              | 2 189 380 | 2 960 455               |
| Robember           | 520 593               | 196 648         | 775 084                  | 359 222               | 3 367       | 402 503                  | 926 033              | 3 828 744 | 4 857 669               |
| December           | 326 361               | 000 89          | 430 623                  | 288 390               | 2 576       | 323 009                  | 1 349 675            | 4 524 553 | 6 024 192               |
| Januar             | 252 011               | 54 500          | 334 512                  | 232 933               | 3 488       | 262 302                  | 1 820 112            | 3 957 245 | 5 979 592               |
| Februar            | 225 961               | 39 082          | 290 150                  | 267 621               | 3945        | 301 302                  | 2 119 169            | 3 325 335 | 2 679 967               |
| Mars               | 452 791               | 92 604          | 595 705                  | 266 886               | 2 2 2 2 2 2 | 298 762                  | 2 077 174            | 2 763 001 | 5 070 972               |
| April              | 327 941               | 103 314         | 467 693                  | 267 371               | 1919        | 298 998                  | 1 922 133            | 2 334 535 | 4 470 288               |
| Mai                | 320 062               | 88 557          | 444 181                  | 258 201               | 3 245       | 290 135                  | 1 772 797            | 1 918 054 | 3 887 829               |
| Suni               | 321 955               | 37 752          | 395 480                  | 322 682               | 2 038       | 363 623                  | 1 483 628            | 1 592 607 | 3 241 083               |
| Suff               | 376 545               | 34 767          | 453 151                  | 290 832               | 4 570       | 327 717                  | 1 114 681            | 1 332 232 | 2 570 766               |
| DeftUng. 1896/97   | 4 172 586             | 1 014 859       | 5 651 065                | 2 995 356             | 33 826      | 3 362 000                | Ī                    | Î         |                         |
| Bognien 1896/97    | 1                     | 1               | 1                        | 21 414                | 20          | 23 798                   | 1 578                | 3 216     | 4 970                   |
| Zujammen           | 4 172 586             | 1 014 859       | 5 651 065                | 3 016 770             | 33 831      | 3 385 798                | 1 116 259            | 1 335 448 | 2575736                 |
| Betriebsj, 1895/96 | 3 052 288             | 1 653 884       | 5 045 315                | 3 355 557             | 34 552      | 3 788 845                | 1367071              | 792 313   | 2 311 280 ¹)            |
| n 100±/co          | 0011111               | 000 000         | 100 070 ±                | 000 707 0             | 000 77      | TO SECOND                |                      |           |                         |

1) Vorrath nach der amtlichen Inventur am 31. Juli.

Rach Länbergruppen.

I. Bigmen.

|                        | Fert<br>ab etg       | Fertiggestellter Zuder<br>ab eigener Umarbeitung | uder<br>itung              |                   | Einmu     | r f                     | n e t                | Retto = Erzeugun | gun                     |
|------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|-----------|-------------------------|----------------------|------------------|-------------------------|
|                        | Raffinirter<br>Zuder | Rohzuder                                         | Zusammen<br>in Rohzucker 3 | Raffin.<br>Zucker | Rohzuder  | Zufammen<br>in Rohjuder | Raffinirter<br>Zuder | Rohzuder         | Zujammen<br>in Rohzuder |
| 7                      | 301106               | 1000                                             | 1 200 000                  | Metri s           | i f che C | entner                  | ted our              | appression       | 100                     |
| :                      | 60 929               | - 30 075                                         | 37 624                     | -                 | 15 470    | 15 470                  | 60 929               | - 45 545         | 22 154                  |
| -:                     | 74 228               | 18 290                                           | 100 766                    | -                 | 48 539    | 48 539                  | 74 228               | -30249           | 52 227                  |
|                        | 326 895              | 1 469 290                                        | 1 832 507                  | 1                 | 361832    | 361 832                 | 326 895              | 1 107 458        | 1 470 675               |
|                        | 581 127              | 1 659 558                                        | 2 305 225                  | -                 | 519 437   | 519 437                 | 581 127              | 1140121          | 1 785 818               |
|                        | 490 639              | 865 845                                          | 1 410 999                  | 00                | 403 450   | 403 459                 | 490 631              | 462 395          | 1 007 540               |
|                        | 459 959              | 191 975                                          | 703 041                    | 1                 | 486 497   | 486 497                 | 459 959              | -294522          | 216 544                 |
|                        | 419 532              | 90 549                                           | 556 696                    | 1                 | 429 181   | 429 181                 | 419 532              | -338632          | 127 515                 |
|                        | 402 141              | 82 073                                           | 528 896                    | ŀ                 | 378 414   | 378 414                 | 402 141              | -296341          | 150 482                 |
|                        | 264 890              | 52 036                                           | 346 358                    | 1                 | 270 224   | 270 224                 | 264 890              | -218188          | 76 134                  |
|                        | 313 753              | 54 304                                           | 402 918                    | 1                 | 337 177   | 337 177                 | 313 753              | _ 282 873        | 65 741                  |
|                        | 295 472              | 25 921                                           | 354 223                    | 1                 | 307 278   | 307 278                 | 295 472              | - 281 357        | 46 945                  |
|                        | 283 391              | 24 802                                           | 339 680                    | 1                 | 266 031   | 266 081                 | 283 391              | -241229          | 73 649                  |
| Betriebsjahr 1896/97 . | 3 972 956            | 4 504 568                                        | 8 918 963                  | 8                 | 3 823 530 | 3 823 539               | 3 972 948            | 681 088          | 5 095 424               |
| . 96/9681              | 3 811 399            | 3 370 579                                        | 7 605 467                  | 13                | 3 615 750 | 3 615 764               | 3 811 386            | -245171          | 3 939 703               |
| . 894/95               | 4 165 325            | 5 749 770                                        | 10 377 909                 | 498               | 4 073 946 | 4 074 499               | 4 164 897            | 1 675 894        | 6 303 487               |

Fortfegung ber vorigen Tabelle.

|                        | Abferti               | Abfertigung zur Ausfuhr | Ausfuhr                  | **                   | erbram   | ď                       | u H                  | bborr     | a t h                    |
|------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------|----------|-------------------------|----------------------|-----------|--------------------------|
| M on a t               | Raffünirier<br>Zucker | Rohzuder                | Zusammen<br>in Rohzucker | Raffinister<br>Zuder | Rohzuder | Zufammen<br>in Rohzuder | Raffinirter<br>Zuder | Rohluder  | Zusammen<br>in Rohzucker |
| Charles Water Control  |                       |                         |                          | Metrij               | d) e C   | entner                  |                      |           |                          |
| August                 | 283 945               | 29 487                  | 344 981                  | 24 855               | 99       | 27 683                  | 532 866              | 381 723   | 973 797                  |
| September              | 210 995               | 28 432                  | 257 871                  | 65 975               | 13       | 73 379                  | 330 124              | 327 969   | 694 774                  |
| Detober                | 294 219               | 114 770                 | 441 680                  | 113 560              | 783      | 126 961                 | 249 240              | 1 319 874 | 1 596 808                |
| Robember               | 354 488               | 114 649                 | 508 525                  | 158 920              | 421      | 176 999                 | 316 959              | 2 344 925 | 2 697 102                |
| December               | 137 722               | 30 000                  | 183 024                  | 120 987              | 618      | 135 048                 | 548 881              | 2 776 702 | 3 386 570                |
| Januar                 | 107 925               | 000 9                   | 125 917                  | 93 100               | 654      | 104 098                 | 807 815              | 2 475 526 | 3 373 099                |
| Februar                | 120 704               | 2 281                   | 136 397                  | 122 648              | 785      | 137 061                 | 988 995              | 2 133 828 | 3 227 156                |
| Mars                   | 343 651               | 48 854                  | 430 688                  | 108 188              | 585      | 120 791                 | 934 297              | 1 788 051 | 2 826 159                |
| Aprill                 | 249 120               | 32 947                  | 309 747                  | 118 635              | 229      | 132 494                 | 831 432              | 1 536 239 | 2 460 052                |
| Mai                    | 259 437               | 61 162                  | 349 425                  | 114 823              | 969      | 128 177                 | 770 925              | 1 191 608 | 2 048 191                |
| Juni                   | 259 913               | 25 362                  | 314154                   | 143 432              | 1 134    | 160 502                 | 663 052              | 883 755   | 1 620 480                |
| Suli                   | 299 610               | 12 169                  | 345 069                  | 125 206              | 81       | 139 199                 | 521 627              | 630 276   | 1 209 861                |
| Betriebsjahr 1896/97 . | 2 921 729             | 501 113                 | 3 747 478                | 1 310 329            | 6 470    | 1 462 392               | 1                    | 1         | -                        |
| " 1895/96              | 2 195 543             | 987 435                 | 3 426 927                | 1 381 884            | 11 854   | 1 547 283               | 780 737              | 456 821   | 1 324 307 1)             |
| , 1894/95              | 2 505 665             | 436 887                 | 3 220 909                | 1 339 391            | 7 723    | 1 495 934               | 554 713              | 1 399 644 | 2 015 992 1)             |
|                        |                       |                         |                          |                      |          |                         |                      |           |                          |

1) Borrath nach ber amtlichen Inventur am 31. Juli,

Rach Eanbergruppen.

3 0 n n d) :0 ch lesien, O n, :: 3

| Bung                                              | Zusammen<br>in Rohzuder |          | - 658    | 15 872      | 637 291   | 897 585   | 624 450  | 185 795  | 103 539   | 83 988   | 73 016  | 67 384   | 57 555 | 30 107 | 2 775 924            | 2 432 555 | 3 133 044 |
|---------------------------------------------------|-------------------------|----------|----------|-------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|----------|---------|----------|--------|--------|----------------------|-----------|-----------|
| Retto = Erzeugun                                  | Rohzuder                |          | - 7 156  | -16312      | 461 390   | 514 531   | 221 594  | -195875  | -216584   | -177 178 | -109818 | - 47 008 | 4 244  | 14 093 | 437 433              | 438 725   | 340 731   |
| n et                                              | Raffinirter<br>Zucker   |          | 5 848    | 28 966      | 158311    | 344 749   | 362 570  | 343 504  | 288 111   | 235 049  | 164 550 | 102 952  | 55 619 | 14 412 | 2 104 641            | 1 798 908 | 2 423 082 |
|                                                   | Zusammen<br>in Rohzuder | entner   | Ī        | 19 132      | 82 978    | 156 764   | 201 237  | 247 658  | 220 193   | 197 683  | 120 802 | 73 063   | 23 778 | 460    | 1 343 748            | 1 098 916 | 1 780 707 |
| Einwurf                                           | Rohzuder                | if che C |          | 19 132      | 82 978    | 155 607   | 200 172  | 246 808  | 219 932   | 197 683  | 120 800 | 73 066   | 23 778 | 460    | 1 340 413            | 1 098 908 | 1 780 707 |
|                                                   | Raffin.<br>Zuder        | Metrifch | 1        | Ī           | 1         | 1 041     | 959      | 292      | 235       | 1        | 23      | 1        | 1      | I      | 3 002                | 7         | 1         |
| ucter<br>itung                                    | Zusammen<br>in Rohzuder |          | - 658    | 35 004      | 720 269   | 1 054 349 | 825 687  | 433 453  | 323 732   | 281 671  | 193 818 | 140 447  | 81 333 | 30 567 | 4119672              | 3 531 471 | 4 813 751 |
| Fertiggestellter Zucker<br>ab eigener Umarbeltung | Rohzuder                |          | - 7156   | 2 820       | 544 368   | 670 138   | 421 766  | 50 933   | 3 348     | 20 505   | 10 982  | 26 055   | 19 534 | 14 553 | 1777 846             | 1 538 233 | 2 121 438 |
| Fer<br>ab ei                                      | Raffinirter<br>Zucker   |          | 5 848    | 28 966      | 158 311   | 345 790   | 363 529  | 344 269  | 288 346   | 235 049  | 164 552 | 102 952  | 55 619 | 14 412 | 2 107 643            | 1 793 915 | 2 423 082 |
|                                                   |                         |          |          |             |           |           |          |          |           |          |         |          |        | :      | . 76/9               | . 96/2681 | 1894/95   |
|                                                   | o n o                   |          |          | 4           |           |           |          |          |           |          |         |          |        |        | hr 189               | 189       | 189       |
|                                                   | Œ.                      |          | August . | September . | October . | Robember  | December | Januar . | Februar . | Mars     | April   | Mai      | · jumg | Suli   | Betriebsjahr 1896/97 | 8         | 33        |

Fortfegung ber vorigen Tabelle.

|                      | Abfertig             | Abfertigung gur Ausfuhr | Ausfuhr                 | **                    | erbraı   | u do                     | n S                   | bborra    | 1 15                     |
|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----------|--------------------------|-----------------------|-----------|--------------------------|
| Me on a t            | Raffinirter<br>Zucer | Rohhuder                | Zusammen<br>in Rohzuder | Raffinirter<br>Zucker | Rohluder | Zufammen<br>in Rohzucker | Roffinirler<br>Zucker | Rohzuder  | Zufammen<br>in Rohzucker |
| The second second    |                      |                         |                         | Metri f               | (d) e (C | entner                   |                       |           |                          |
| August               | 30 752               | 25 541                  | 59 711                  | 28 200                | 173      | 31 560                   | 315 382               | 196 755   | 547 179                  |
| September            | 21 767               | 3 344                   | 60 862                  | 48 818                | 430      | 54 672                   | 243 763               | 176 669   | 447 517                  |
| Delober              | 89 445               | 12 761                  | 112 144                 | 88 052                | 986      | 93 822                   | 224 577               | 624 312   | 873 842                  |
| Robember             | 99 873               | 23 499                  | 134 463                 | 150 469               | 2 309    | 169 497                  | 318 984               | 1 113 035 | 1 467 462                |
| December             | 123 557              | 2 000                   | 139 286                 | 124 472               | 1881     | 140 183                  | 433 525               | 1 330 748 | 1812443                  |
| Januar               | 89 402               | 2 000                   | 101 335                 | 105 549               | 2 675    | 119 952                  | 582 078               | 1 130 198 | 1 776 951                |
| Februar              | 79 567               | 4 901                   | 93 308                  | 110 777               | 2 899    | 125 984                  | 679 845               | 905 814   | 1 661 198                |
| Mary                 | 83 776               | 5 250                   | 98 335                  | 115 516               | 1 287    | 129 638                  | 715 602               | 722 099   | 1 517 213                |
| April                | 64 330               | 10 467                  | 81 945                  | 111 922               | 1 032    | 125 390                  | 703 900               | 600 782   | 1 382 894                |
| Mai                  | 40 509               | 8 445                   | 53 455                  | 104 445               | 1 926    | 117 976                  | 661 898               | 543 403   | 1 278 847                |
| Suni                 | 43 449               | 11 890                  | 60 167                  | 128 334               | 3 394    | 145 988                  | 545 734               | 523 875   | 1 130 247                |
| Sulfi                | 53 725               | 14 098                  | 73 793                  | 106 136               | 3 011    | 120 940                  | 400 285               | 520 859   | 965 621                  |
| Betriebsjahr 1896/97 | 850 152              | 124 196                 | 1 068 809               | 1 222 690             | 22 003   | 1 380 548                | Ī                     | Î         | İ                        |
| , 1895/96            | 513 137              | 298 200                 | 868 352                 | 1 427 475             | 23 696   | 1 609 780                | 368 486               | 229 625   | 639 054 1)               |
| " 1894/95            | 740 239              | 92 282                  | 914 769                 | 1 452 538             | 14 219   | 1 628 150                | 505 481               | 359 879   | 921 525 1)               |
|                      |                      |                         |                         |                       |          |                          |                       |           |                          |

1) Borrath nach ber amtlichen Inventur am 31. Juli.

럞 م Ω-9 = دد 6 ₽ ط ۵  $\equiv$ :0 CH Ą. U 33

# III. Ungarn.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fer<br>ab ei          | Ferliggestellter Zuder<br>ab eigener Umarbeitung | uder<br>eitung           |                  | Einwurf    | 4                        | Mett                  | Netto=Erzeugun | Bun                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------|--------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------|
| M o n a t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Raffinirter<br>Zucker | Rohhuder                                         | Zusammen<br>in Rohjucker | Raffin.<br>Zuder | Rohzuder   | Zusammen<br>in Rohzucker | Raffinirter<br>Zucker | Rohzuder       | Zufammen<br>in Rohzuder |
| Statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statement of the statem |                       |                                                  |                          | Metr             | etrijche C | entner                   |                       |                |                         |
| August                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 28                    | 4 173                                            | 4 204                    | -                | 1          | 1                        | 28                    | 4 173          | 4 204                   |
| September                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20 432                | 55 460                                           | 78 162                   | 1                | 17 455     | 17 455                   | 20 432                | 38 005         | 202 09                  |
| October                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 140 844               | 212 768                                          | 369 261                  | 1                | 24 424     | 24 424                   | 140 844               | 188344         | 344 837                 |
| November                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 186 004               | 222 126                                          | 428 797                  | 1                | 37 399     | 37 399                   | 186 004               | 184 727        | 391 398                 |
| December                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 185 192               | 130 566                                          | 336 335                  | 1                | 48 170     | 48 170                   | 185 192               | 82 396         | 288 165                 |
| Januar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 151 945               | 48 300                                           | 217 128                  | 27               | 67 223     | 67 253                   | 151 918               | -18923         | 149875                  |
| Februar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 84 996                | -5137                                            | 89 303                   | 1                | 28 530     | 28 530                   | 84 996                | -33667         | 60 773                  |
| Mary                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 40 492                | 9 611                                            | 54 602                   | 1                | 3 600      | 3 600                    | 40 492                | 6 011          | 51 002                  |
| April                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10 831                | 15 429                                           | 27 463                   | 1                | 10 606     | 10 606                   | 10 831                | 4 823          | 16 857                  |
| Mai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12 222                | 5 152                                            | 18 732                   | I                | 1          | 1                        | 12 222                | 5 152          | 18 732                  |
| Sumi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 377                 | 2 994                                            | 7887                     | 1                | 1          | 1                        | 4 377                 | 2 994          | 7 857                   |
| Bull                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 627                   | 860 9                                            | 6 795                    |                  | 1          | 1                        | 627                   | 8609           | 6 795                   |
| Betriebsjahr 1896/97 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 887 990               | 707 540                                          | 1 638 639                | 27               | 237 407    | 237 437                  | 837 963               | 470 133        | 1 401 202               |
| " 1895/96 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 850 131               | 677 574                                          | 1 622 163                | 485              | 250 437    | 250 976                  | 849 646               | 427 137        | 1 371 187               |
| " 1894/95 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 745 301               | 572 065                                          | 1 455 733                | +                | 363 434    | 363 434                  | 795 301               | 208 631        | 1 092 299               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                                                  | _                        | -                |            |                          |                       |                |                         |

Fortfegung ber vorigen Sabelle.

|                      | Abfertig              | Abfertigung zur | Austubr                  | 33                   | erbrau   | . dj                     | G n                  | bborra   | t b                     |
|----------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|----------|--------------------------|----------------------|----------|-------------------------|
| M o n a t            | Raffinirter<br>Zucker | Rohzuder        | Zusammen<br>in Rohzucter | Raffinirter<br>Zucer | Rohzuder | Zusammen<br>in Rohzucker | Raffinirter<br>Zuder | Rohluder | Zusammen<br>in Rohzuder |
|                      |                       |                 |                          | Metris               | ch e C   | entner.                  |                      |          |                         |
| August               | 12 575                | 6 850           | 20 822                   | 13 884               | 116      | 15 543                   | 191 414              | 103 074  | 315 760                 |
| September            | 15 857                | 8 450           | 26 069                   | 21 961               | 529      | 24 630                   | 174 031              | 132 400  | 325 768                 |
| October              | 58 811                | 75 000          | 140 346                  | 35 913               | 550      | 40 453                   | 220 151              | 245 194  | 489 806                 |
| Robember             | 66 232                | 58 500          | 132 091                  | 49 833               | 637      | 56 007                   | 290 090              | 370 784  | 693 106                 |
| December             | 65 082                | 36 000          | 108 313                  | 42 931               | 11       | 47 778                   | 367 269              | 417 103  | 825 180                 |
| Januar               | 54 684                | 46 500          | 107 260                  | 34 284               | 159      | 38 252                   | 430 219              | 351 521  | 829 543                 |
| Februar              | 25 690                | 31 900          | 60 445                   | 34 196               | 261      | 38 257                   | 455 329              | 285 693  | 791 614                 |
| Mars                 | 25 364                | 38 500          | 66 682                   | 43 182               | 353      | 48 333                   | 427 275              | 252 851  | 727 601                 |
| April                | 14 491                | 59 900          | 76 001                   | 36 814               | 210      | 41 114                   | 386 801              | 197 564  | 627 343                 |
| Mai                  | 20 116                | 18 950          | 41 301                   | 38 933               | 723      | 43 982                   | 339 974              | 183 043  | 560 792                 |
| Suni                 | 18 593                | 200             | 21 159                   | 50 916               | 260      | 57 133                   | 274 843              | 184 977  | 490 357                 |
| Suli                 | 23 210                | 8 500           | 34 289                   | 59 490               | 1 478    | 67 578                   | 192 770              | 181 096  | 395 285                 |
| Betriebsjagr 1896/97 | 400 705               | 389 550         | 834778                   | 462 337              | 5 353    | 519 060                  | !                    | 1        | 1                       |
| 1895/96              | 343 608               | 368 249         | 750 036                  | 546 198              | 1        | 288 909                  | 217 848              | 105 867  | 347 920 1)              |
| . 1894/95            | 271 213               | 91 811          | 993 159                  | 460 115              | 1        | 511 240                  | 257 930              | 68086    | 384 628 1)              |
|                      |                       |                 |                          |                      |          |                          |                      |          |                         |

1) Borrath nach ber amtlichen Inventur am 31. Juff.

Gefammt-Ueberficht ber letten brei Betriebsjahre nach Ländergruppen

|                                       | 35    | Fabrifen im<br>Betriebe | HI.   | M n        | Anbaufläche <sup>1</sup> ) | 1)             | 38. 11  | Rubenernte 1)     | 1)      |
|---------------------------------------|-------|-------------------------|-------|------------|----------------------------|----------------|---------|-------------------|---------|
| Sändergruppe                          | 26/96 | 96/96                   | 96/₹6 | 1896/97    | 1895/96                    | 1894/95        | 1896/97 | 1895/96           | 1994/95 |
|                                       | 188   | 188                     | 188   |            | hettar                     |                | Met     | Metrifche Centner | ner     |
| Böhnen                                | 131   | 131                     | 131   | 156 000    | 127 000                    | 171 000        | 41 913  | 28 900            | 50 480  |
| Mahren, Echlenen, Rederoperreich und  | 65    | 64                      | 99    | 110 000    | 82 000                     | 126 000        | 22 892  | 17 553            | 24 165  |
| Ungarn und Bosnien                    | 21    | 21                      | 20    | 84 000     | 80 000                     | 29 000         | 13 860  | 111111            | 10 630  |
| Zusammen                              | 217   | 216                     | 217   | 350 000    | 289 000                    | 376 000        | 78 665  | 57 564            | 85 275  |
|                                       |       |                         | % n % | Procenten: | ten:                       |                |         |                   |         |
| Böhmen Echleffen Misdenstrauerick und | 1     | 1_                      |       | 44,57      | 43,94                      | 45,48          | 53,28   | 50,20             | 59,19   |
| Callgien                              |       | 11                      | 11    | 31,43      | 28,37                      | 33,51<br>21,01 | 29,10   | 30,49             | 28,34   |
| Zusammen                              | I     | 1                       | 1     | 100,00     | 100,00                     | 100,00         | 100,00  | 100,00            | 100,001 |

1) Rach ben eigenen Angaben der Fabriten.

Fortfehung ber vorigen Tabelle.

|                                                   | 39      | Grzengung | 8         | ***     | Berbrauch | £       | Abfertig | Abfertigung zur Ausfuhr | Uusfuhr  |
|---------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|----------|-------------------------|----------|
| Ländergruppe                                      | 1896/97 | 1895/96   | 1894/95   | 1896/97 | 1895/96   | 1894/95 | 1896/97  | 1895/96                 | 1894/95  |
|                                                   |         | M e t     | Metrif he | Centner | i n       | Robsu   | derwerth | erth                    |          |
| Bohmen                                            | 5 095   | 3 990     | 6 303     | 1 462   | 1 547     | 1 496   | 3 747    | 3 427                   | 3 221    |
| Magren, Schlesten, Biederosterreich und Galizien  | 2776    | 2 433     | 3 033     | 1 381   | 1 610     | 1 628   | 1 069    | 898                     | 915      |
| Ungarn und Bosnien                                | 1 428   | 1 388     | 1 109     | 543     | 632       | 523     | 835      | 750                     | 393      |
| 3ufammen                                          | 9 299   | 7811      | 10 445    | 3 386   | 3 789     | 3 647   | 5 651    | 5 045                   | 4 529    |
|                                                   |         | n<br>n    | Brocenten | nten:   |           |         |          |                         | TO SHOOT |
| Böhmen                                            | 64,79   | 51,15     | 60,34     | 43,18   | 40,83     | 41,02   | 99       | 67,94                   | 71,12    |
| Nahren, Schlehen, Riederosterreig und<br>Galtzien | 29,85   | 31,19     | 29,04     | 40,78   | 42,49     | 44,64   | 18,92    | 17,20                   | 20,20    |
| Julammen                                          | 100,001 | 100,00    | 100,001   | 100 00  | 100,001   | 100,00  | 100,00   | 100,00                  | 100,00   |

Buderausfuhr aus bem öfterreichifch-ungarifden Zollgebiete in ben letten brei Betriebsjahren. Rach Bestimmungstanbern.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | a) %                                                                                                                          | a) Raffinirter Bucker<br>aller Art                                                                           | uder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | b) 99,5 big 9                                                            | b) Rohhuder von<br>99,5 bis 93 Proc. Polarifation | Jon<br>Tarifation      | (o) 98 818 88                                                    | o) Rohguder unter<br>93 bis 88 Proc. Polarifation | nter<br>larifation          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Beftimmung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1896/97                                                                                                                       | 1895/96                                                                                                      | 1894/95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1896/97                                                                  | 1895/96                                           | 1894/95                | 1896/97                                                          | 1895/96                                           | 1894/95                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                               |                                                                                                              | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Metri                                                                    | f che Ce                                          | entner                 |                                                                  |                                                   |                             |
| Deutihland mit Hamburg tranf. England Rochamerifa Rochamerifa Miederland Schweben und Norwegen Trieft Flume Trieft Flume Trieft Flume Flume Flume Flume Flume Ruffen Ruffen Ruffen Muldarien Ruffant Ruffant Ruffant Ruffant Ruffant Ruffant Ruffant Ruffant Flumenien Gecknen Ruffant Flumenien Flumenien Flumenien Flumenien Flumenien Flumenien Flumenien | 73 121<br>2 205 185<br>498<br>478 815<br>808<br>496<br>131 426<br>139 537<br>54 862<br>30 448<br>406 623<br>129 148<br>19 431 | 97 334<br>1 622 879<br>1 826<br>364<br>407 816<br>2 446<br>209 142<br>127 468<br>47 276<br>20 089<br>315 415 | 100 628<br>1741 238<br>1 482<br>1 216<br>449 953<br>129 368<br>129 622<br>148 268<br>56 885<br>56 885<br>39 766<br>39 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 766<br>30 7 | 201 040<br>518 669<br>64 344<br>64 344<br>61 344<br>6000<br>6000<br>6000 | 633 704<br>636 532<br>178 224<br>                 | 253 161<br>173 136<br> | 20 420<br>76 392<br>7 661<br>——————————————————————————————————— | 27 296<br>65 818<br>2 600<br>                     | 28 200<br>64 278<br>473<br> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 128 005                                                                                                                     | 3 063 033 3 518 294                                                                                          | 3 518 294                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 918 553                                                                  | 918 553   1 556 160                               | 521 031                | 107 323                                                          | 97 414                                            | 94 951                      |

B. Nach Zudergattungen.

|              | Ą                | dilézu de | r             | 9                | Nehlzu cke | r             |
|--------------|------------------|-----------|---------------|------------------|------------|---------------|
| Betriebsjahr | Dester=<br>reich | Ungarn    | Zu=<br>fammen | Dester=<br>reich | Ungarn     | Zu=<br>fammen |
| E P E        |                  | M e       | trija, e      | C e n t          | ner        |               |
| 1896/97      | 1 078 464        | 121 550   | 1 200 014     | 30 117           | 289        | 30 406        |
| 1895/96      | 845 448          | 89 009    | 934 457       | 7 254            | 204        | 7 458         |
|              | 1 273 260        | 87 100    | 1 360 360     | 4 137            | 71         | 4 208         |

|              | <u> </u>         | andzuck | r             | Ŋ                | Brodzucke | r             |
|--------------|------------------|---------|---------------|------------------|-----------|---------------|
| Betriebsjahr | Dester=<br>reich | Ungarn  | Zu=<br>sammen | Oester=<br>reich | Ungarn    | Zu=<br>fammen |
|              |                  | M e     | trijan e      | Cent             | ner       |               |
| 1896/97      | 2 214 450        | 111 884 | 2 326 334     | 155 651          | 48 476    | 204 127       |
| 1895/96      | 1 508 710        | 132 310 | 1 641 020     | 95 776           | 40 364    | 136 140       |
| 1894/95      | 1 532 365        | 65 937  | 1 598 302     | 142 315          | 40 274    | 182 589       |

|              | W                | ürfelzud          | er             |                  | Rohzucte | r             |  |  |  |
|--------------|------------------|-------------------|----------------|------------------|----------|---------------|--|--|--|
| Betriebsjahr | Oester=<br>reich | Ungarn            | Zu-<br>janımen | Oefter=<br>reich | Ungarn   | Zu=<br>sammen |  |  |  |
| 1 2 2 2 3    |                  | Metrifche Centner |                |                  |          |               |  |  |  |
| 1896/97      | 319 119          | 48 005            | 367 124        | 633 627          | 392 249  | 1 025 876     |  |  |  |
| 1895/96      | 299 189          | 44 867            | 344 057        | 1 297 475        | 360 749  | 1 658 224     |  |  |  |
| 1894/95      | 327 981          | 44 854            | 372 835        | 531 055          | 84 927   | 615 982       |  |  |  |

## Sinweggebrachte Melaffemengen.

|                               | In c                                   | ındere Fab                 | riten                            | In Bra                              | nntweinbre                    | nnereien                            |
|-------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| Betriebsjahr                  | Dester=<br>reich                       | Ungarn                     | Desterr.<br>und<br>Ungarn        | Dester=<br>reich                    | Ungarn                        | Oesterr.<br>und<br>Ungarn           |
| 3.182                         |                                        | M e                        | trijaj                           | e Cent                              | ner                           | 1013                                |
| 1896/97                       | 223 862<br>178 3 <b>2</b> 9<br>195 972 | 5<br>639<br>—              | 223 867<br>178 968<br>195 972    | 1 615 557<br>1 629 828<br>1 939 077 | 354 277<br>338 452<br>336 424 | 1 969 834<br>1 968 280<br>2 275 501 |
|                               | In de                                  | n freien V                 | er <b>t</b> ehr                  | 3                                   | ns Auslan                     | b                                   |
| Betriebsjahr                  | Dester=<br>reich                       | Ungarn                     | Oesterr.<br>und<br>Ungarn        | Oester=<br>reich                    | Ungarn                        | Desterr.<br>und<br>Ungarn           |
| *                             |                                        | M e                        | trija                            | Cent                                | ner                           |                                     |
| 1896/97<br>1895/96<br>1894/95 | 127 275<br>113 816<br>125 820          | 40 102<br>28 085<br>15 062 | 167 377<br>141 901<br>140 882    | 97<br>5<br>283                      | 100<br>—<br>26                | 197<br>5<br>309                     |
|                               |                                        |                            |                                  | 3 u j a                             | m m e n                       |                                     |
| Betri                         | ebsjahr                                |                            | Desterreic                       | th Ung                              |                               | desterreich<br>Ungarn               |
|                               |                                        |                            | N                                | Retrijche                           | Centn                         | er                                  |
| 1896/97 1895/96 1894/95       |                                        |                            | 1 966 79<br>1 921 97<br>2 261 15 | 8 367                               | 176 2                         | 361 275<br>289 154<br>612 664       |

# Preisbewegung der Inlandsmärkte.

| Iahres=<br>durchschnitt                                        | Rohzucker,<br>Bafis<br>franco<br>Auffig            | Erstproduct,<br>88 Proc.<br>ab mährische<br>Stationen | Ia. Raffinade<br>ab Wien                           | Ia. Centrif.=<br>Pile transito<br>Triest           |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                | fí.                                                | fí.                                                   | fſ.                                                | fî.                                                |
| 1896/97<br>1895/96<br>1894/95<br>1893/94<br>1892/93<br>1891/92 | 11,94<br>14,40<br>12,87<br>16,85<br>19,02<br>16,82 | 11,20<br>13,46<br>12,54<br>16,00<br>18,28<br>16,29    | 34,05<br>32,69<br>29,70<br>36,50<br>37,87<br>35,05 | 13,25<br>15,45<br>14,63<br>19,05<br>20,93<br>18,55 |

Gelbwerth ber Buderausfuhr im Jahre 1897.

|           | Ausfuhr<br>von<br>raffinirtem<br>Zucer | Durch=<br> dpnittswerth<br>  won Is.<br> CentrijPiité<br> franco tranf.<br> Tieft | Geldwerth<br>ber<br>Kaffinaden-<br>ausfuhr | Ausfuhr<br>von<br>Kohzučer | Durch-<br>ichnittsverth<br>von Rohauder,<br>I. Pr. B.<br>88 Prvc. ab<br>Kulfig | Geldwerth<br>der<br>Rohzucker<br>ausfuhr | Geldwerth<br>der Ausfuhr<br>von raffinie-<br>tem und<br>rohem Zuder |
|-----------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|           | kg                                     | Ĥ.                                                                                | fi.                                        | kg                         | ff.                                                                            | FL.                                      | fi.                                                                 |
| Januar    | 261 208                                | 13,08                                                                             | 3 416 601                                  | 55 650                     | 12,07                                                                          | 671 695                                  | 4 088 296                                                           |
| Februar   | 203 502                                | 12,87                                                                             | 2 619 071                                  | 35 250                     | 11,96                                                                          | 421 590                                  | 3 040 661                                                           |
| Mars      | 457 112                                | 12,75                                                                             | 5 828 178                                  | 82 000                     | 11,89                                                                          | 974 980                                  | 6 803 158                                                           |
| April     | 339 448                                | 12,75                                                                             | 4 327 962                                  | 118 786                    | 89'11                                                                          | 1 387 420                                | 5 715 382                                                           |
| Mai       | 332 099                                | 12,70                                                                             | 4 217 657                                  | 106 482                    | 11,68                                                                          | 1 243 710                                | 5 461 367                                                           |
| Suni      | 319 743                                | 12,87                                                                             | 4 115 092                                  | 47 619                     | 11,58                                                                          | 551 428                                  | 4 666 520                                                           |
| Suff      | 355 200                                | 12,95                                                                             | 4 599 840                                  | 35 327                     | 11,29                                                                          | 398 842                                  | 4 998 682                                                           |
| August    | 310 725                                | 13,00                                                                             | 4 039 425                                  | 23 618                     | 11,51                                                                          | 271 843                                  | 4 311 268                                                           |
| September | 337 650                                | 13,30                                                                             | 4 490 745                                  | 20 532                     | 12,08                                                                          | 248 026                                  | 4 738 771                                                           |
| October.  | 368 703                                | 13,38                                                                             | 4 933 246                                  | 12 283                     | 11,65                                                                          | 143 097                                  | 5 076 343                                                           |
| November  | 496 294                                | 13,20                                                                             | 6 551 081                                  | 24 791                     | 12,05                                                                          | 298 732                                  | 6 849 813                                                           |
| December  | 442 330                                | 13,55                                                                             | 5 993 572                                  | 18 000                     | 12,70                                                                          | 228 600                                  | 6 222 172                                                           |
| Busammen  | 4 224 014                              | 13,03                                                                             | 55 132 470                                 | 580 338                    | 11,85                                                                          | 6 839 963                                | 61 972 433                                                          |

Gelbwerth ber Zuderausfuhr im Jahre 1896.

|           | Ausfuhr<br>von<br>raffinielem<br>Zucer | Durch=<br> chnittswerth<br>  bon Ia.<br>  Centrif.=Wife<br>  franco tranf.<br>  Trieft | Geldwerth<br>ber<br>Raffinaden:<br>ausfuhr | Ausfuhr<br>von<br>Rohzuäer | Durh=<br> chillswerth<br>  von Rehzuder,<br>  L. Pr. B.<br>  88 Proc. ab | Geldmerth<br>ber<br>Rohzuder-<br>ausfuhr | Geldwerth<br>der Ausfuhr<br>don rafflinie-<br>tem und<br>rohem Zuder<br>zuhammen |
|-----------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|           | kg                                     | F.                                                                                     | Ā.                                         | kg                         | Į.                                                                       | ft.                                      | ft.                                                                              |
| Januar    | 233 438                                | 15,38                                                                                  | 3 590 276                                  | 61 750                     | 14,33                                                                    | 884 877                                  | 4 475 153                                                                        |
| Februar   | 228 832                                | 16,94                                                                                  | 3 876 414                                  | 59 250                     | 15,72                                                                    | 931 410                                  | 4 807 824                                                                        |
| Mars      | 319 623                                | 17,22                                                                                  | 5 503 908                                  | 107 369                    | 15,89                                                                    | 1 706 128                                | 7 210 031                                                                        |
| April     | 206 046                                | 17,15                                                                                  | 8 2 2 2 3 8 8 8 8                          | 203 050                    | 16,15                                                                    | 3 279 257                                | 6 812 945                                                                        |
| Mai       | 233 666                                | 16,43                                                                                  | 3 839 132                                  | 393 767                    | 15,45                                                                    | 5 249 400                                | 9 088 532                                                                        |
| Suni      | 153 023                                | 15,17                                                                                  | 2 321 358                                  | 239 766                    | 13,70                                                                    | 3 285 794                                | 5 607 152                                                                        |
| Suli      | 165 772                                | 14,83                                                                                  | 2 458 398                                  | 186 473                    | 12,84                                                                    | 2 394 313                                | 4 852 711                                                                        |
| Nuguft    | 322 362                                | 14,21                                                                                  | 4 580 764                                  | 65 484                     | 12,66                                                                    | 829 027                                  | 5 409 791                                                                        |
| September | 253 874                                | 14,15                                                                                  | 3 592 317                                  | 26 600                     | 12,03                                                                    | 319 998                                  | 3 912 315                                                                        |
| October   | 360 630                                | 14,28                                                                                  | 5 149 796                                  | 112 831                    | 12,02                                                                    | 1 356 228                                | 6 506 024                                                                        |
| November  | 529 478                                | 13,42                                                                                  | 7 105 594                                  | 174 497                    | 12,17                                                                    | 2 123 628                                | 9 229 222                                                                        |
| December  | 393 350                                | 13,43                                                                                  | 5 282 690                                  | 165 350                    | 11,96                                                                    | 1 977 586                                | 7 260 276                                                                        |
| Bufammen  | 3 400 094                              | 15,23                                                                                  | 50 834 335                                 | 1 796 187                  | 13,74                                                                    | 24 337 641                               | 75 171 976                                                                       |

#### Befammtgeldwerth ber bisherigen Buderausfuhr.

| Im Jahre  | Raffinirter<br>Zuder                                                                                                           | Rohzucer                                                                                                                   | Zusammen<br>in Rohzucker                                                                                                       | Geldwerth                                                                                                                                |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ELLY TRUE | M e t                                                                                                                          | trische Cent                                                                                                               | tner                                                                                                                           | fl.                                                                                                                                      |
| 1864      | 23 836<br>55 406<br>77 705<br>182 827<br>77 694<br>46 265<br>173 871<br>404 791<br>172 982                                     | 19 622<br>181 572<br>76 737<br>115 490<br>25 998<br>155 077<br>377 316<br>420 601<br>389 819                               | 46 106<br>243 134<br>163 076<br>318 631<br>112 325<br>206 483<br>570 506<br>870 369<br>582 021                                 | 1 676 387<br>5 775 866<br>5 088 952<br>10 131 224<br>3 876 452<br>5 892 124<br>17 567 927<br>30 685 597<br>17 241 029                    |
| 1873      | 291 308                                                                                                                        | 574 126                                                                                                                    | 897 802                                                                                                                        | 24 164 722                                                                                                                               |
| 1864/73   | 1 506 685                                                                                                                      | 2 336 358                                                                                                                  | 4 010 453                                                                                                                      | 122 100 280                                                                                                                              |
| 1874 ·    | 250 708<br>353 475<br>445 947<br>427 697<br>648 795<br>750 974<br>675 474<br>902 087<br>1 005 132<br>1 247 251                 | 363 687<br>447 294<br>779 486<br>912 582<br>826 536<br>1 291 504<br>1 624 713<br>1 827 577<br>1 237 354<br>1 310 190       | 642 251<br>840 044<br>1 274 983<br>1 387 801<br>1 547 419<br>2 125 919<br>2 375 240<br>2 829 896<br>2 354 167<br>2 696 024     | 16 553 634<br>21 794 926<br>34 028 339<br>45 833 411<br>40 599 293<br>53 762 743<br>60 295 031<br>74 135 760<br>62 747 477<br>64 696 888 |
| 1874/83   | 6 707 540                                                                                                                      | 10 620 923                                                                                                                 | 18 073 744                                                                                                                     | 474 447 502                                                                                                                              |
| 1884      | 1 379 555<br>1 117 800<br>1 397 050<br>1 672 279<br>1 125 080<br>1 791 510<br>2 615 379<br>2 362 942<br>2 304 661<br>3 090 933 | 1 801 545<br>1 262 018<br>975 937<br>527 211<br>1 191 632<br>1 177 692<br>1 328 450<br>2 669 627<br>1 646 237<br>1 441 971 | 3 334 384<br>2 504 018<br>2 528 215<br>2 385 299<br>2 441 721<br>3 168 259<br>4 234 426<br>5 295 118<br>4 206 971<br>4 876 341 | 53 751 530<br>32 739 326<br>39 420 815<br>36 966 564<br>42 600 835<br>58 528 372<br>65 254 764<br>84 189 647<br>72 263 022<br>94 078 892 |
| 1884/98   | 18 857 189<br>3 750 761<br>3 566 907<br>3 400 094<br>4 224 014                                                                 | 14 022 320<br>675 973<br>699 456<br>1 796 187<br>580 338                                                                   | 34 974 752<br>4 843 485<br>4 662 686<br>5 574 069<br>5 273 687                                                                 | 579 793 767<br>72 029 917<br>59 716 964<br>75 124 429<br>61 972 433                                                                      |

1864/97 { 42 013 190 000 kg Raffinaden, 30 731 555 000 kg Nohzuder = 77 412 876 000 kg in Rohzuderwerth = 1 445 185 292 ft. in Geldwerth.

#### Queensland.

Die folgende Tabelle giebt einen allgemeinen Ueberblick über die Berhältnisse in den beiden letzten Jahren.

|                           | 1896/97             | 1895/96        |
|---------------------------|---------------------|----------------|
|                           | $93251^{1/2}$ acres | 848831/4 acres |
| Rohr zur Mühle gebracht . | 66 640 ,,           | 583201/4 ,     |
| Buder gewonnen            | 102774 tons         | 86255 tons     |
| Melaffe                   | 14461 "             | 9794 "         |
| Rum destillirt            |                     | 106190 gallons |
| " eingeführt              | 26866 "             | 25725 "        |
| " ausgeführt              | 22560 "             | 22158 "        |
| Buder eingeführt          | _                   | 41 tons        |
| " ausgeführt              |                     | 62604 "        |
| Budermerte in Betrieb     | 80                  | 91             |
| Brennereien               | 5                   | 6              |

#### Die Production der einzelnen Diftricte betrug :

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1896/97 1895/96                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 3pswid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 770 tons 162 tons                   |
| Logan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | $3025^{1}/_{2}$ , $1701^{1}/_{2}$ , |
| Brisbane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | $245^{1}/_{2}$ , $255$ ,            |
| Marchborough & Childers .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 19706 , 10741 ,                     |
| Bundaberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 28 3 39 , 25 9 20 ,                 |
| Rockhampton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1550 " 1580 "                       |
| Bowen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |
| Mackan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 16312 , 21735 ,                     |
| Johnstone River & Cardwell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8391 " 5326 "                       |
| Burdefin & Townsville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6221 , 6920 ,                       |
| Cairns & Port Douglas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3744 " 3000 "                       |
| Herbert River Ingham                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11614 " 9736 "                      |
| Nachtrag Macan, Logan 2c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 856 " — "                           |
| and the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of t |                                     |

Total . . . 100774 tons 86225 tons

fomit Mehrertrag 14549 tons gegen 1895/96.

Die Zuckerausfuhr Ducenslands betrug  $73\,866$  tons; Mehrausfuhr gegen 1895/96  $11\,262$  tons.

#### Rugland.

Ergebniffe der ruffischen Zudercampagne 1896/97.

Nach Ausweisen der Hauptverwaltung der indirecten Steuern und des Staats-Branntweinmonopols waren in Rußland in der laufenden Campagne 235 Rübenzuckerfabriken im Betriebe gegen 230 in dem Betriebsjahre 1895/96 und 227 in dem Betriebsjahre 1894/95. Darunter waren 202 Fabriken (gegen 199 und 192 in den beiden Borjahren), die ausschließlich Rohzucker und 33 (gegen 31 und 35), die neben Rohzucker auch raffinirten Zucker pro-

|                                                                                     | 3                                           | Zahl der im Betriebe gewesenen Fabriken      |                       |                                                |                                             |                                              |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|--|--|
| Gouvernements                                                                       |                                             | ucer=<br>iten                                | fabrite               | ucter=<br>en und<br>nerien                     | Zusar                                       |                                              |  |  |
| And distribution of the last                                                        | 1895/6                                      | 1896/7                                       | 1895/6                | 1896/7                                         | 1895/6                                      | 1896/7                                       |  |  |
| Südwestgebiet: Bessarbien                                                           | 1<br>11<br>60<br>43<br>1                    | 1<br>11<br>60<br>43<br>1                     | -<br>1<br>2<br>3<br>- | 1<br>2<br>3                                    | 1<br>12<br>62<br>46<br>1                    | 1<br>12<br>62<br>46                          |  |  |
| <u> </u>                                                                            | 116                                         | 116                                          | 6                     | 6                                              | 122                                         | 122                                          |  |  |
| Centralgebiet: Woronesch Kurst Orel Poltawa Sjamara Tambow Tula Charkow Tjchernigow | 4<br>17<br>2<br>2<br>2<br>4<br>1<br>23<br>8 | 6<br>17<br>2<br>2<br>1<br>4<br>1<br>23<br>11 |                       | -<br>-<br>-<br>1<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>1 | 4<br>17<br>2<br>2<br>2<br>4<br>1<br>23<br>8 | 6<br>17<br>2<br>2<br>2<br>4<br>1<br>23<br>11 |  |  |
| Weichfelgebiet:<br>Warschau                                                         | 8<br>2<br>—                                 | 8<br>2                                       | 12<br>2<br>2          | 12<br>2<br>2                                   | 20<br>4<br>2                                | 20 4 2                                       |  |  |
| Lomfcda                                                                             | 2<br>4<br>1<br>3                            | 2<br>3<br>1<br>3                             | 4<br>1<br>-<br>2      | 5<br>1<br>—                                    | 2<br>8<br>2<br>3<br>2                       | 2 8 2 3 2 1                                  |  |  |
| Siedlez                                                                             | - 1                                         | -                                            | 1                     | 1                                              | 1                                           | 44                                           |  |  |
| Zusammen im europäischen<br>Rußland                                                 | 199                                         | 202                                          | 30                    | 32                                             | 229                                         | 234                                          |  |  |
| Oftsibirien<br>Jenisseist                                                           | In Eur                                      |                                              | 1                     | 1                                              | 1                                           | 1                                            |  |  |
| Insgesammt                                                                          | 199                                         | 202                                          | 31                    | 33                                             | 230                                         | 235                                          |  |  |
| Mungelantite                                                                        | 100                                         | 202                                          | 01                    | 00                                             |                                             |                                              |  |  |

Rübenbaufläche in Desjatinen

| Fabrikm   | irthschaften | rften Rübenbauer |                | Zufo           | Zusammen         |                 |  |
|-----------|--------------|------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|--|
| 1895/6    | 1896/7       | 1895/6           | 1896/7         | 1895/6         | 1896/7           | gegen<br>1895/6 |  |
|           |              |                  |                | A17 0          | Hilliam brill    |                 |  |
| 750       | 850          | 75               | 120            | 825            | 970              | + 145           |  |
| 6 155     | 5 999        | 11 986           | 12 685         | 18 141         | 18 864           | + 543           |  |
| 30 721,75 | 29 896,5     | 53 671           | 58 172,5       | 84 392,25      | 88 069           | +3676,75        |  |
| 22 207,35 | 21 536       | 51 193,3         | 53 287,25      | 73 400,65      | 74 823,25        | - 1 422,6       |  |
|           | 489          | 3 500            | 2 828          | 3 500          | 3 317            | - 183           |  |
| 59 833,6  | 58 770,5     | 120 425,3        | 127 092,75     | 180 258,9      | 185 863,25       | +5604,35        |  |
|           |              |                  |                | 13             | H H              |                 |  |
| 4 819     | 4 714        | 703              | 2 017          | 5 522          | 6 731            | +1209           |  |
| 22 149    | 20 721       | 9714             | 10 314         | 31 863         | 31 035           | - 828           |  |
| 1 510     | 1 082        | 805              | 830            | 2 315          | 1 912            | - 403           |  |
| 900       | 918          | 1 700            | 1 700          | 2 600          | 2 618            | + 18            |  |
| 2 320     | 2 558        | 60               | 1              | 2 380          | 2 558            | + 178           |  |
| 4 377,5   | 4 762        | 1118             | 1 149          | 5 495,5        | 5 911            | + 415,5         |  |
| 780       | 786          | 516              | 415            | 1 296          | 1 201            | — 95            |  |
| 28 976    | 27 836       | 10 356,5         | 8 494          | 39 332,5       | 36 330           | 3 002,5         |  |
| 4 385     | 4 665        | 5 299            | 6 346          | 9 684          | 11 011           | + 1 327         |  |
| 70 216,5  | 68 042       | 30 271,5         | 31 265         | 100 488        | 99 307           | -1 181          |  |
| E 40      | 017          | 10.075 5         | 17 005         | 10.004 #       |                  |                 |  |
| 549       | 917          | 18 275,5         | 17 935         | 18 824,5       | 18 852           | + 27,5          |  |
| 158       | 158          | 2 891            | 2 928<br>2 058 | 3 049          | 3 086            | + 37            |  |
| 305       | -            | 2 350 506        | 688            | 2 350          | 2 058            | <b>—</b> 292    |  |
| 320       | 287<br>415   | 5 474            | 6 176          | 811            | 975              | + 164           |  |
| 45        | 35           | 1 135            | 1 047,5        | 5 794<br>1 180 | 6 591            | + 797           |  |
| 13        | 15           | 2 234            | 3 161          | 2 247          | 1 082,5<br>3 176 | - 97,5          |  |
| 261       | 286          | 1 385            | 1 489          | 1 646          | 1 775            | + 929 + 129     |  |
|           | _            | 915              | 956            | 915            | 956              | + 41            |  |
| 1 651     | 2 113        | 35 165,5         | 36 438,5       | 36 816,5       | 38 551,5         | +1735           |  |
| 81 701,1  | 128 925,5    | 185 862,3        | 194 796,25     | 317 563,4      | 323 721,75       | +6 158,35       |  |
| 320       | 300          | 90               | 70             | 410            | 370              | <b>—</b> 40     |  |
| 32 021,1  | 129 225,5    | 185 952,3        | 194 866, 5     | 317 973,4      | 324 091,75       | +6118,35        |  |

ducirten. Bon den neu in Betrieb genommenen Fabrifen waren zwei im

Gouvernement Woronesch und drei im Gouvernement Tschernigow.

Die Rübenanbaufläche betrug im Jahre 1896 323722 Desjatinen, gegen 317563 Desjatinen im Jahre 1895 und 306813 Desjatinen im Jahre 1894; es hat somit eine Bermehrung gegen die beiden voraufgegangenen Jahre um 6159 Desjatinen = 1,9 Proc. und 16909 Desjatinen gleich 5,5 Proc. statzgefunden. Die Zunahme der Gesammtanbausstäche ist ausschließlich durch den vermehrten Andau der Rübenbauer bewirft worden, wie aus der solgenden Zusammenstellung ersichtlich ist.

| Rüber  | ıbau d | der Fabritwi | rthichaften | Rübenbau der R | übenbauer |
|--------|--------|--------------|-------------|----------------|-----------|
| 1896 . |        | . 12892      | Desjatinen, | 194796 Desi    | atinen,   |
| 1895 . |        | . 13170      | L "         | 185862         | "         |
| 1894 . |        | . 125 904    | 1 "         | 180910         | 17        |
|        |        |              |             |                |           |

Nähere Ausweise finden sich in der nebenftehenden Aufstellung. (S. Tabelle a. S. 336 u. 337.)

Schweden. Rohanderproduction mährend des Betriebsjahres 1896/97.

|                          | 1000                       |          |          | 1710                      |           |                        |
|--------------------------|----------------------------|----------|----------|---------------------------|-----------|------------------------|
|                          |                            |          | Rohzucke | rausbeut                  | e         |                        |
| Fabriten                 | Ver=<br>arbeitete<br>Rüben | I. Pro=  | II. Pro= | III.<br>u. IV.<br>Product | Summa     | Melasseute<br>Ausbeute |
| Total Carlo Miles        | Tonnen                     | Tonnen   | Tonnen   | Tonnen                    | Tonnen    | Tonnen                 |
| Arlöf                    | 63 695,0                   | 6 505,0  | 822,9    | _                         | 7 327,9   | 1 636,9                |
| Engelholm                | 73 247,5                   | 7 056,3  | 1 199,7  | 568,7                     | 8 824,7   | 2 014,0                |
| Helfingborg              | 34 129,5                   | 3 242,2  | 694,6    | 275,8                     | 4 212,6   | 1 165,8                |
| Hötepinge                | 48 320,0                   | 5 498,4  | 496,5    | 301,9                     | 6 296,8   | 1 293,4                |
| Jordberga                | 61 735,0                   | 7 254,9  | 125,7    | 92,2                      | 7 472,8   | 1 415,7                |
| Karlshamn                | 24 462,5                   | 2 697,5  | 222,6    | 59,8                      | 2 979,9   |                        |
| Rarpalund                | 46 747,0                   | 5 198,7  | 491,9    | 1 -                       | 5 690,6   | 1 380,0                |
| Rjeflinge                | 42 193,2                   | 5 390,7  | 211,0    | 1-                        | 5 601,7   | 1 200,0                |
| Köpinge                  | 97 648,8                   | 9 000,0  | 1 476,9  | 11-1                      | 10 476,9  | 2 804,0                |
| Lykåter                  | 52 203,5                   | 4 394,5  | 797,2    |                           | 5 192,0   | 1 240,0                |
| Roma                     | 46 794,1                   | 4 620,0  | 555,2    | 251,6                     | 5 426,8   | 1 469,0                |
| Staffanftorp (mit Saft-  |                            |          |          |                           |           |                        |
| ftation Rlagerup) .      | 62 969,1                   | 7 547,6  | 253,0    | _                         | 7 800,6   | 2 100,0                |
| Svedala                  | 42 839,5                   | 4 390,2  | 499,9    | _                         | 4 890,1   | 1 328,8                |
| Säbyholm (mit Saft=      |                            |          |          |                           |           |                        |
| ftation Tectomatorp)     | 78 496,6                   | 8 513,5  | 676,3    | 23,5                      | 9 213,3   | 2 765,7                |
| Trelleborg               | 61 113,0                   | 6 598,5  | 881,7    | 72,2                      | 7 552,4   | 1 750,0                |
| Örtofta (mit Saftstation | -                          |          | 1        |                           |           |                        |
| Eslöf)                   | 53 610,1                   | 6 352,7  | 244,4    | (0)-                      | 6 597,1   | 1 620,0                |
| Summa                    | 890 240,4                  | 94 261,0 | 9 649,5  | 1 645,7                   | 105 556,2 | 25 615,8               |

Die durchschnittliche Ausbeute aller schwedischen Fabriken war:

10,59 Broc. I. Product,
1,08 " II. "
0,19 " III. und IV. Product,
2,88 " Melasse.

Der durchschnittliche Zuckergehalt in den Rüben aller Fabriken wird mit 13,56 Proc., der höchste mit 14,59 Proc., der niedrigste mit 12,26 Proc. angegeben.

Ein Bergleich mit den Zuderindustrien von Deutschland und Frankreich ergiebt Folgendes:

| Schweden     |                     | Deutschland                                          |                                                    |                     | Frankreich                                           |                                                    |                     |                                                      |                                                     |
|--------------|---------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Betriebsjahr | Anzahl ber Fabriten | Mittlere Rübenver-<br>arbeitung pro Fabril<br>Tonnen | Rohjuderausbeute<br>in Procent<br>vom Kübengewicht | Anzahl ber Fabriten | Mittlere Kübenvers<br>arbeitung pro Fabrit<br>Tonnen | Rohjuderausbeute<br>in Procent<br>von Aibengewicht | Anzahl ber Fabriten | Mittlere Nübenvers<br>arbeitung pro Fabrit<br>Tonnen | Rohjuderausbeute<br>in Procent<br>bom Kilbengewicht |
| 1892/93      | 10                  | 27 745                                               | 10,80                                              | 403                 | 24 347                                               | 11,94                                              | 368                 | 14 872                                               | 10,62                                               |
| 1893/94      | 10                  | 37 396                                               | 11,42                                              | 401                 | 26 544                                               | 12,34                                              | 370                 | 14 251                                               | 10,90                                               |
| 1894/95      | 14                  | 36 969                                               | 11,60                                              | 405                 | 35 854                                               | 12,15                                              | 367                 | 19 449                                               | 10,96                                               |
| 1895/96      | 15                  | 31 479                                               | 11,75                                              | 397                 | 29 403                                               | 13,11                                              | 356                 | 15 201                                               | 12,19                                               |
| 1896/97      | 16                  | 46 855                                               | 11,86                                              | 399                 | 34 390                                               | 12,66                                              | 358                 | 19 213                                               | 10,98                                               |
| - Control    |                     |                                                      |                                                    |                     |                                                      |                                                    |                     |                                                      | 1                                                   |

## Pereinigte Staaten von Mord-Umerika.

| Zuckerverbrauch in den Jahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1897<br>To      | 189 <b>6</b><br>ns |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--|--|
| Ablieferungen in den Haupthäfen .<br>Abzüglich der Louisiana-Ernte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1597000<br>9662 | 1508000<br>1411    |  |  |
| and the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second s | 1587338         | 1506589            |  |  |
| Ablieferung von fremdem Zucker<br>über New-Orleans, Galveston und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                    |  |  |
| Pensacola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 60853           | 32520              |  |  |
| Summa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1648191         | 1539109            |  |  |
| Ausfuhr von Rohzucker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14955           | 11500              |  |  |
| " " raffinirtem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2516            | 3100               |  |  |
| Summa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 17471           | 14600              |  |  |

| Gesammtverbrauch von Zuder, im-                            |              |              |
|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| portirt liber die atlant. Häfen                            | 1630720      | 1524509      |
| Gefammtverbrauch von Zuder, ims portirt über San Francisco | 129887       | 146454       |
| pottitt noet Sun Francisco                                 | 123001       | 140404       |
| Berbrauch von fremdem Zucker                               | 1760607      | 1670963      |
| Louisiana-Ernte                                            | 282 009      | 237720       |
| Texas-Ernte                                                | 7000         | 5 5 0 0      |
| Berbrauch von einh. Rohrzucker                             | 289 009      | 243220       |
| Berbrauch von einh. Rübenzucker                            | 41347        | 40000        |
| " " " Sorghumzucker                                        | 300          | 300          |
| " " " Ahornzucker                                          | 5000         | 5000         |
| In den Ber. Staaten aus fremder                            |              |              |
| Melasse erzeugter Zuder                                    | E            | 603          |
| Gesammtverbrauch                                           | 2096263      | 1960086      |
| Mehr = oder Minderverbrauch gegen                          |              |              |
| das Borjahr                                                | + 6,91 Proc. | + 0,53 Proc. |
| 2 2 6 1 1 1 1 1 m                                          | ~            | , , 0, ,     |

Der Buderverbrauch betrug in ben Bereinigten Staaten in ben Jahren:

|      | Tons      |      | Tons      |
|------|-----------|------|-----------|
| 1897 | 2 096 263 | 1888 | 1 457 264 |
| 1896 | 1 960 086 | 1887 | 1 392 909 |
| 1895 | 1 949 744 | 1886 | 1 355 809 |
| 1894 | 2 012 714 | 1885 | 1 254 116 |
| 1893 | 1 905 862 | 1884 | 1 252 366 |
| 1892 | 1 853 370 | 1883 | 1 170 375 |
| 1891 | 1 872 400 | 1882 | 1 061 220 |
| 1890 | 1 522 731 | 1881 | 993 532   |
| 1889 | 1 439 701 |      |           |

Die Production von Ahornzucker und Sprup bes Staates Bermont betrug in diesem Jahre 16= bis 18000000 amerikanische Psund (70= bis 80000 dz), womit sie um ein Drittel skärker war als 1896, und doppelt so groß als 1895.

### Buderverbraud in Guropa und Amerika.

In den europäischen Staaten sowie in den Bereinigten Staaten von Amerika berechnet sich der Berbrauch von Zuder auf den Kopf der Bevölkerung in den vier Campagnejahren 1891/92 bis 1894/95 wie folgt:

|                      |             |         |         | 1       |               |
|----------------------|-------------|---------|---------|---------|---------------|
|                      | Bevölkerung | 1894/95 | 1893/94 | 1892/93 | 1891/92       |
|                      | 1895        |         | Pfr     | ınd     | THE PROPERTY. |
| Deutschland          | 51 650 000  | 26,78   | 26,71   | 22,90   | 23,56         |
| Oesterreich = Ungarn | 43 456 000  | 19,81   | 16,57   | 17,20   | 16,05         |
| Frankreich           | 38 800 000  | 30,61   | 27,80   | 27,86   | 30,46         |
| Rugland              | 100 239 000 | 10,94   | 11,06   | 10,94   | 10,34         |
| Riederlande          | 4 732 000   | 31,30   | 25,55   | 22,90   | 26,88         |
| Belgien              | 6 325 000   | 22,50   | 21,73   | 21,09   | 21,29         |
| Dänemark             | 2 300 000   | 45,41   | 42,96   | 43,53   | 43,63         |
| Schweden=Norwegen    | 6 873 000   | 24,95   | 24,82   | 23,64   | 24,14         |
| Italien              | 30 724 000  | 6,65    | 7,07    | 7,00    | 7,18          |
| Rumänien             | 5 800 000   | 4,03    | 4,07    | 4,53    | 3,90          |
| Spanien              | 17 650 000  | 13,68   | 12,47   | 12,38   | 11,06         |
| Portugal mit Madeira | 5 082 000   | 12,92   | 13,09   | 12,51   | 12,43         |
| Großbritannien       | 38 927 000  | 86,09   | 84,78   | 77,40   | 80,73         |
| Bulgarien            | 3 310 000   | 8,88    | 7,14    | 6,07    | 5,16          |
| Griechenland         | 2 235 000   | 6,26    | 7,29    | 7,38    | 8,62          |
| Serbien              | 2 256 000   | 4,01    | 4,25    | 4,22    | 3,81          |
| Türfei               | 21 983 000  | 7,65    | 7,25    | 7,64    | 9,30          |
| Schweiz              | 2 895 000   | 44,66   | 42,30   | 31,62   | 31,30         |
| Europa               | 385 177 000 | 25,64   | 23,25   | 22,02   | 22,64         |
| rifa                 | 69 753 000  | 62,60   | 66,64   | 63,83   | 63,76         |
| Insgesammt           | 454 930 000 | 31,07   | 29,33   | 28,20   | 29,00         |

# Gefetgebung.

#### Deutschland.

#### Menderung der Ausführungsbestimmungen zum Budersteuergefet.

Der Bundesrath hat in seiner Situng bom 28. October d. 3. beschlossen:

1. in der Anlage D der Ausführungsbestimmungen zum Zuckersteuergesetze vom 27. Mai 1896 im §. 1 hinter "D. slüssigen Kaffinadezucker" wird das Wort "und" gestrichen und hinter "E. den als Fruchtzucker, Honigssprup ze. in den Handel gebrachten Invertzuckersprup" hinzugesügt: "und F. condensirte Milch":

2. Die Untersuchung der condensirten Milch auf Zuckergehalt hat bis auf Weiteres nach der anliegenden Borschrift zu erfolgen.

#### Vorschrift

für die Untersuchung der condensirten Mild auf Budergehalt.

Es werden 100 g der condenfirten Milchprobe abgewogen, mit Wasser zu einer leicht stüssigen Masse verrührt und in einen Maßtolben von 500 ccm Inhalt gespült. Die Flüssigeteit wird darauf mit etwa 20 ccm Bleiessig versett, zu 500 ccm aufgefüllt, durchgeschüttelt und siltrirt.

Vom Filtrat werden 75 com in einen Kolben von 100 com Inhalt gebracht, mit etwas Thonerdebrei versett, zur Marke aufgefüllt, filtrirt und die directe Polarisation ermittelt.

Ferner werden 75 ccm des obigen selben Filtrates mit 5 ccm Salzsäure vom fpec. Gew. 1,19 verjegt, nach Borichrift ber Unlage B ber Ausführungsbestimmungen jum Zudersteuergesetz invertirt, zu 100 com aufgefüllt, filtrirt und, wie in Anlage B vorgeschrieben, die Inversionspolarisation für 20°C. bestimmt. Die vom Rohrzucker stammende directe Polarisation & berechnet sich nach der

Gleichung

$$x = \frac{1,016 \cdot P - J_{20}}{1,3426},$$

worin P die beobachtete directe,  $J_{20}$  die gefundene Inversionspolarisation bedeutet.

Aus der Polarisation der verdünnten Lösung sindet man durch Multiplication mit 0,26048 den Procentgehalt der verdünnten Lösung an Rohrzucker. Da die versdünnte Lösung 15 g der condensirten Milch enthält, so ist der Zuckergehalt der letzteren 6,667 mal größer. Die durch Multiplication des Procentgehaltes der verdünnten Lösung mit 6,667 erhaltene Ziffer ist, da die vorgenommenen Untersuchungen dies als wünschenswerth erscheinen laffen, mit dem Correctionsfactor 0,962 zu multipli= ciren und das Rejultat als amtlich ermittelter Gehalt der condenfirten Milch an Buder anzugeben.

Beispiel: 100 g condenfirte Milch werden, wie oben angegeben, mit Waffer verrührt, mit 20 com Bleiessig geklart, zu 500 com aufgesüllt, durchgeschültelt und filtrirt. Bom Filtrat werden 75 com nach Zusat von etwas Thonerde zu 100 com aufgesüllt. Die directe Polarisation des Filtrats P sei + 28,10. Ferner werden 75 ccm nach Borschrift invertirt und zu 100 ccm aufgefüllt. Die Inversionspolaris fation dieser Lösung  $J_{20}$  werde zu - 0,30 ermittelt. Sett man diese beiden Jahlenwerthe für P und  $J_{20}$  in die oben angegebene Formel, so erhält man

$$x = \frac{1,016 \cdot 28,10 + 0,30}{1,3426} = 21,48.$$

Durch Multiplication dieses für x erhaltenen Werthes mit 0,26048 findet man 5,59 als den Procentgehalt der verdunnten Lofung an Rohrzuder. Durch Multipli= cation dieser Bahl mit 6,667 erhält man den Procentgehalt der condensirten Milch an Rohrzuder = 37,27 Broc. Diefes Refultat ift follieglich noch mit dem Correctionsfactor 0,962 ju multipliciren und der fo erhaltene Werth 35,85 Proc. als amt= lich ermittelter Gehalt der condensirten Milch an Rohrzucker anzugeben.

## Belgien.

Befet, betreffend Menderung der Buderfteuer= Befetgebung.

Art. 2. Die Zuderrüben werden vom 1. Juli 1898 ab einer Eingangsabgabe von 1 Frc. für 1000 kg unterworfen. Art. 3. §. 1. Die Schlußbestimmung im §. 1 des Art. 1 des Gesetzes vom

16. April 1897 wird durch folgende Beftimmung erfest :

"Sprup und Melaffe von weniger als 50 Proc. Budergehalt 18 Fres, für 100 kg."

§. 2. Der §. 2 des vorerwähnten Artifels wird durch folgende Bestimmung

erfett:

"Raffinirter Zuder wie sogenannter Farinzuder, Cassonade oder Baftardzuder wird in Bezug auf den Abgabesatz dem Rohzuder gleich gestellt. Sprup und Melasse von 50 Proc. oder mehr als 50 Proc. Zudergehalt ebenso wie Melade werden den Rohauckersorten der 4. Classe gleich gestellt."

Art. 4. S. 1. Die Ginfuhr, die Herstellung, der Transport, der Besit und der Bertauf von Sacharin und verwandten Stoffen ist verboten; dieses Berbot findet

auf sacharinhaltige Producte gleichfalls Anwendung. §. 2. Unter dem Sacharin verwandten Stoffen werden Erzeugnisse von einer demischen Zusammensehung verftanden, welche zwar einen Budergeschmad haben, aber feinen Nährwerth befigen.

S. 3. Eine Ausnahme von dem in S. 1 ausgesprochenen Berbote fann binsichtlich des Saccharins und der ihm verwandten Stoffe zugestanden werden, soweit fie von Apothetern für den Medicinalgebrauch eingeführt werden.

§. 4. Der Finanzminister bestimmt die Bedingungen und Förmlichkeiten, welchen sich die Apotheker, die auf ihren Antrag von der Bestimmung des §. 3 Bor-

theil genießen wollen, unterwerfen müssen. Art. 5. Die Eingangsabgaben auf Zuckerrüben, Sprup und Melasse werden den Eingangsabgaben und der Accije auf Zuder zugerechnet behufs Bildung des jährlichen Mindestextrages, um welchen es sich in Art. 8, §. 1 des Geseges vom 11. September 1895 handelt; diefer Mindestertrag wird auf 6 Millionen Francs herabaefent.

Für das Jahr 1898 wird der Mindestertrag ausnahmsweise auf 5 Millionen

Francs herabgefest.

Art. 6. Der San für die Anschreibung in den Rübenguderfabrifen wird auf

1900 g erhöht.

Art. 7. S. 1. Abschreibung von der Accifeabgabe fann bewilligt werden für Buder, welcher zur Berftellung von Conferven, Confituren, Gelees oder Fruchtiprup verwendet wird.

§. 2. Der Finanzminister fest die Bedingungen und Formalitäten fest, von

welchen die Bewilligung der Abschreibung abhängig gemacht wird.

Er beschließt über jeden Antrag auf Bewilligung; die Bewilligungen werden im Falle des Migbrauches zurudgezogen, unbeschadet der verwirften Strafen.

§. 3. Die Regierung wird ermächtigt, zum Bortheil des Staates eine beson-dere Auflage als Bergütung der event. Beaufsichtigungskoften festzusehen 1). §. 4. Im Falle der Anwendung der Bestimmungen des §. 1 wird die Regierung ermächtigt, die Gingangsabgaben auf die barin ermähnten guderhaltigen Stoffe

Art. 8. Der Fabrikant von zuckerhaltigen Erzeugnissen, welchem die Bortheile des §. 7 gewährt werden, erhält bei hinreichender Sicherheitsleiftung einen Credit von zwei Monaten für die Begleichung seines Contos. Die Creditfrift läuft vom letten Tage des Monats ab, in welchem die Urkunden über die Anschreibung übergeben worden find.

Art. 9. Die Bestimmungen der Art. 196 bis 199 des allgemeinen Gesethes vom 26. Auguft 1822 find auf die Fabrikanten der in Art. 7 aufgezählten zucker-

haltigen Erzeugniffe anwendbar.

Art. 10. (Enthält die Bestimmungen über die Abwickelung der auf Creditconten angeschriebenen Steuerbeträge.)

Art. 11. S. 3 des Art. 12 des Gefeges vom 11. September 1895 mird burch

folgende Beftimmung erfest:

"Der jedem Fabritanten zugewiesene Antheil Dient zur Bereinigung seiner Fabrikations=, Niederlage= oder Creditconten."

Art. 12. (Strafbestimmungen.)

#### Hebergangsbestimmungen; Aufhebung früherer Bestimmungen; Ausführung des Befeges.

Art. 13. §. 1. Wer am Tage der Beröffentlichung dieses Gesetzes Saccharin oder einen verwandten Stoff besitzt, ist verpstichtet, unter Bezeichnung der Art und Menge desselben innerhalb acht Tagen, von diesem Tage an gerechnet, dem Steuerseinnehmer seines Bezirfes darüber eine Declaration zu übergeben.

S. 2. Die Regierung fann den Befitzern, welche sich den Bestimmungen der vorhergehenden Paragraphen unterworfen haben, die Erlaubniß ertheilen, die declarirten Erzeugnisse auszuführen oder an die Apotheker des Landes abzugeben, und

<sup>1)</sup> Von dieser Ermächtigung hat die Regierung Gebrauch gemacht. Unter dem 26. August 1897 ist eine königliche Berordnung ergangen, durch welche die besondere Abgabe, die von den von der Budersteuer befreiten Fabrifanten von Conferven 2c. erhoben wird, auf monatlich 360 Fres. für die Fabrik festgesetzt wird. Der Bochft= betrag, der von einer Fabrit für die Dauer eines Jahres erhoben werden darf, beträgt 3000 Frcs.

zwar innerhalb der Fristen und unter den Bedingungen, welche die Regierung in

Folge des Antrages eines jeden Intereffenten festseken wird.

Die Regierung wird ermächtigt, an diese Bestiger die Eingangsabgaben, welche auf die vor dem 24. Juli 1897 eingeführten Erzeugnisse bezahlt worden sind, zuruckszuerstatten, sofern von den Interessenten der Nachweis geführt wird, daß die Bezahslung dieser Stever stattgefunden hat.

#### Frankreich.

Eingangszoll auf Melaffe in Martinique und Buayana.

VIII. Materialwaaren zum Genuß.

Melasse zur Branntweinfabrikation, einschließlich der Erosmosewasser, aus dem Auslande: General- und Minimalkarif, 100 kg, 20 Centimen für den Grad des absoluten Zuckergehalts, vom 19. September d. J. ab.

Das neue frangösische Zuderftenergeset vom 7. April 1897.

Artikel 1. Mit Verkündung des gegenwärtigen Gesetzes werden Krämien, deren Höhe nachstehend sestgesetzt ift, für die Aussuhr nach tremden Ländern und denjenigen französischen Colonien, welche nicht dem Zolltarif des Mutterlandes unterworfen sind, bewilligt:

1. Einheimische Zuder, welche seit dem 1. September 1896 erzeugt und nach der Beröffentlichung des gegenwärtigen Gesetzes für die Aussuhr angemeldet sind;

2. Zuder der französischen Colonien, welche seit dem 1. September 1896 nach Frankreich als Bestimmungsort verschifft und welche seit der Bekanntmachung des gegenwärtigen Gesetzes aus französischen Niederlagen ausgeführt find;

3. Buder und Farine, welche bestimmt sind, zur Entlastung ber für die zeits weilige Zulassung unterschriebenen Berpflichtungen, für in Frankreich producirte oder

feit dem 1. September 1896 aus frangofijchen Colonien verjandte Bucter:

Rohzuder in Körnern oder kleinen Arhstallen von einer Titrage von mins bestens 98 Proc. für Rübenzuder oder mindestens 97 Proc. für Colonialzuder, welche Titrage vor Abzug des Kaffinationsnachlasses ermittelt wird . . . für 100 kg Raffinadewerth 4 Fres.

(Steuerpflichtige und von dem Fabrikanten jelbst direct ins Ausland ausgeführte Zuder dieser Gattung, wenn sie mindestens 99,75 Proc. polaristiren, sollen nach ihrem Gewichte in Raffinade ohne jeden Abzug auf der

Rechnung des Fabrikanten zur Entlastung gutgeschrieben werden.)

Rohzuder, 65 bis 98 Proc. polarifirend für Rübenzuder und französische Colonialzuder von 65 bis 97 Proc. ... für 100 kg in Raffinadewerth 3,50 Fres. Candiszuder, berechnet nach ihrem gesehlichen Coöfficienten, für 100 kg effectiven Gewichtes, ferner raffinirte Zuder in Broden oder Stüden, vollständig gereinigt, hart, troden, für 100 kg effectiven Gewichtes, und Farine

. . . für 100 kg Raffinadezuder 4,50 Fres.

Raffinirte Zuder in Körnern oder Krystallen, mindestens 98 Proc. titrisched, 4 Fres. (Wenn Zuder dieser letteren Art mindestens 99,75 Proc. polarisiren, so sollen sie wie reine Rafsinadezuder betrachtet und ihre Ausstuhrscheine zur Entlastung von Berpflichtungen der zeitweiligen zollfreien Zulasiung für ihr Gesammtgewicht ohne jeden Abzug zugelassen werden.)

Artitel 2. Zudern, welche aus französischen Colonien und Besitzungen direct nach Frankreich eingesührt werden, wird ein Entsernungsnachlaß bewilligt, von 2,25 Fres. für Colonien des Atlantischen Oceans pro 100 kg Kaffinadewerth und

2,50 Fres. für die anderen Colonien pro 100 kg.

Dieser Entsernungsnachlaß wird nur densenigen Zudern der Campagne 1896/97 bewilligt, welche mit der Bestimmung nach Frankreich durch Segelschift aus Colonien des Indischen Oceans höchstens 120 Tage und aus anderen Colonien 60 Tage vor Bekanntmachung des Gesetzes versandt worden sind. Derselbe wird in Form von Zollanerkenntnissen nach den in Art. 8 getrossenen Bestimmungen gewährt.

Artitel 3. Die aus Fabrifen des Mutterlandes stammenden Rohzuder, welche aus ben französischen Safen der Nordiee und des Canales nach französischen Safen des

Atlantischen Oceans und des Mittelmeeres verschifft werden, um in den in diesen Safen bestehenden Raffinerien verarbeitet zu werden, genießen bei ihrer Ausfuhr in fremde Länder von Beröffentlichung des gegenwärtigen Befeges an eine Steuerermäßigung von 2 Fres. für 100 kg unter der Bedingung, daß diese Zuder unter Beachtung der Borichriften für die Kuftenschifffahrt aus dem frangofischen Berichiffungshafen nach dem frangoffichen Bestimmungshafen befordert werden. Gie werden mit Begleitichein des Riederlagewechsels nach dem Steueramte des Bestimmungsortes gebracht, wo die Berpflichtungen der zeitweiligen Zulassung zu unterschreiben sind. Diese Verpflichstungen werden durch Ertheilung von Aussuhrscheinen unter den durch das gegens wartige Gejeg vorgesehenen Bedingungen bei Strafe der Buruderstattung bes Rach= laffes getilat.

Derjelbe Nachlaß von 2 Frcs. wird den Rohzuckern gewährt, welche aus Fabriken des Mutterlandes herrühren, die mindestens in einer Entsernung von 250 km vom Hafen, wo die Kaffinerie sich befindet, nach welcher diese Zucker direct gebracht werden, gelegen find, sobald diese Zucker direct aus der Fabrik mit der Eisenbahn in die Rafsinerien der französischen Häfen des Atlantischen Oceans und des Mittelmeeres geschafft werden, um dort zweds

der Ausfuhr verarbeitet zu werden.

Er wird gleichfalls für die Rohzucker bewilligt, welche aus Fabriken des Mutterlandes herrühren, die in einer Entfernung von mehr als 300 km in gerader Linie von Raffinerien des Inneren gelegen find, wenn diefe Buder birect aus der Fabrit mit der Gifenbahn oder auf Canalen transportirt werden, um in den genannten Raffinerien zweits der Ausfuhr verarbeitet zu werden. Artikel 4. Bon Beröffentlichung des gegenwärtigen Gesetzes an wird erhoben:

1. Gine Raffinationssteuer auf Candis= und vollständig gereinigte, harte und trodene raffinirte Buder von mindeftens 98 Broc. Titrage und Farine . . . . von

4 Fres. für 100 kg Raffinadewerth.

2. Gine Fabrikationssteuer auf Rohzuder, welche nicht in die Raffinerie geben

. . 1 Frc. für 100 kg Raffinadewerth.

Bon den in den beiden Paragraphen oben angeführten Steuern find Die

Buder, welche ausgeführt werden, befreit. Die Raffinationssteuer wird beim Eintritt der Zuder in die Raffinerie entsprechend den in Geltung befindlichen Gejegen und unter den Bedingungen, welche durch die allgemeinen Berwaltungsvorschriften geregelt werden, erhoben.

Artikel 5. Es werden außerdem, wie folgt, die Zölle auf die weiter unten

aufgeführten Nebenproducte des Zuders abgeandert:

Für nicht jum Branntweinbrennen bestimmte Melaffen von mindeftens 50 Broc. oder weniger Budergehalt: Generaltarif für 100 kg 24,75 Frcs.,

Minimaltarif für 100 kg 20,75 Frcs.

Für nicht zum Branntweinbrennen bestimmte Melaffen von mehr als 50 Broc. Budergehalt: Generaltarif für 100 kg 52,50 Fres., Minimaltarif für 100 kg 42,90 Fres. Für Chocolade, welche mindestens 55 Proc. Cacao enthält: Generaltarif für 100 kg 132,25 Fres., Minimaltarif für 100 kg

102,25 Fres.

Artifel 6. Die durch Art. 4 eingeführten Steuerzuschläge sollen erhoben werden von Zudern jeder Art, welche schon von Steuer frei find, ebenso wie von allen im Fabritationsbetriebe befindlichen, gleichfalls steuerfreien Mengen, welche sich gur Zeit der Beröffentlichung des gegenwärtigen Befeges in Raffinerien, Fabriten oder Magaginen oder an anderen Orten im Befite der Raffineure, Fabritanten, Raufleute oder Depositeure befinden. Die Mengen werden burch Beftandsaufnahme nach der von den Inhabern abgegebenen Ertlärung ermittelt.

Für jede nicht beclarirte Menge ist außer dem Zuschlage eine dem Doppelten

diefer Steuer gleichkommende Geldftrafe ju gahlen.

Bon dieser Bestandaufnahme sind jedoch die nicht 500 kg in Raffinaden=

werth überfteigenden Mengen befreit.

Artifel 7. Die Fabrikanten und Raffineure haben ergänzende Verpflichtungen zu unterschreiben als Sicherheit für den durch das gegenwärtige Gesetz verkündeten Buschlag auf Buder jeder Art und auf die schwimmenden Producte, welche unter die zeitweise zollfreie Bulaffung fallen.

Die Befreiung von diesen Berpflichtungen findet unter den Bedingungen ftatt, welche bei Intrafttreten der Gesetze vom 31. December 1873, 29. Juli

1884 und 27. Mai 1887 Anwendung fanden.

Bon Beröffentlichung des gegenwärtigen Gesetes an bis zur Beendigung der im Art. 6 vorgesehenen Beftandsaufnahmen muffen die Beamten ber Bolle und indirecten Steuern zu jeder Tages- und Nachtstunde freien Zutritt in die Raffinerien haben. Sie follen allen den Borgangen im Betriebe folgen und alle Feststellungen und vorbereitenden Unterjuchungen, welche fie für erforderlich halten, vornehmen dürfen.

Artikel 8. Für die Gutschrift der durch das gegenwärtige Geseth festgesetzten Ausfuhrprämien wurden auf andere Personen übertragbare Steuervergutungsscheine eingeführt, welche als Zahlung zur Tilgung der Berpflichtungen aus der zeitweiligen golifreien Bulaffung von einheimischen Budern und frangofischen Colonialgudern angenommen werden. Diejenigen Guticheine, welche für Zuder von Steueraufichub genießenden Fabriken gewährt worden find, werden als Zahlung zur Entlaftung der Forderungen des Fiscus angenommen.

Bom 1. September 1897 ab foll Gebrauch von diefen Steuervergütungs= scheinen innerhalb einer Frist von zwei Monaten, vom Tage ihrer Aushan-

bigung an gerechnet, gemacht werden.

Artitel 9. Das Decret vom 26. Juli 1896, betreffend Erhöhung der auf fremde Buder zu erhebenden Buichlagszölle, wird genehmigt und zum Gefen erhoben. Jedoch werden von Beröffentlichung des gegenwärtigen Gesetzes an diese Buschläge für 100 kg netto wie folgt sestgesett:

Rohzucker europäischen Ursprunges oder aus europäischen Riederlagen ein=

geführt 9 Frcs.

Naffinirte und gleichwerthige Zucker außer Canbis Generaltarif für 16 Frcs. Minimaltarif für 10 Fres. - Candiszuder nach dem Generaltarif 28,80 Fres.,

nach dem Minimaltarif 25,80 Frcs.

So lange die in den Artikeln 2 und 3 gegenwärtigen Gesetzes vorgesehenen Nachlässe bewilligt werden, wird der Zuschlag von 9 Frcs. für 100 kg wirtliches Gewicht auf gemahlene Buder von 98 oder weniger Titrage, welche aus außereuropäischen Ländern für den Verbrauch eingeführt werden, aus= gedehnt.

Die durch Art. 4 des gegenwärtigen Gesetes festgesehten Fabrikations= und Raffinationssteuern finden in gleicher Weise Unwendung auf alle fremde Buder unter denfelben Bedingungen, wie auf einheimische und französische

Colonialzucker.

Die fremden Colonialzucker genießen die Bergunftigung der zeitweiligen Bollfreien Bulaffung, aber fie find bon der Bewährung ber Ausfuhrpramic

ausgeichloffen.

Artifel 10. Die durch Art. 4 des gegenwärtigen Gesetes festgesetten Fabritations= und Raffinationssteuern finden feine Anwendung auf Algier und auf Corfica, und die aus diesen Ländern ausgeführten Zuder genießen nicht die Bergunftigungen des erften Artifels.

Wenn Nübenzucker producirende Länder, welche gegenwärtig Artitel 11. Ausfuhrprämien gewähren, diese Prämien abichaffen oder herabsetzen, so ift die Regierung ermächtigt, falls die Rammern nicht tagen follten, durch Berordnung die gleichen Magnahmen zu treffen, unter bem Borbehalte ber späteren Ratification burch bas

Artitel 12. In dem Falle, daß der Betrag der während einer Campagne bewilligten Prämien die Einnahme aus den durch das gegenwärtige Geset vorgesehenen Fabrikations: und Raffinationssteuern überschreitet, ist die Sohe der Bramien für die folgende Campagne durch eine im Ministerrathe beschloffene und in Geftalt eines Gesegentwurfes den Rammern vor Beendigung ihrer nächsten Tagung, falls fie nicht versammelt find, vorgelegte Berordnung auf denjenigen Betrag gurudauführen, welcher erforderlich ift, um den Staatsschat bezüglich seines Borschusses zu decten.

Artikel 13. Bom 1. September 1897 ab follen die Wagen, welche gur Berwiegung der von den Landwirthen gelieferten Rüben dienen, mit einer Borrichtung jum Registriren verfeben fein.

| Tarif= |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                 |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mr.    |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                 |
| 90     | Zuder aus den franzöfischen Colonien<br>und Besitzungen:<br>in Mehlform                                       | 60 Frcs. für 100 kg netto raffinirten<br>Zuders<br>plus<br>1 Frc. für 100 kg netto für den<br>nicht in die Raffinerie gehenden                                                                  |
|        | raffinirter, anderer als Candis .                                                                             | 3ucer.  60 Fres. für 100 kg netto (effectives Gewicht)  plus  4 Fres. für 100 kg netto (effectives Gewicht)                                                                                     |
|        | desgl., Candis                                                                                                | 64,20 Fres. für 100 kg netto (effectives Gewicht) plus 4,28 Fres. für 100 kg netto (effectives Gewicht).                                                                                        |
|        | Milch, condenfirte, mit Zuckerzusat:<br>Generaltarif: weniger als 50 Proc.<br>Zucker                          | 46 Fres. für 100 kg netto.                                                                                                                                                                      |
|        | Minimaltarif: weniger als 40 Proc.<br>Zuder                                                                   | 34 Frccs. für 100 kg netto.<br>1,60 Frcs.                                                                                                                                                       |
| 0.5    | desgl., 40 Proc. bis ausschl. 50 Proc.                                                                        | 41 Fres. für 100 kg netto.<br>2 Fres.                                                                                                                                                           |
| 91     | Frember Zucker: in Mehlform, mit einem voraussetz: lichen Ergebniß beim Raffiniren: von 98 Proc. oder weniger | 60 Frcs. für 100 kg netto raffinirten<br>Zuders;<br>1 Frc. für 100 kg netto bezüglich<br>des nicht in die Raffinerie gehen-<br>den Zuders;<br>9 Frcs. für 100 kg netto (effectives<br>Gewicht). |
|        | über 98 Proc                                                                                                  | 76 Fres. für 100 kg netto (effectives<br>Gewicht);<br>4 Fres. für 100 kg netto (effectives<br>Gewicht).                                                                                         |
|        | raffinirter, anderer als Candis:<br>Generaltarif                                                              | 76 Fres. für 100 kg netto (effectives Gewicht); 4 Fres. für 100 kg netto (effectives Gewicht).                                                                                                  |
|        | Minimaltarif                                                                                                  | 70 Fres. für 100 kg netto (effectives<br>Gewicht);<br>4 Fres. für 100 kg netto (effectives<br>Gewicht).                                                                                         |

| Tarif=<br>Nr. |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                              |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 91            | Fremder Zuder:<br>raffinirter, Candis:<br>Generaltarif                                                                                                                            | 93 Frcs. für 100 kg netto (effectives<br>Gewicht);<br>4,28 Frcs. für 100 kg netto (effec-<br>tives Gewicht). |
|               | Minimaltarif                                                                                                                                                                      | 90 Fres. für 100 kg netto (effectives Gewicht);<br>4,28 Fres. für 100 kg netto (effectives Gewicht).         |
| 92            | Melasse, andere als zur Branntwein-<br>brennerei, deren absoluter Zuder-<br>gehalt ist: 50 Proc. oder weniger: Generaltaris Winimaltaris über 50 Proc.: Generaltaris Minimaltaris | 24,75<br>20,75<br>52,50<br>42,90                                                                             |
| 93            | Sprup, Bonbons, in Zucker eingemachte<br>Früchte:<br>aus den franzöfischen Colonien und<br>Besitzungen                                                                            | { 60<br>4                                                                                                    |
|               | aus dem Auslande:<br>Generaltarif                                                                                                                                                 | 76<br>4<br>70<br>4                                                                                           |
| 94            | Zuckerbisquits: aus den französischen Cosonien und Besitzungen aus dem Aussande: Generaltarif Minimaltarif                                                                        | 30 Francs für 1000 kg 2 netto. 56 2 49                                                                       |
| 95            | Confitüren mit Zucker oder Honig: aus den französischen Colonien und Besitzungen aus dem Auslande: Generaltarif Minimaltarif                                                      | 30<br>2<br>38<br>2<br>38<br>2<br>35                                                                          |
| 98            | Chocolade von mehr als 55 Proc.<br>Cacaogehalt:<br>Generaltarif<br>Minimaltarif                                                                                                   | 132,25<br>102,25                                                                                             |
|               | Buder, roher, der französischen Colonien, aus Rendementsüberschüffen                                                                                                              | 30 Fres. für 100 kg raffinirten<br>Zucers<br>plus                                                            |
|               |                                                                                                                                                                                   | 1 Frc. für 100 kg raffinirten<br>Zuders bezüglich des nicht in die<br>Raffinerie gehenden Zuders.            |

| Tarif=<br>Nr | Buder, welcher zum Zudern declarirt wird: aus den französischen Colonien und Besitzungen: in Mchlsorm                                                                                                                                             | 24 Fres. f. 100 kg netto raff. Zuders. 1 Fre. f. 100 kg netto raff. Zuders.  24 4,28 24 4 4 7 Fres für 100 kg netto.                             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | 98 Proc. oder weniger                                                                                                                                                                                                                             | 24 Fres. f. 100 kg netto raff. Zuders.<br>1 Fre. f. 100 kg " raff. Zuders.<br>9 Fres. f. 100 kg " (effect. Gewicht).<br>40                       |
|              | raffinirter, Candis: Generaltarif  Minimaltarif  desgl., anderer Generaltarif  Minimaltarif  Bucker, raff. und Candis, von Freislagern, welcher behufs Abschreibung von Conten für Zulasjung auf Zeit zum Zuckern angemeldet wird: Candis anderer | \$\begin{cases} \frac{\pma}{4,28} \\ 49,80 \\ 4,28 \\ 49,80 \\ 4,28 \\ 4\\ 34 \\ 4 \\ \end{cases}\$ \text{Frcs. für 100 kg netto.} \end{cases}\$ |

In jeder Fabrik sollen ein oder mehrere Beamte damit beauftragt werden, die Genauigkeit der Verwiegungen zu prüfen und die Abzüge, welche im Hinblick auf den Schmuk, die Wurzeln und die Köpfe der Rüben gemacht werden, sowie die Bestimmung der Saftdichte zu beaufsichtigen.

Die Art dieser Beaufsichtigung wird durch Verordnung festgestellt werden. Artikel 14. Eine Berordnung, enthaltend die Borschriften für die Steuersbehörde, wird alle Bedingungen für die Ausführung des gegenwärtigen Gesetz beftimmen.

Uebergangsbestimmung. — Bis jum 1. September 1897 werden bie

Ausfuhrprämien nur bis zur Sohe von 50 Broc. fofort bewilligt.

Bis zum 1. September 1897 wird eine Aufstellung der auf Grund des gegenwärtigen Gesetzes erzielten Einnahmen gemacht werden, auf welcher zuerst der Betrag der dis zur Söhe von 50 Proc. gezahlten Prämien angerechnet wird; der Ueberschuk wird unter den Berechtigten pro rata auf Grund einer im Ministerrathe beschlossenen Berordnung vertheilt werden.

Die Zuder der Campagne 1896/97, welche bis 1. September 1897 nicht ausgeführt worden sind, haben während der nächsten Campagne nur auf die

Balfte der im Art. 1 feftgefetten Ausfuhrpramien Anfpruch.

Eingangszölle auf Zuder und Zuderderivate aus dem Auslande ober ben frangösischen Colonien.

Das Circular der Französischen Generalzolldirection vom 8. April 1897, Nr. 2785, durch welches den Zollstellen das Zudersteuergesetz vom 7. April 1897 mitgetheilt worden ist, enthält über die französischen Zuderzölle was folgt:

Die durch Art. 4 des Budersteuergesetes vom 7. April 1897 geschaffenen Fabrikations- und Naffinationsabgaben werden bezüglich der eingeführten Zucker und Zuckerderivate dem Eingangszoll ganz oder in dem durch das Gesek vom 11. Januar 1892 für den gegenwärtigen Zoll festgesetzten Verhältniß hinzugeschlagen. Die Zolljäge für diese Erzeugnisse stellen sich hiernach, einschließlich der Zu-

schläge, wie folgt:

#### (S. die Tabelle a. S. 347-348.)

Ein Circular der Generalzolldirection vom 27. April 1897, Nr. 2796, beftimmt u. A.:

Bemäß Art. 1 des Gesethes vom 7. April 1897 werden die für die Ausfuhr von Zuder bestehenden Prämien nur bei Versendungen nach dem Auslande und den

nicht dem Zolltarif des Mutterlandes unterstehenden französischen Colonien gewährt. Die detressenen Colonien sind die französischen Besitzungen an der westafrika-nischen Küste (mit Ausnahme von Gabon), Tahiti und dessen Dependenzen, die französischen Besitzungen in Borderindien, Obock und, dis auf Weiteres, die ganze Insel Madagascar, einschließlich Diego Suarez, Rosse und Sainte Marie de Madagascar.

Die Frage, ob auch die Bersendungen nach Tunis zum Bezug der Brämien berechtigen, kann nur bejaht werden, denn trog des diplomatischen und politischen Abhängigkeitsverhältnisses, in welches sich dieses Land Frankreich gegenüber versetzt

indet, bleibt es nichtsdestoweniger bis auf Beiteres Zollausland.
Dasselbe gilt für die Freigebiete, da nach dem Gesetse die Prämien grundsäglich bei der Aussuhr nach allen denjenigen Märkten gewährt werden sollen, auf welchen der französische Zucker gegen den fremden, nicht durch die Zölle des Tarifs des Mutterlandes geschührt ist. Dies trisst bei den außerhalb der französischen Zollinie gelegenen Ländern zu.

#### Eingangszölle auf Buder in Algerien.

Mittelft Circulars vom 12. April 1897, Nr. 2788, hat die frangbfifche Generalzolldirection folgende Aufstellung der Zuderzölle in Algerien mitgetheilt:

#### Generaltarif.

| dutters                         | Einfuhr zur See                                                                              | A MARIE II.                    | Bolle (einschl. der Decimen und 4 Proc.) |                                                           |                                                        |  |  |  |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|--|--|
| pes M                           |                                                                                              | Maßstab                        | miß<br>iden<br>ings                      | Erzengniß außereuropäischen Ursprungs                     |                                                        |  |  |  |
| Rollfarif des Mutters<br>landes |                                                                                              |                                | Erzeng<br>europäi<br>Uripri              | direct aus einem<br>außereuropätichen<br>Lande eingeführt | ans europäts<br>ichen Rieders<br>lagen ein-<br>geführt |  |  |  |
| Nr.                             |                                                                                              |                                | Fres.                                    | Fres.                                                     | Fres.                                                  |  |  |  |
| 91                              | Buder, fremder:<br>in Mehlform, dessen voraus-<br>segliches Ergebniß beim<br>Raffiniren ift: |                                |                                          |                                                           | and the second                                         |  |  |  |
|                                 | 98 Proc. oder weniger                                                                        | 100 kg netto<br>(raffinirten   | 40                                       | 40<br>9 Fres. für 100 )                                   | 40                                                     |  |  |  |
| 200                             | A TELEPTON (ALL EXCENTRACE)                                                                  | Buders)                        | ******                                   | effectives Gewid                                          |                                                        |  |  |  |
|                                 | über 98 Proc                                                                                 | 100 kg nette<br>(effect. Gew.) | 56                                       | 56                                                        | 56                                                     |  |  |  |
|                                 | raffinirter, anderer als Candis<br>desgl., Candis                                            | 27 *                           | 56<br>71,60                              | 56<br>71,60                                               | 56<br>71,60                                            |  |  |  |

#### Minimaltarif.

| 3oUtarif<br>des<br>Mutter=<br>landes<br>Nr. | Einfuhr zur See        | Maßstab                                     | Boll (einschl.<br>der Decimen<br>und 4 Proc.)<br>Fres. |  |  |
|---------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|--|
| 91                                          | Bucker, fremder<br>roh | j. den Ge<br>100 kg nettv<br>(effect. Gew.) | neraltarif<br>50<br>68,60                              |  |  |

#### Miederlande.

Buderfteuergefet. Bom 29. Januar 1897.

#### Sauptstück I.

Betrag ber Steuer.

| Artifel 1. §. 1. Es wird eine Zudersteuer zum folgenden Betrage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | erhoben: |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| pe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | r 100 kg |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gulden   |
| Für a) Candis (1. Classe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 31,86    |
| b) mayie and on the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of th | 28,89    |
| b) Melis und Lumpenzucker sowie alle nicht besonders besteuerten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
| Budersorten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 27       |
| c) Rohzuder von mehr als 99 Proc. Gehalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 27       |
| von keinem höheren Gehalt als 99 Broc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,27     |
| für jedes Procent seines Gehaltes jedoch nicht weniger als                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 18       |
| d) Bastardzucker wie Rohzucker.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| e) Melade, Melasse, Syrup und andere zuckerhaltige Flüssig-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
| teiten, welche mehr als 10 Proc. feste, hauptsächlich aus tor-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
| nigem (greinachtigem) Zuder zusammengestellte Beftandtheile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
| umfaffen oder in fluffigem Zuftande einen boberen Behalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
| als 50 Proc. haben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18       |
| andere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6        |
| f) Traubenzuder aus Sahmehl, fester, körniger und Puderzuder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0        |
| oder auf andere Weise feingemachte Masse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 18       |
| bott and anotte could fringentative maile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10       |

§. 2. Für größere oder kleinere Mengen als 100 kg wird die Steuer nach dem Berhältniß mit der Maßgabe berechnet, daß Bruchtheile eines Kilogramms als ganzes Kilogramm berechnet werden.

S. 3. Unter Behalt wird in Diefem Befege verftanden:

a) für Rohzuder und im Inlande fabricirten Baftard die Anzahl Polazirfationsprocente, vermindert um die doppelte Procentmenge von im Zuder besindlicher Glucose und um die vierfache Procentmenge von Asche, die bei Berbrennung des Zuders und nach Entsernung der unauslöslichen Bestandtheile übrig bleibt;

b) für ausländischen Baftard, sowie für Melade, Melasie, Sprup und andere bergleichen zuderhaltige Flüssigkeiten die Anzahl der Polaris

jationsprocente.

Bruchtheile von einem Gehaltsprocent bleiben für Zuder von nicht über 99 Proc.

Gehalt außer Ansatz.
Die weiteren Borichriften über die Gehaltsuntersuchung werden durch Uns durch allgemeine Verwaltungsmahregel festgestellt.

Artikel 2. Bon bearbeiteter Melasse und bearbeitetem Sprup, welche bei der Inlandsfabritation von Zucker aus Runtelruben oder dem Raffiniren von Rohaucker zurückgeblieben ift und den Anforderungen genügt, welche durch Uns durch allgemeine Bermaltungsmagregel festzustellen find, wird feine Steuer erhoben.

#### Sauptstück II.

Einfuhr. Tara.

Artitel 3. Bei ber Ginfuhr vom Auslande muß die Sorte von Buder und zuckerhaltigen Flüffigkeiten nach den in Artikel 1, S. 1 gemachten Unterscheidungen angegeben werden.

Steuerbeamte bestimmen das Gewicht und, soweit dies in Betracht fommt, die

Classe, den Gehalt und die procentuale Menge der sesten Bestandtheile. Artikel 4. Bei der Einfuhr, welche anderswo als auf den dazu besonders durch Uns anzuweisenden Ausladeplätzen und Aemtern ersolgt, ist für den Zucker und die zuderhaltigen Fluffigkeiten, wie in Artikel 1, S. 1, Litt. c, d und e an-gegeben, die dort festgesetzte höchfte Steuer für jede Sorte zu entrichten.

Artitel 5. Außer bei der Durchfuhr, der Berbringung gur Riederlage oder

bei Steuercredit ift die Steuer fofort gu entrichten.

Artitel 6. S. 1. Bei der Ginfuhr oder Entnahme von der Riederlage Dient

das Nettogewicht als Grundlage für die Berechnung des schuldigen Betrages. §. 2. Das Nettogewicht von Rohzucker, Melafe der Sprup, welche in der nachgenannten Berpactung eingeführt werden, wird bestimmt durch Bruttowiegen unter Gewährung der folgenden Tara:

für Rohauder:

|   | in | hölzernen | Riften | und          | Fäffern |       |       |      |        |      |    |   |  | 13 | Brog |
|---|----|-----------|--------|--------------|---------|-------|-------|------|--------|------|----|---|--|----|------|
| - | in | Ranaffers | ober & | <b>Erani</b> | ans .   |       |       |      |        |      |    |   |  | 8  |      |
|   | in | einfachen | Säden  | und          | anderer | einfe | acher | Un   | tiďiI: | iekı | mo | 1 |  | 1  | **   |
| 1 | in | doppelten | Säden  | und          | anderer | dab.  | pelte | r Ui | nich   | lief | un | α |  | 2  | "    |

für Melade, Melaffe oder Syrup in Fässern . . . . . . . . Wenn der Intereffent in der Anzeige darauf anträgt, wird auch für Bucker und zuderhaltige Fluffigteiten in diesen Berpadungen das wirkliche Nettogewicht feft=

geftellt.

Artifel 7. Wenn es sich bei der Einfuhr oder bei der Entnahme von der Niederlage oder einer Rubenzuderfabrif unter Entrichtung der Steuer oder auch mit der Bestimmung jum Ginfauf mit Steuercrediten durch Sandler herausstellt, daß der Buder fremde Bestandtheile enthalt, jo daß die Untersuchung auf den Gehalt vereitelt wird, jo wird angenommen, daß der Zucker einen Gehalt von 100 Proc. habe,
unbeschadet der Berufung des Interessenten an die in Artikel 80 genannte Commiffion, deren Enticheidung ausschlaggebend ift.

Artifel 8. Der Bucker in jedem Collo muß von ein und derselben Sorte

und Beschaffenheit fein.

Bit dies nicht der Fall, so ift die Steuer für die gesammte im Collo befindliche Menge nach dem Magftabe des darin enthaltenen höchft belafteten Buders ju ent= richten, unbeschadet ber Strafe wegen Uebertretung der Boridrift des vorigen Artitels, wenn der höher belaftete Buder offenbar auf betrügerische Beise zwischen den anderen verpadt oder verborgen worden ift.

#### Hauptstück III.

Niederlagen. Artifel 9 bis 11 2c.

#### Sauptstück IV.

Rohzuckerhandel. Artikel 12 bis 15 2c.

#### Sauptstück V.

Rübenguderfabriten. Artitel 16 bis 30 zc. (Anmelbung ber Räume zc.)

Artikel 31. Der Fabrikant führt ein Register, worin er das Nettogewicht des Rohzuders vermerkt, welcher durch Turbiniren (Schleudern) oder auf andere Weise aus dem Saft oder Sprup gewonnen worden ift.

Artifel 32. S. 1. Der im vorigen Artifel genannte Buder wird bis nach erfolgter Abwägung und Eintragung in das Regifter von den anderen abgesondert, welcher zusammen auf dem zu diesem Zwecke durch den Inspector im Ginvernehmen

mit dem Fabritanten gu beftimmenden Plage lagert.

Muß der Zuder vor seiner Abwägung mittelst Geräthe nach diesem Plage übergeführt werden, jo kann der Inspector verlangen, daß diese Geräthe so in Behälter oder auf andere Weise abgeschlossen werden, daß kein Zuder heimlich entsernt werden

§. 2. Das Abwiegen und die Einschreibung geschieht in Mengen nach Gut= finden des Fabrikanten, aber in jedem Falle und immer, wenn das Turbiniren oder irgend eine andere zur Gewinnung von Zuder in Thätigkeit gesetzte Borrichtung

Artikel 33. Muß nach Artikel 31 eingetragener Zuder wieder eingeschmolzen

werden, jo giebt der Fabritant hiervon vorher den Beamten Renntnig.

Sofort nach der Einschmelzung macht er einen Bermerk darüber in das vorgenannte Register unter Angabe des Gewichtes des jo eingeschmolzenen Zuders.

Artitel 34. Die Entnahme von Rohguder findet ftatt:

a) gegen Entrichtung ber Steuer in Mengen von mindeftens 25 kg;

b) unter Erlaubnig gur Ausfuhr nach dem Auslande in Mengen von minbeftens 100 kg und

c) mit Transportschein nach einer Raffinerie, nach einer Niederlage oder einer Buderfabrit, wie in Artitel 66 angegeben, in Mengen von minbeftens

Artifel 35 2c.

Artikel 36. §. 1. Der Fabrikant führt ein Register ber Buderentnahme gegen Entrichtung ber Steuern.

Bor der Entnahme vermerkt er darin:

a) den Zeitpuntt, an welchem die Berausnahme geichehen foll;

b) die Buderforte;

c) das Brutto= und das Rettogewicht;

d) die Sorte, die Angahl und die Marten der Colli.

§. 2. Der so eingetragene Buder muß sofort, getrennt von anderem, auf den Blat niedergelegt werden, welcher durch den Inspector im Ginvernehmen mit bem Fabritanten zu bestimmen ift.

Artitel 37. Für die Steuer auf den nach Artikel 36 ausgeführten Buder genießt ber Fabrifant einen Credit von zwei Monaten, welcher mit dem erftfolgenden

Montag beginnt.

Artikel 38. §. 1. Der Schein zur Entnahme des Zuckers nach Artikel 34, Litt. b oder Litt. e giebt übereinstimmend mit der Angabe des Fabrikanten die Bestimmung und ferner Dieselben Gingelheiten, wie in Artitel 36, §. 1, Litt. b, c und d an.

§. 2. Der Ginnehmer, welcher den Schein ertheilt, bestimmt gleichzeitig bie Frift, innerhalb deren die Ausfuhr oder der Transport nach der Raffinerie, der Rieberlage oder ber Rubenguderfabrif geschehen fein muß, sowie Diejenige, innerhalb deren die Genehmigung an fein Bureau gurudgelangt fein muß mit der Beideini= gung, daß die Ausfuhr oder Ablieferung am Beftimmungsplage erfolgt ift.

Artifel 39 2c.

Artifel 40. §. 1. Bei der Entnahme aus der Fabrit wird der Buder burch Beamte gewogen. Diefelben nehmen gleichzeitig Mufter zur Bestimmung bes Gehaltes.

§. 2. Wenn bei der Entnahme gegen Entrichtung der Steuer der Buder in einem Collo nicht von derselben Qualität ift, wird für die gesammte Menge im Collo die Steuer nach dem darunter befindlichen, höchst belasteten Zuder berechnet.

Artikel 41. Zuder, welcher die in Artikel 34, Litt. b oder c angegebene Beftimmung hat, wird sofort bei der Entnahme unter Siegel oder Bewachung geset,

bis die Ausfuhr oder Ablieferung am Bestimmungsorte erfolgt ift.

Artikel 42. Für den Buder, für den der Ausfuhrichein nicht innerhalb der darin festgesetzten Frift nach dem Ausfertigungsamte mit der in Artikel 38, §. 2 genannten Beicheinigung gurudgelangt, wird die Steuer fofort von dem Fabrifanten eingefordert.

Die Steuer wird in diesem Falle, ohne Rudfict auf die Qualität des Zuckers,

mit 27 Gulden für 100 kg berechnet. Artikel 43. §. 1. Bon der Entnahme von bearbeiteter Melaffe wird vorher

Stammer. 3abresbericht 2c. 1897.

ben Beamten unter Angabe der Collizahl, des Bruttogewichtes und des Zeitpunttes, an welchem die Entnahme geschehen soll, Kenntniß gegeben. Diese Melasse muß vor der Entnahme, abgesondert von anderer, auf einem zu diesem Zwecke durch den Inspector im Einvernehmen mit dem Fabritanten ju bestimmenden ftandigen Plag niedergelegt

S. 2. Zweifeln die Beamten, ob die zur Entnahme angegebene Fluffigkeit bearbeitete Melasse ist, jo können sie die Entnahme hemmen und dieselbe unter ihre besondere Aufsicht stellen, bis über diesen Buntt Bewigheit verschafft worden ift.

S. 3. Die Entnahme geschieht stets in Gegenwart von Beamten. Artikel 44. Der Finanzminister kann in besonderen Fällen unter den nöthigen Vorsichtsmaßregeln geftatten, daß Shrup oder unbearbeitete Melasse nach einer anderen

inländischen Buderrübenfabrit übergeführt merden.

Artitel 45. Der Inspector tann die Aufnahme der in der Fabrit befindlichen Menge Buder anordnen, um diese mit der Menge zu vergleichen, welche nach den Eintragungen in die bei Artikel 31, 33 und 36 angegebenen Regifter und den erfolgten Ausfuhren nach Artifel 34, Litt. b und c vorhanden fein muß.

§. 2. Die Menge, welche sich als darüber vorhanden herausstellt, wird von Amtswegen in das bei Artikel 31 genannte Register eingeschrieben. §. 3. Für die Menge, die sich als darunter vorhanden herausstellt, wird die Steuer fofort von dem Fabritanten mit 27 Bulben fur 100 kg eingefordert, vorbehaltlich eines Spielraumes von 3 Broc. der gesammten, bei der vorigen Aufnahme porgefundenen und feitdem fabricirten Menge.

#### Sauptstüd VI. Raffinerien.

Artifel 46. Die Bestimmungen der Artifel 16 bis einschließlich 22 und 24 bis einschließlich 27 über die Rübenzuckerfabrikanten und Rübenzuckerfabriken finden auch auf die Zuderraffineure und Zuderraffinerien Unwendung 2c.

Artikel 50. Der Raffineur führt ein Register, in welches jede aufgenommene

Bartie von ihm sofort unter Angabe des Bruttogewichtes eingetragen wird 2c.

Artifel 51. Der Raffineur führt ein Register, in welches er das Rettogewicht des fabricirten Buders einträgt.

Die Gintragung geschieht getrennt:

a) für Melis und Lumpenzuder ohne Unterschied;

b) für Candis;

c) für anderen raffinirten Buder;

d) für Baftard.

Artitel 52. Melis und Lumpenzucker werden gewogen und eingetragen, wenn sie bon der Dörre kommen, Candis und Bastard in Formen, wenn diese entleert werden, und turbinirter Buder, wenn er aus den Turbinen entfernt wird. 2c.

Der Finangminister tann unter den nöthigen Borfichtsmagregeln gestatten, daß der turbinirte Zuder in verschließbare Gefäße gebracht wird, und daß das Berwiegen

und die Gintragung erft bei bem Deffnen Diefer Befage erfolgt.

Für Melis und Lumpenzuder, welcher nicht in die Dorren gebracht wird, und für alle anderen — eben nicht erwähnten — Zudersorten geschehen das Abwiegen und die Gintragung auf ber Stelle und zu der Zeit, welche der genannte Minister bestimmt.

Artitel 53. Für Zuder in Broden ober Studen, die stets dieselbe Form und Größe haben, kann der Raffineur mit Zustimmung des Inspectors das einzutragende Bewicht nach ber Anzahl Brobe ober Stude mit dem hierfür angenommenen Durch= idnittsgewicht pro Brod ober Stud berechnen.

Artifel 54. Das Abwiegen und die Eintragung erfolgt in folder Menge, wie es der Raffineur für gut findet, doch in jedem Falle und immer, wenn die

Arbeit eingestellt wird.

Artifel 55. Wenn Buder, welcher in das in Artifel 51 angegebene Register eingetragen ift, wieder geschmolzen oder turbinirt werden muß, fo giebt der Raffineur hiervon vorher dem Beamten Renntnig. Sofort nach dem Schmelzen oder Turbiniren macht berfelbe barüber einen Bermerk in das Register unter Angabe des Gewichtes bes in die Schmelgpfannen oder in die Turbinen gebrachten Buders.

Artifel 56. Rückstände und dergleichen Abfall werden beim Abwiegen und

bei der Eintragung nach Artitel 51 bis einschließlich 54 außer Betracht gelaffen, indeß auf eine burch den Inspector im Ginvernehmen mit dem Raffineur ju beftimmende

Weise gesammelt und ausbewahrt, bis sie wieder geschmolzen werden. Artikel 57. In Candissabriken kann auf die durch den Finanzminister zu bestimmende Weise von dem eingeschriebenen Zucker daszenige genommen werden, mas nöthig ift, um in den zu füllenden Formen an den Faben befestigt zu werden.

Artikel 58. S. 1. Entnahme von raffinirtem Zuder und Baftard aus der

Raffinerie findet statt:

a) Gegen Steuerentrichtung in Mengen von mindestens 10 kg Candis und

bon mindeftens 25 kg anderen Buders;

b) mit Bestimmung nach dem Auslande in Mengen von mindestens 100 kg; c) mit Bestimmung nach einer Riederlage in Mengen von mindeftens 500 kg.

§. 2. Auf die Entnahme nach §. 1, Litt. a finden Anwendung die Bestimmungen der Artisel 35, 36, 37, 39 und 40 mit der Maßgabe, daß für Candis durch die Beamten auch die Classe bestimmt wird.
§. 3. Auf die Entnahme nach §. 1, Litt. b und c finden Anwendung die Bestimmungen der Artisel 35, 38, 39, 40, 41 und 42 mit der Maßgabe, daß in dem Falle des Artisels 42 die Steuer sür Candis, gleichviel welcher Classe, mit 31,86 Gulden für 100 kg berechnet wird.

Artifel 59 bis 61 2c.

Artikel 62. §. 1. Der Director kann die Aufnahme des in den Raffinerien vorhandenen, verarbeiteten raffinirten Zuders anordnen, um den Vorrath mit der Menge zu vergleichen, welche nach den Registereintragungen gemäß Artikel 51 und 58, §. 2 in Berbindung mit Artifel 36 vorhanden fein muß.

Bei diesen Bergleichen wird auf den Berbrauch von Candis nach Artikel 57

geachtet.

Bahrend der Aufnahme darf fein Buder auf die Boden oder die Lagerplate für bearbeiteten Buder gebracht ober baraus entfernt werden, es fei benn mit Buftimmung des Infpectors.

Die Aufnahme und das Bergleichen geichehen besonders:

a) für Candis,

b) für anderen raffinirten Buder gusammen.

S. 2. Wird ein Mehrgewicht gefunden, jo wird das Mehr von Amtswegen in

das Regifter eingetragen.

S. 3. Besteht ein Manco, so wird für dasselbe vom Raffineur sofort die Steuer eingefordert, vorbehaltlich eines Spielraumes von 5 Broc. für Baftard und 3 Proc. für anderen Zuder; beibe Spielräume find von der Gesamminnenge zu berechnen, welche beim Beginn des Arbeitsjahres nach der Nechnung vorhanden sein muß und feitdem fabricirt worden ift.

S. 4. Die auf diese Weise eingeforderte Steuer wird stets berechnet:

a) für Candis mit 31,86 Gulben für 100 kg;

b) für anderen Zuder mit 27 Bulden für 100 kg.

Artitel 63 ac.

Artifel 64. Der Raffineur, welcher in einem der Jahre 1894 und 1895 weniger als 200000 kg Zuder, ohne Unterschied bes Gehaltes, mit Steuercredit ein-geführt hat, foll, sofern er dazu bei der Angabe nach Artikel 46 sein Verlangen zu erkennen giebt, und so lange seine Fabrik in Bezug auf die Ausdehnung der Gebäude nicht erweitert wird, bezüglich des Credikes und der weiteren Bestimmung dieses Gesetzes nicht als Raffineur, sondern als Händler nach dem vierten Hauptstücke behandelt werden mit der Maßgabe, daß für die Berechnung der Steuer auf Roh-zucker, welcher zu keinem höheren Gehalte als 99 Proc. eingeführt ift, der Gehalt um

1½ Proc. bei Rubenzucker und 2½ Proc. bei Rohrzucker niedriger angenommen wird. Der Finanzminister kann unter den von ihm zu erlassenden Bedingungen gestatten, daß die Ereditrechnung auch durch Aussuhr von raffinirtem Zucker oder Baftard beglichen wird. Die hierfür zu gewährende Abichreibung beträgt jedoch in keinem Falle mehr als 95 Proc. des Betrages, welcher für Zuder derselben Sorte und Bute bei Ausfuhr aus einer unter Aufficht arbeitenden Raffinerie gezahlt wird.

Auf die in diesem Artifel erwähnten Raffinerien findet Artifel 68, §. 2 An-

mendung.

Auf dem Berlangen, nach Maggabe des ersten Abjages behandelt zu werden,

kann bestanden werden, sofern der Naffineur den Borschriften genügt, welche von dem Finanzminister bezüglich des Ueberganges vom alten zum neuen Stande festgestellt worden sind.

#### Sauptstüd VII.

#### Tabritraffinerien.

Artikel 65. Will der Rübenzuckerfabrikant den von ihm gewonnenen Zucker in der Fabrik selbst raffiniren, so gelten außer den Bestimmungen des Hauptstückes V für ihn und seine Fabrik dieselben Borschriften, wie sie für die Rafsineure und die Rafsinerien im Artikel 47 und den Artikeln 51 bis einschließlich 63 enthalten sind. 2c.

Artikel 66. Derjenige Fabrikant-Raffineur, welcher den durch ihn gewonnenen Rohzucker in derfelben Fabrik raffinirt, darf Rohzucker, Melade, Melasse oder Syrup in derselben Weise zur Fabrikation einführen, wie dies in Artikel 48 den Raffineuren

zugeftanden ift.

Der eingeführte Zuder und die zuderhaltigen Flüssigkeiten muffen in der Fabrik, so lange sie nicht zur Fabrikation gelangen, von anderem Zuder und Sprup völlig abgesondert werden.

Die Bestimmungen der Artikel 49 und 50 finden auf diese Anwendung.

Die aus dem eingeführten rohen Zuder oder der zuderhaltigen Flüssseit gewonnene Raffinade wird, vor Anwendung dieses Gesetzes, gleichgestellt mit derjenigen Raffinade, welche aus dem in derselben Fabrik gewonnenen Rohzuder gewonnen wird, vorbehaltlich der Bestimmung in Artikel 67, §. 5.

#### Sauptstüd VIII.

#### Prämien.

Artikel 67. §. 1. Für jedes Arbeitsjahr, d. i. den Zeitraum vom 1. September dis zum darauf folgenden 31. August, wird den Rübenzuckersabrikanten und Zuckerraffineuren eine Abschreibung auf die gemäß Artikel 76, §. 1 zu führende Rechnung gewährt.

§. 2. Die Abschreibung beträgt:

| A. Für                           | die Rübenzuckerfab                                                                                                                                             | rifanten                                           | B. Für die Zuderraffineure     |                                                                                                                                                                                            |                                                       |  |  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|--|
| Für<br>das<br>Arbeits=<br>jahr   | Für 100 kg Juder, welche<br>zufolge der Rechnung, die<br>gemäß Artifel 76, §. 2a<br>geführt wird, im Arbeits-<br>jahre aus ihren Fabrifen<br>ausgeführt wurden | Für sammtliche<br>Fabrikanten im<br>Höchstrage von | Für<br>das<br>Arbeits=<br>jahr | Hür je 100 kg raffinirten<br>Juckers und Bastards,<br>welche jusolge der Nech-<br>nung, die gemäß Artikel 76,<br>§ 2 d geführt wird, im<br>Arbeitsjahre mehr aus-<br>als eingeführt wurden | Filt fämmtliche<br>Raffineure im<br>Höchftbetrage von |  |  |
| 1                                | 2                                                                                                                                                              | 3                                                  | 4                              | 5                                                                                                                                                                                          | 6                                                     |  |  |
|                                  | Gulden                                                                                                                                                         | Gulden                                             |                                | Gulden                                                                                                                                                                                     | Gulden                                                |  |  |
| 1897/98                          | 2,50                                                                                                                                                           | 2500000                                            | 1897/98                        | 0,34                                                                                                                                                                                       | 500 000                                               |  |  |
| 1898/99                          | 2,35                                                                                                                                                           | 2400000                                            | 1898/99                        | 0,31                                                                                                                                                                                       | 450 000                                               |  |  |
| 1899/1900                        | 2,20                                                                                                                                                           | 2 300 000                                          | 1899/1900                      | 0,28                                                                                                                                                                                       | 400 000                                               |  |  |
| 1900/01                          | 2,05                                                                                                                                                           | 2 200 000                                          | 1900/01                        | 0,25                                                                                                                                                                                       | 350 000                                               |  |  |
| 1901/02                          | 1,90                                                                                                                                                           | 2 100 000                                          | 1901/02                        | 0,22                                                                                                                                                                                       | 300 000                                               |  |  |
| 1902/03                          | 1,75                                                                                                                                                           | 2 000 000                                          | 1902/03                        |                                                                                                                                                                                            |                                                       |  |  |
| 1903/04                          | 1,60                                                                                                                                                           | 1 900 000                                          | u. folgende                    | 0,19                                                                                                                                                                                       | 250 000                                               |  |  |
| 1904/05                          | 1,45                                                                                                                                                           | 1 800 000                                          | Arbeits=                       | 0,15                                                                                                                                                                                       | 250 000                                               |  |  |
| 1905/06                          | )                                                                                                                                                              |                                                    | jahre                          |                                                                                                                                                                                            |                                                       |  |  |
| u. folgende<br>Arbeits=<br>jahre | 1,30                                                                                                                                                           | 1 700 000                                          |                                |                                                                                                                                                                                            |                                                       |  |  |

§. 3. Sollte die gemäß Spalte 2 für sämmtliche Fabrikanten berechnete Ab= schreibung mehr betragen, als die in Spalte 3 angegebene Summe, so wird der in Spalte 2 genannte Betrag verhältnigmäßig herabgesett.

In berfelben Beije wird ber in Spalte 5 aufgeführte Betrag herabgejest, wenn die für fammtliche Raffineure hiernach berechnete Abichreibung die in Spalte 6

genannte Summe übersteigen sollte. §. 4. Bei Berechnung der Abschreibung gemäß §. 2 A und §. 3 werden für ausgeführten Buder von 98 Proc. oder höheren Gehalt für 100 kg nur 75 kg in Unrechnung gebracht.

§. 5. Der Fabrikant-Raffineur theilt die Abschreibung ein:

gemäß A für den Buder, welcher nach der gemäß Artikel 76, §. 2a mit

ihm gehaltenen Rechnung ausgeführt wird;

gemäß B für die Menge raffinirten Zuders und Bastards, welche nach der Rechnung gemäß Artitel 76, §. 2b ausgeführt wird, jedoch bis zu keiner größeren Menge, als derjenigen Menge Nohzuder, welche im Arbeitsjahre in die Fabrik eingeführt wurde, und josern sich ergiebt, daß der eingeführte Zucker nicht in derselben Fabrik gewonnen worden ist. Für die Anwendung dieser Bestimmung ist es gleichgültig, ob der eingeführte Zucker bereits verarbeitet ist und zu welchen Zeitabschnitten des Arbeitsjahres die Einsuhr und Aussuhr stattgefunden haben.

Um auf diese Abschreibungen Unspruch erheben ju können, muß der Fabrikant= Raffineur, der auch Zucker hineinbringt, sich während des ganzen Arbeitsjahres ben-jenigen Borschriften des Finanzministers unterordnen, welche nöthig sind, um die Budermenge zu bestimmen, über welche je eine Abschreibung zugeftanden werden fann.

S. 6. Bei Anwendung biefes Artifels wird Candis, Rohzucker und Baftard

auf 100 Broc. reducirt.

Die Reduction erfolgt im Berhaltniß von 27 Gulden bis zu demjenigen Steuerbetrage, welcher gemäß Artifel 1, §. 1 auf Zucker derfelben Sorte und Güte erhoben wird.

Der abzuschreibende Betrag wird gemäß den Bestimmungen dieses Artifels

durch den Finanzminifter unter die Berechtigten vertheilt.

Der einem Jeden zukommende Betrag wird auf deffen im Artikel 76, 8. 1

erwähnte Creditrechnung gutgeschrieben. Wenn bei der Abschreibung das Guthaben in der Acchnung das Debet übersfteigt, so wird die Dissers dem Fabrikanten oder dem Kafsineur aus dem Steuers ertrage desjenigen Jahres ausbezahlt, in welchem die Abschreibung ftattfindet. Der Finanzminister tann zur Ausbezahlung ein anderes Contor bestimmen als dasjenige, ju welchem die Fabrit oder die Raffinerie gehört.

Auf Grund von durch allgemeine Verwaltungsmaßregeln zu bestimmenden Borichriften können in Erwartung der Feststellung des abzuschreibenden Betrages

vorläufige Abichreibungen und Auszahlungen ftattfinden.

#### Sauptstück IX.

#### Allgemeine Bestimmungen.

Artitel 68. Die Rübenzuckerfabriken und Raffinerien ftehen sowohl bei Tage

als Nachts unter unausgesetzer Aufficht der Steuerbeamten.

Die Beamten haben zu allen Zeiten und zu allen Theilen der Fabrik oder der Raffinerie und zu allen Gebäuden, welche nach dem Gesetze als dazu betrachtet werden, Butritt 2c.

Artitel 76. Auf dem Contor des Einnehmers wird mit jedem Fabrikanten und Raffineur über die Steuer, zu welcher er angehalten wird oder angehalten werden kann, eine Rechnung geführt. Auf der Rechnung wird in das Soll gesetht die Steuer auf ben Buder, welcher, gleichviel mit welcher Bestimmung, ausgeführt wird, und in das Haben:

a) die Steuer, welche bezahlt ift oder nach ordnungsmäßigem Wiedereingange der Bewilligungsacte abgeschrieben werden fann, und

b) der Betrag der Abschreibung gemäß Artikel 67.

S. 2. Auf demfelben Contor wird außerdem Rechnung gehalten:

a) für jede Rübenzuderfabrif über den erzeugten und ausgeführten Buder und b) für jede Raffinerie über ben Bezug von Zuder, Melade, Melaffe und Snrup, über den verarbeiteten raffinirten Buder und Baftard und über

ben ausgeführten Buder.

Artitel 77. §. 1. Derjenige, welcher steuerpflichtigen Traubengucker fertigen, ober aber anders, als in einer Diefem Befete entsprechend angegebenen Rubenguderfabrit oder Raffinerie steuerpflichtigen Buder aus Melade, Melasse, Sprup oder anderen guderhaltigen Substangen gewinnen will, muß bem Ginnehmer gegen Bestätigung hiervon ichriftlich Mittheilung machen.

§. 2. Tritt dieser Fall ein, so werden durch Uns mittelft allgemeiner Verwal= tungsmaßregeln die erforderlichen Bestimmungen jur Sicherung und Gingiehung der Steuer auf diesen Zuder erlassen. Für Traubenzuderfabriken, sowie solche zur Gewinnung von Zuder aus Melade, Melasse, Sprup oder anderen zuderhaltigen Substanzen werden Steuererhebung und Aufsicht auf derselben Grundlage wie für

die Rübenguderfabrifen und Raffinerien geregelt.

§. 3 2c. Artikel 78. Zur Berechnung der Steuer auf Candis nach Artikel 1, §. 1 wird die Classe nach vom Finanzminister sestzustellenden Musterthpen bestimmt. Der Finanzminifter erläßt außerdem die für ben Gebrauch dieser Mufterinden erforder= lichen Vorschriften.

Artikel 79. Die Muster zur Bestimmung des Gehaltes von Zuder oder juderhaltigen Fluffigfeiten werden ben Borichriften bes Finanzminifters entsprechend

genommen.

Die Gehaltsbestimmung wird im Laboratorium der Steuerverwaltung durch bom Minifter hierzu bestimmte Beamte ausgeführt.

Das Ergebnig wird dem Intereffenten fofort mitgetheilt.

Artitel 80. S. 1. Die Enticheidung bei Streitigkeiten zwischen Intereffenten und Beamten über ben Behalt, Die Sorte oder Claffe des Buders und über die Sorte ber zuderhaltigen Fluffigfeiten ift einer Commiffion von Chemitern übertragen, welche ihren Sit in Amfterdam hat.

Dieje Commiffion besteht aus drei Mitgliedern, von denen das eine - der

Borsitzende — durch den Finanzminister, das andere durch die Areisrechtbant zu Amsterdam und das letzte durch die Areisrechtbant zu Rotterdam ernannt wird. Ihre Anstellung gilt für zwei Jahre, worauf sie auss Neue wählbar sind 2c. §. 5. Die Entscheidungen der Commission werden mit Stimmenmehrheit gefällt. Besteht bezüglich des Gehaltes keine Stimmenmehrheit, so gilt derjenige Gehalt,

welcher weder der höchste noch der niedrigste ift.

Artifel 81. S. 1. Ift einer der Intereffenten mit dem nach Artifel 79 fest= gesetten Behalte nicht einverftanden, so giebt er binnen zwei Tagen nach Empfang ber in dem genannten Artitel vorgeschriebenen Mittheilung, Sonntag ausgeschlossen, schriftlich dem Inspector des Ortes, an dem die Mufter genommen worden find, hiervon Renntnig. Dieser sendet alsdann verfiegelte Mufter an die Commission der Chemiter.

Er sendet gleiche Mufter an die Commission, wenn sich der Interessent in Folge von Meinungsverschiedenheit über Sorte oder Claffe des Buders ober der guder= haltigen Fluffigkeiten mit dem Ergebniß der zweiten Untersuchung, nach Artikel 150 des allgemeinen Gesetzes vom 26. Auguft 1822 (Staatsblad Nr. 26) genommen, nicht

einverstanden erflärt.

S. 2. Die Commission theilt bem Inspector und dem Intereffenten Die Ent-

scheidung so ichnell als möglich mit.

§. 3. Bit diese Entscheidung für ben Intereffenten nicht gunftiger als diejenige, gegen welche er Einspruch erhoben hat, jo bezahlt er an das Reich eine Roftenver-

gutung im Betrage von 10 Gulden.

Artikel 82. Der Inspector kann auf Ersuchen des Interessenten genehmigen, daß Buder oder zuderhaltige Fluffigteiten bis jum Gintreffen der Entscheidung über Sorte, Classe oder Gehalt ein= und ausgeführt oder versendet werden, nachdem beider= feits verfiegelte Muster genommen und, falls erforderlich, besondere Sicherheit für Die Steuer geftellt worden ift.

Artifel 83. Wir behalten Uns vor, durch allgemeine Verwaltungsmaßregel unter entsprechenden Borfichtsmagregeln Steuervergütung für Zuder zu gewähren, welcher zur Bereitung von Chocolade, condenfirter Milch und anderen Exwaaren oder

Betränken, welche nach dem Auslande ausgeführt werden, verwendet wird.

Die Vergütung darf in keinem Falle mehr betragen, als die Steuer auf den Buder, welcher nach der Zusammensetzung der Waaren gur Bereitung verwendet worden ift.

Artifel 84. Wir behalten uns weiter vor, durch allgemeine Verwaltungs= maßregel zu bestimmen, daß bei Aus= und Durchfuhr von Zuder und anderen unter dieses Gesetz fallenden Waaren, sei es in einzelnen Fällen, die Freilassung von der Steuer nicht gewährt werden soll, sofern nicht der noch näher zu bestimmende Beweis dafür geliefert ist, daß die Waaren im Bestimmungslande angekommen sind.

Artikel 88. S. 1. In den Tarif, betreffend die Eingangszölle, werden folgende Abanderungen aufgenommen:

a) Die Position "Syrup", wie sie in der in Artifel 40 des Gesetzes vom 2. Juni 1865 (Staatsblad Nr. 63) abgeänderten, durch Artifel 1 des Gesetzes vom 15. August 1862 (Staatsblad Nr. 170) aufgestellten Tabelle aufgeführt ift, fällt weg.

b) Gewöhnliche Masse in Studen und anderer, nicht unter 1, §. 1, Litt. f fallender, aus Sammehl gewonnener fester oder flufsiger Traubenzucker, jowie Caramelzuder find einem Einfuhrzolle von 6 Gulden pro 100 kg

unterworfen.

§. 2. Unter den durch allgemeine Berwaltungsmagregel von Uns zu erlaffenden Bestimmungen zur Berhütung von Migbrauch wird Zollbefreiung für Melaffe und andere Buderfafte gemahrt, welche eingeführt werden, um bier zu Lande zur Deftillation bon Betranten verwendet zu werden.

Artikel 89. Wir behalten Uns vor, durch allgemeine Berwaltungsmaßregel den Ginfuhrzoll auf Bisquits und andere zuderhaltigen Baaren nach dem Berhältniß

ber Steuer auf ben darin enthaltenen Bucter zu regeln.

#### Hauptstück X.

#### Strafbestimmungen.

#### Sauvtstud XI.

#### Uebergangsbestimmungen.

Artikel 95. Das beim Inkrafttreten dieses Besetges noch offen ftebende Debet ber Rechnungen mit ben Rubenzuderfabrifanten und Raffineuren wegen Credit auf Termin für Zudersteuer wird, vorbehaltlich nachstehender Bestimmungen, durch Be-

zahlung der Schuld vor oder am Berfalltage der Termine beicheinigt.

Artikel 96. §. 1. Der Rübenzuckerfabrikant, der für das Arbeitsjahr 1896/97 nach Artikel 1, Litt. b des Gesetzes vom 7. Juli 1867 (Staatsblad Ar. 69) veranschlagt ist, sowohl als der Rafsineur, welcher nicht nach dem im Artikel 4 des Gesetzt vom 25. Mai 1880 (Staatsblad Rr. 93) enthaltenen System der Beaufsichtigung arbeitet, können für die Menge trockenen Brodzuckers, welcher durch den beim Intrafttreten Diefes Besettes in ihrer Fabrit oder Raffinerie vorhandenen Buder oder zuderhaltigen Stoff dargestellt wird, Abschreibung auf die in Artitel 95 bestimmte Rechnung im Berhältniß von 27 Gulden für 100 kg erlangen.

Ift die Menge trodenen weißen Brodzuders größer als die, welche nach dem vorigen Absate abgeschrieben werden kann, so kann eine dem Ueberschuß gleich kommende Menge Zucker ohne Bezahlung von Steuern aus der Fabrik oder Raffinerie aus=

geführt werden.

§. 2. Die Bestimmungen im §. 1 find allein bann anwendbar, wenn ber

Fabritant oder Raffineur

a) die Angabe über die Fabrik nach Artikel 16, oder die Angabe über die Raffinerie nach Artikel 46, am letten Tage des Monats August 1897 ein=

geliefert hat;

b) den mit der Aufsicht in der Fabrit beauftragten Beamten, in der Zeit vom 15. bis jum letzten Tage des Monats Auguft 1897 täglich eine Angabe über den in der Fabrik vorhandenen Bucker oder zuderhaltigen fluffigen Stoff gemacht hat;

c) am letten Tage bes Monats August 1897 vor 10 Uhr Abends bei dem Einnehmer eine unterzeichnete Anzeige über die in der Fabrit vorhandene Menge Buder oder zuderhaltigen Stoffe unter Angabe jeder einzelnen Sorte und der Menge trodenen Brodzuders, welcher durch den Buder und

die Stoffe dargestellt wird, eingeliefert hat.

Die Angaben unter Litt. b und die Anzeige unter Litt. c find in Uebereinstimmung mit den vom Finangminifter ju beftimmenden Muftern und Borfdriften einzurichten.

§. 3. Die Reduction auf trockenen weißen Brodzucker für die Anzeige nach

§. 2, Litt. c erfolgl

a) für anderen weißen Zuder, für Baftard und für Rohguder im Interesse ber Steuer zu 27 Gulden bis zu dem Betrage, der bei Ausfuhr von Zuder

berfelben Sorte und Bute abgeschrieben wird;

b) für noch unbearbeitete Melade, Melasse ober Sprup im Interesse ber Steuer im Berhaltniß zu 27 Gulben bis zu dem Steuerbetrage, der bei der Ginfuhr von Buderfluffigteiten derfelben Sorte und Gute erhoben wird;

c) für in Bearbeitung befindliche guderhaltige Stoffe, im Intereffe des Gehaltes des trodenen weigen Brodzuders ju 100 Broc. bis zu dem der Flüffigkeit rrach Artitel 1 des Gesetzes vom 24. Juli 1884 (Staatsblad Rr. 147).

Berarbeitete Melasse und verarbeiteter Sprup bleiben hier außer Ansat. Dem-nach darf dafür in der in §. 2, Litt. a dieses Artitels bezeichneten Angabe fein

trodener weißer Brodzuder ausgezogen werden.

Artikel 97. Der Director fann den gemäß §. 2, Litt. c des vorigen Artikels angegebenen vorhandenen Bucker und zuderhaltige Stoffe durch Beamte aufnehmen laffen und, falls nöthig, verlangen, daß in Bezug hierauf die Arbeiten in der Fabrik oder Raffinerie zeitweise eingestellt merden.

Die Aufnahme darf nicht später als am 1. September 1897 beginnen.

Artifel 98. Bei Meinungsverschiedenheiten über die Menge trodenen weißen Brodzuders, welche ben vorhandenen Buder ober die zuderhaltigen Stoffe darftellt, wird hieruber von der in Artifel 80 genannten Commission Entscheidung getroffen, und zwar nach den durch Beamte zu nehmenden Muftern und nach dem von ihnen befundenen Gewicht.

Für diese Muster gilt das in Artitel 70, S. 2 bieses Besetze Bestimmte.

Das Gewicht des in Formen vorhandenen Zuckers und das von Melisbroden, Lumpenzucker und Topfcandis wird nach der Zahl und dem mittleren Gewichte einiger von den Beamten gewählter Stude berjelben Sorte und Broge bestimmt.

Artikel 99. Zu hohe Angaben der Menge trockenen weißen Brodzuckers, welcher durch den vorhandenen Zuder oder die zuderhaltigen Stoffe dargefiellt wird, durch den Fabrikanten oder Raffineur, ift ftrafbar, und zwar zu deren Lasten mit einer Geldduße von 3 Gulden für das Kilogramm trockenen weißen Brodzuckers, über welchen die Angabe zu hoch ift.

Außer Betracht bleiben hier Unterschiede von nicht mehr als

a) zwei vom Hundert für roben und raffinirten Zuder; b) fünf vom Hundert für den in Bearbeitung befindlichen Zuder und Sprup; c) zwei vom Hundert für die nicht in Bearbeitung befindliche Melade, Melasse oder Syrup. Dieje Spielraume werden nach den Mengen Brodzuders gemäß den Angaben berechnet.

Der Vorrath der eingebrachten, noch nicht in Bearbeitung befindlichen Buder, Melade, der Melaffe oder des Sprups wird als erfter Poften in dem in Artitel 50 erwahnten Regifter gebucht.

Der Borrath des fertigen Zuders in der Nübenzuderfabrik wird als erster Posten in dem in Artikel 31 bezeichneten Register gebucht.

Artifel 101. Die Ausfuhr (Entnahme) von Buder ohne Bezahlung der Steuer nach Artikel 96, S. 1, Absat 2 findet ftatt innerhalb eines Monats nach Intrafttreten biefes Geseiges und im Uebrigen unter Beachtung der Bestimmungen in Artifel 34, Litt. a, Artifel 36, 39, Artifel 40, §. 1 und Artifel 58, §. 1, Litt. a und §. 2.

Der Fabrikant oder Raffineur giebt bei der Eintragung des Zuckers in das

Ausfuhrregifter an, daß dafür die Steuerbefreiung beantragt wird.

Artifel 102. Wenn bei der Aufnahme des Vorrathes in eine Raffinerie mit Einstellung der Arbeiten nach Artikel 97 tein Manco vorgefunden worden ift, genießt der Raffineur aus der Staatscaffe einen Schadenersat für jeden Tag biefer Arbeits= einstellung (Theile eines Tages werden für einen ganzen Tag berechnet) bis zu einem Betrage von 3 Gulden für 100 kg trocenen weißen Brodzuckers über seinen durchschnittlichen täglichen Anschlag seit dem 1. September 1896.

Artikel 103. Für Candisfabriken, welche unter dem in Artikel 4 des Gesetzes vom 25. Mai 1880 (Staatsblad Ar. 93) angegebenen Aufsichtsspikem arbeiten, wird der beim Infrafttreten dieses Gesetzes vorhandene unbearbeitete Zuder, die Melade, Melaffe und der Sprup als erfter Boften in das in Artifel 50 genannte Regifter eingeschrieben; ber vorhandene raffinirte Buder und Baftard als erfter Boften in das in Artikel 51 genannte Register.

#### Schlußbeftimmungen.

Dieses Geset kann unter bem Titel "Zuckergeset" allegirt werden. Dasselbe tritt in Kraft mit dem 1. September 1897 mit Ausnahme von Artitel 91, 96 und 99, welche mit dem letten August 1897 in Wirksamkeit treten.

#### Die Gefete bom

```
2. Juni 1865
                                                              (Staatsblad Nr. 63).
                      15. September 1866 ( " "
15. September 1866 ( " 141),
7. Juli 1867 ( " 69),
28. Juni 1868 ( " 94),
19. Juni 1871 ( " 68),
25. Mai 1880 ( " 93),
27. April 1884 ( " 93),
20. Juli 1884 ( " 102),
20. Juli 1884 ( " 147),
20. Auguft 1886 ( " 147),
21. Auguft 1886 ( " 142);
die Artifel 1 bis einschließlich 9, 15, 16 und 17 des Geseges vom
                      11. Januar 1894 (Staatsblad Rr. 6),
```

die Befege vom

31. December 1894 (Staatsblad Nr. 272) und 12. Januar 1895 (

treten außer Kraft, vorbehaltlich ihrer Anwendung auf die bor dem 1. September 1879 fallig gewordene Steuer.

#### Stenerfreiheit von ausgearbeiteter Melaffe und bergleichen Sprup.

Ein auf Artikel 2 des Zuckersteuergesetes fich gründender Königlicher Beschluß vom 5. August d. J. (Staatsblad Rr. 189) bestimmt:

Art. 1. Melasse und Syrup, welche bei der Inlandsfabrikation von Zuder aus Runkelruben oder dem Raffiniren von Rohzuder zurückgeblieben sind, werden nur dann als ausgearbeitet angesehen, wenn ihr Reinheitsfactor nicht hoher ift als 68.

Art. 2. Bur Berechnung des Reinheitsfactors wird die Summe der Procent= mengen Sacharoje und Invertzuder, legtere vermindert um 5 Broc., durch die durch den Dichtigkeitsmeffer von Brig angegebenen Gewichtsprocente getheilt.

Der Quotient, mit 100 vervielfältigt, wird als Keinheitsfactor angemerkt. Art. 3. Beträgt jedoch die Menge Invertzucker nicht mehr als 2 Proc., so werden die Polarisationsprocente als Saccharoseprocente angenommen. In diesem Falle bleibt bei der Berechnung des Keinheitsfactors der Invertzucker außer Betracht, jedoch wird die anwesende Kassinose mit dem vollen Betrage in Abzug gebracht.

Art. 4. Wenn Shrup von Raffinerien, in welchen hauptsächlich Candis hergeftellt wird, eine Invertzudermenge von mindeftens 20 Broc. enthalt, jo darf, abweichend von der Beftimmung des Art. 1, der Reinheitsfactor höchftens 78 fein.

Art. 5. Melaffe und Sprup, welche Kartoffelfprup ober anderen Stärkefprup

ober auch Stärkezuder enthalten, werden nicht als ausgearbeitet angejehen.

Art. 6. Die Untersuchung von Sprup und Melasse gemäß diesem Beschlusse erfolgt nach Muftern, welche in Uebereinstimmung mit den vom Finanzminifter erlaffenen Borichriften burch Steuerbeamte zu entnehmen und zu verfiegeln find.

Steuerrudvergutung für Buder bei ber Ausfuhr von Egwaaren und Getränken, zu welchen Buder verwendet wird.

Eine auf Grund des Art. 83 des Zudersteuergesetzes unterm 5. August d. 3.

erlaffene Königliche Verordnung verfügt:

Art. 1. Bei ber Ausfuhr von Chocolade, Zuderbadwert, Bisquits, mit Zuder eingemachten oder zubereiteten Früchten, Fruchtgelee, Fruchtsprup, Fruchtmus, condenfirter Milch, Beschuithonig, Dimbeeressig und anderen dergleichen, nicht alkohol= haltigen, mit Buder bereiteten Betranten wird für den für deren Bubereitung berwandten Buder Steuerrückvergütung gewährt, welche, wenn erforderlich, nach Art. 8 diefes Beichluffes festgesent wird.

Stärkezuder, jowohl fester als fluffiger, bleibt hierbei außer Betracht.

Die Rudvergutung beträgt 27 Cent für das Kilogramm Buder.

Art. 2 2c. Art. 5. Steuerrückvergütung wird nicht gewährt, wenn die Waaren, welche Art. 5. Steuerrückvergütung wird nicht gewährt, wenn die Waaren, welche mit bemfelben Scheine ausgeführt werden, jufammen weniger als 20 kg Buder, für welchen nach Urt. 1 Steuerrudvergutung gewährt werden fann, umfaffen.

Kür condenfixte Milch und Fruchtgelees gilt der erfte Absach dieses Artikels nicht, vorausgeseht, daß fie in Sendungen von wenigstens 48 Buchsen, Maichen ober

Topfen zusammen ausgeführt werden:

Steuervergütung wird ferner nicht gewährt für Waaren, a) deren Zuckergehalt weniger als 5 Broc. beträgt,

b) welche mit Honig zubereitet find.

Der Finanzminister tann unter den nöthigen Borsichtsmagregeln gegen Dig-

brauch Ausnahmen von den Vorschriften unter b) zugestehen.

Art. 6. Die Baaren muffen zur Abfertigung an einem der nachftehenden Plate vorgeführt werden: Amfterdam, Arnhem, Bolsward, Breda, Deventer, S'Gravenhage, Groningen, Haarlem, Harlingen, Hoorn, Maaftricht, Middelburg, Nieuwer Amftel, Burmerend, Rotterdam, Ryswyf (Z. H.), Scheveningen, Utrecht, Blaardingen, Water-graafsmeer, Weejp, Westzaan, Zaandam, Zwolle.
Der Finanzminister kann auch andere Plätze zur Absertigung anweisen, wenn

dies im Interesse der Industrie nöthig ift.

Art. 7. Sat der Anmeldende in Folge von Art. 2 um Ermittelung des Zuder= gehaltes ersucht, ober wird von Amtswegen eine Untersuchung auf die Richtigkeit des angegebenen Gehaltes für erforderlich erachtet, fo entnehmen die Abfertigungsbeamten die nöthigen Broben. Sie berfiegeln diefelben und fordern den Intereffenten auf, einen Abdruck seines Siegels neben das amtliche Siegel zu setzen. Art. 8. Der Zuckergehalt der Waaren wird nach den vorgenannten Proben in

einem Laboratorium der Direction der Bolle und Steuern und durch die in demielben

angestellten Beamten festgeftellt.

Das Ergebniß der Untersuchung wird dem Interessenten schriftlich mitgetheilt. Ist dieser nicht damit zufrieden, so kann er eine zweite Gehaltsuntersuchung beantragen. Der Antrag hierzu wird schriftlich bei dem Beamten eingebracht, von dem die Mittheilung ausgegangen ift, und muß bei diesem späteftens am britten Tage nach dem Tage eingebracht werden, an welchem der Intereffent die Mittheilung empfangen hat.

Die zweite Untersuchung geschieht ebenfalls in dem genannten Laboratorium, indek durch andere Beamte als die, welche die erfte Untersuchung vorgenommen

Art. 9. Die Beamten konnen gestatten, daß die Waaren, von denen sie Proben entnommen haben, vor Ablauf der Gehaltsuntersuchung mit Bewilligungsschein ausgeführt werden.

In diesen Fallen wird diese Bezettelung nicht eher als in Ordnung betrachtet,

als die Angaben nach dem Ergebnig diefer Untersuchung ergangt find.

Art. 10. 2c.

Art. 12. Für jede Gehaltsermittelung auf Anjuchen von Intereffenten werden

von diesen der Staatscaffe zwei Gulden vergütet.

Diefe Vergütung ift nicht zahlbar für eine zweite Untersuchung, wenn dabei ein höherer Behalt als bei der ersten gefunden wird. 2c.

### Defterreich-Ungarn.

Raiferliche Verordnung vom 24. August 1897,

mit welcher die Geltung der Bestimmungen des Gesetzes vom 5. Juli 1896 wegen zeitweifer Abanderung einiger Bestimmungen bes Budersteuergesetes für die Zeit vom 1. August 1897 bis 31. Juli 1898 festgesett wird.

Auf Grund des §. 14 des Grundgesetzes über die Reichsvertretung vom 21. De=

Auf Grund des Ş. 14 dez Grunogereses wer die Reinsvertreiung vom 21. Vereember 1867 sinde Ich anzwordnen wie solgt:

Ş. 1. Die Bestimmungen der ŞS. 1 und 2 des Gesetzes vom 5. Juli 1896 wegen zeitweiser Abänderung einiger Bestimmungen des Zudersteuergeseses haben auch sir den Zeitraum vom 1. August 1897 bis 31. Juli 1898 zu gelten. Für jene im S. 1, Z. 1 des Zudersteuergesetzes vom 20. Juni 1888 bezeichneten Zuderzerzeugnisse, welche vom 1. August 1897 bis zum Tage der Kundmachung dieser kaiferlichen Verordnung gegen Entrichtung der Verdrachsabgabe von 11 ss. sir in der Berdrauchsabgabe von 11 ss. sir in der Berdrauchsabgabe von 12. Ausgestichten Verdrachsabschaft wurden ist die Verdrachsung von 2. st. sir 100 kg netto aus einer Zuderzeizungsstätte oder einem Zuderstreilager hinnegen zehracht wurden ist die Verdrachtung von 2. st. sir 100 kg netto in der pom Kingagebracht wurden, ist die Nachzahlung von 2 st. für 100 kg netto in der vom Finang-minister im Verordnungswege sestzusesenden Art und Weise zu leisten.

S. 2. Mit dem Bollzuge Dieser kaiserlichen Berordnung, welche mit dem Tage

der Kundmachung in Kraft tritt, ift Mein Finanzminister beauftragt.

3ichl, 24. August 1897.

Frang Jojeph m. p.

Erlaß des Finanzministeriums vom 26. August 1897 zur Bollziehung der kaiserlichen Verordnung vom 24. August 1897, mit welcher die Geltung ber Bestimmungen bes Gefetes vom 5. Juli 1896 wegen zeitweifer Abanderung einiger Bestimmungen des Zudersteuergesetzes für die Zeit vom 1. August 1897 bis 31. Juli 1898 festgesett wird.

Im Einvernehmen mit dem königlich ungarischen Finanzministerium werden zur Vollziehung der kaiferlichen Verordnung vom 24. August 1897 auf Grund des

S. 2 diefer Berordnung folgende Bestimmungen getroffen:

1. Der Betrag der kraft §. 1, Alinea 2 der kaiserlichen Berordnung vom 24. August 1897 zu leistenden Nachzahlung an Zuderverbrauchsabgabe für jene Zudererzeugnisse der im §. 1, Z. 1 des Zudersteuergesetzt vom 20. Juni 1888 bezeichneten Art, welche vom 1. August 1897 dis zum Tage der Kundmachung der erwähnten kaiserlichen Berordnung gegen Entrichtung der Berbrauchsabgabe von 11 st. pro 100 kg netto aus einer Zudererzeugungsstätte oder einem Zuderfreilager weggebracht wurden, ist für jede Zuckererzeugungsstätte und jedes Zuckerfreilager von den mit der unmittelbaren Üeberwachung dieser Unternehmungen betrauten Finanz-organen zu ermitteln und im Wege eines amtlichen Besundes der Partei bekannt

2. Der ermittelte Rachzahlungsbetrag ift für jene Zuckermengen, welche unter Inanspruchnahme einer bewilligten Borgung der Berbrauchsabgabe weggebracht mur= den, insoweit als der zu entrichtende Betrag in der geleisteten Sicherstellung seine Deckung findet, in diese Borgung einzubeziehen und gleichzeitig mit der bei der Wegbringung geborgten Verbrauchsabgabe einzuzahlen. In allen anderen Fällen ift der ermittelte Rachzahlungsbetrag bei Bermeidung der Erecution binnen drei Tagen nach Zustellung des amtlichen Besundes bei jenem Perceptionsamte zu entrichten, welchem

die Unternehmung zur Entrichtung der Berbrauchsabgabe zugewiesen ift. 3. Die Bestimmungen des §. 40 des Zuckersteuergesetzte vom 20. Juni 1888 über das Disconto haben auf die vorstehende Nachzahlung sinngemäße Anwendung zu finden.

Bilingfi m. p.

### Buder, Melaffe und Fabritate baraus.

| Para=<br>graph | Bezeichnung der Waare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Maßstab                    | Doll.          | Cents                                                        |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|
| 209            | Buder, nicht über Nr. 16 Holländisch Standard in Farbe, Zudersatz, Syrup aus Zuderrohrsfaft, Melade, concentrirte Melade, verdickte und concentrirte Melasse, verdickte und concentrirte Melasse, nicht über 75° Polarisation zeigend                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pfund<br>"<br>"<br>Gallone |                | <sup>95</sup> / <sub>100</sub> 85/ <sub>1000</sub> 1,95  3 6 |
| 210            | Keine der hierin enthaltenen Bestimmungen soll so ausgelegt werden, daß dadurch die Bestimmungen des zwischen den Bereinigten Staaten und dem König der Hawaii-Inseln am 30. Januar 1875 abgeschlossenn Reciprocitäts-Handelsvertrages oder die Bestimmungen irgend eines seitdem vom Consgresse zur Aussührung des Bertrages erlassenen Gesets aufgehoben oder in irgend einer Weise beeinträchtigt oder berührt werden. Ahornzuder oder Ahornzuren.  Chrose oder Traubenzuder  Zuderrohr, in natürlichem Zustande oder nicht verarbeitet. | Pfund<br>vom We            | ,              |                                                              |
| 212            | Candiszuder und alles Zuderwerk, in diesem Gesetze nicht besonders vorgesehen, 15 Cents das Pfund oder weniger werth, und Zuder, welcher nach dem Raffiniren gefärbt oder in irgend einer Weise verfälscht worden ist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pfund und vom L            | –  <br>Berth 1 | O Broc.  4 5 Broc.                                           |

### Vereinigte Staaten von Nordamerika.

#### Sonderzölle auf pramiirte Buder.

Das Schatamts-Secretariat hat am 22. September 1897 an die Zollbeamten ein Rundschreiben erlassen, welches die Compensationszölle festset, welche künftighin laut Section 5 des neuen Tariss von Zucker erhoben werden sollen, der aus Deutschland, Desterreich, Frankreich und Argentinien — den Exportprämien zahlenden Länsbern — eingeführt wird. Die bezüglichen Prämienraten, in deren Höhe künstig ein Zuschlagszoll zu dem regulären Zoll erhoben werden wird, werden in dem Circular wie folgt angegeben:

Deutschland. 1. Auf Rohzuder von mindestens 90 Proc. Polarisation und auf Rassinade von weniger als 98 und mindestens 90 Proc.: 2,50 Mt. pro 100 kg. 2. Auf Candis und Zuder in weißen harten Broden, Blöden u. s. w. von mindestens 99½ Proc.: 3,55 Mt. pro 100 kg. 3. Auf alle anderen Zuderspreten von mindestens

98 Proc.: 3 Mt. pro 100 kg.

Desterreich ungarn. 1. Auf Zuder unter 93 und von mindestens 88 Proc.: 1,50 st. pro 100 kg. 2. Auf Zuder unter 99½ Proc. und mindestens 93 Proc.: 1,60 st. pro 100 kg. 3. Auf Zuder von mindestens 99½ Proc.: 2,30 st. pro 100 kg. Frankreich. Rohzuder vom Grade von 65 bis 98 Proc., falls Rübenzuder, und

Frankreich. Rohzuder vom Grade von 65 bis 98 Proc., falls Rübenzuder, und 65 bis 97 Proc., falls Zuder aus den französischen Colonien: pro 100 kg Raffinade 3,50 Frcs. Candis, zum legalen Aequivalent berechnet: pro 100 kg wirklichen Gewichtes 4,50 Frcs. Raffinaden in Broden oder zerstoßen, hell, hart und troden: pro 100 kg wirklichen Gewichtes 4,50 Frcs. Raffinade in Körnern oder Arhstallen von einem Minimalgrade von 98 Proc.: 4 Frcs.

Argentinien. Auf Buder, welcher in dem Lande vor dem 20. Januar d. 3.

producirt wurde, 3 Centavos pro 100 kg.

Jede Zuckersactur muß, wie in dem Circular angeordnet wird, von einem Certificat des amerikanischen Consularbeamten im Bersandhasen begleitet sein, in welchem der Ort und das Land, in dem der Zucker producirt wurde, und, salls Raffinade, auch das Land genaant sein muß, auß dem das Rohmaterial kam. Die Zollbeamten sind angewiesen, die Zollbeamten such der Zuckerschaften zu suspendiren, welche nicht von einem solchen Certificat begleitet sind, und bei der Abschäung des zu erhebenden Zolles einen Betrag einzuschließen, der hinreicht, einen eventuellen Zuschlebenden Zolles einen Betrag einzuschließen, der hinreicht, einen eventuellen Zuschlaßzoll zu decken, dem solcher Zucker unterliegen könnte. Die Umrechnung der ausländischen Währungen in den eingangs erwähnten Exportprämien für Zuschlagsölle, die nach unserer Währung zu bemessen iht, erfolgtznach den Bestimmungen der Section 25 des Wilsontarifs, nach welchem das Schakamtssecretariat zu Beginn eines jeden Viertelsahres den Umrechnungscours sestzusehat.

## Alphabetisches Sachregister.

M.

Abdampfvorrichtung 240.

Abfallwaffer 220.

Abkühlung der Füllmasse, Apparat zur 74. Abläufe, Trennung der 76. 241. 259. 270.

--, Wiedereinführung von, in den Betrieb 189.

Abtropfvorrichtung für Füllmasse 242.
— für Krystalle 74.

Abwasserreinigung 224. 246. 267.

Abziehen des Saftes aus der Diffufion 58.

Acethlengas 87.

Acidität des Diffusionssaftes 148.

Aderkrume, Krümelstructur der 1.

Metfalf, jur Kenntnig des 91.

Alkalien, Einwirkung der, auf Zuckerarten 110.

Alfalitäten, Studien über 146.

Alfalitätsverminderung der Rohzuder beim Lagern 210.

Alfohol= und mässerige Digestion 128.

Ammoniak aus Abfallaugen 239.

-, Gewinnung aus Melasseschlempe 250. Ammoniakbeseitigung in Berdampf: stationen 238.

Ampas 227.

Apparat zur Eindampfung von Salzlaugen 71.

Arabinosesemicarbacid 113.

Asparagingehalt der Rüben 115.

Usparaginfäure, optische Drehrichtung der 128.

Auffangvorrichtung für Diffuseurdedel 57. 257.

Ausbeutebestimmung aus Füllmassen 203.

Auskrhstallisiren von Kochkläre 233. 262.

Auslaugebatterie für Zuder 231. Ausscheidung durch Kalkstaub 79.

#### B.

Barntentzuderung 213.

Barnt, phosphorfaurer, zur Scheidung 173.

Barnticheidung 171. 195.

Barnumsulfat und ssulfit, Löslichkeit von, in Zuderlösungen 124.

Beriefelungsfühler 240.

Beriefelungsrohr für Condensations= apparate 235.

Berieselungs=Berdampfapparat234 237.

Beriefelungsvorrichtung 234.

Beichlüffe der öfterr. ungar. Chemiter 152.

Beutelfilter mit Wellblecheinlagen 231. Blattcharatter, Beziehung bes, jum Zudergehalt der Rüben 20.

Blattfledenfrantheit 40.

Blätter, Fütterungsversuche mit 34.

- Nährwerth eingesäuerter 31.

Blauen von Buder 241.

- - in ber Centrifuge 209.

Bleiessig zur Klärung der Melassen 135. Bleinitrat, bassches, zur Polarisation 140.

Bleifaccharat 254.

— Auswaschen von 254.

- Regeneration von 241.

Bleifaccharatberfahren 214. 238.

Bleispuren in Rohzudern, quantitativer Rachweis von 146.

Boden, Rrumelftructur des 1.

Bodenbearbeitungsmaschine 253.

Bohrapparat jum Probenehmen 268. Bohrmafchine 250.

— zur Entnahme von Rübenproben 53.

Braunkohle und Kalk zur Saftreinigung 236.

- jur Saftreinigung 231.

Brennen von Ralfhydrat 98.

- von fohlensaurem Ralf 100.

Brenntemperatur des Kalfes 95. 109. Brucin zur Stickftoffbestimmung 144.

#### C.

Calcium, Atomgewicht des 91.
Calciumcarbonat, basisches 92.
Calciumoxalat, Löslichkeit von, in Zuckersäften 123.
Calciumsacharatversahren 80.
Canaltracharatversahren 80.
Canbonatation des Rohrsaftes 226.
Centrisugal=Gegenstromconden=

jator 233. Centrifuge 233. 248.

-, continuirliche 257. 263. 265.

- für Buderbrode 232.

- mit abnehmbarer Lauftrommel 231.

— mit Schälrohren 232.

-, Trennung der Abläufe 259.

Chilijalpeter=Ropfdüngung 8.

China 303.

Concentrationsgrad von Fluffigkeiten 237.

Condensator 246.

Consumzuder aus Rohzuder in Centrifugen 233.

Cuba 303.

Chanverbindungen aus Schlempe 239. Chlinder=Trodenapparat, rotirender 232.

#### D.

Dämpfen, Apparat zum 249. Dampf=Tellertrodner 240. Darren von Malz 237. Deden in der Centrifuge 240. — von Zuder 232. Deden von Zuderfüllmaffe 262.
- von Zuderplatten 234.

Deftillirapparat 66.

Deutsches Reich, Befetgebung 341.

- -, Statistit 272 ff.

Dichtigkeitsanzeiger für Saft 83.

Diffuseure, Mannlochverschluß für 237. Diffuseurdedel, Auffangvorrichtung für

57. 257. Diffusion, Abziehen des Saftes aus der 58.

-, continuirliche 57.

-, Entleeren 259.

-, Grenze der Auslaugung bei der 156.

-, Sammelbehälter bei 266.

Diffusionssaft, Acidität des 148.

-, Filtration des 167.

Diffujionsversuche 163.

Digestion, mäfferige und Alfohol= 128. 129.

Doppelichnigelmeffer 234.

Drudfilter, automatisch wirkendes 268.

Düngemittel 239.

-, Wirfung der einzelnen 5.

Düngerftreuer 241. 245. 246.

Düngerstreumaschine 237. 238. 240. 251. 255. 257. 258. 266. 269. 270. 271.

Düngewerth von Scheideschlamm 6. 7.

von Superphosphat u. Thomasmehl 7.
 Düngungsversuche der Kaliwerte Leospoldshall-Staffurt 4.

#### E.

Eindampfung von Salzlaugen, Apparat zur 71.

Einmieten der Mutterrüben 28, 29. Elektrolyse zur Saftreinigung 235.

Entfärbung von Zudersaft 242. 245.

Entleeren ber Diffufeure 259.

- ber Formen für Budertafeln 78.

- der Melaffebehälter 255.

Etagendarre 237.

Europa 305.

#### $\mathcal{F}$

Farhstoffe der Rüben 116. Fettzusat bei der Saturation 175. Feuerung, rauchverzehrende 238. Filter, mechanisches, für Diffusions-Roh-

— mit zusammengerolltem Filterbeutel 235. Filtereinlagen, Abdicten von 236.

Filterflächen, Reinigen von 64. 247. Filtermaterial 239.

Filterpreffen, ichlechtes Laufen der 175.

Filtration der Diffusionssäfte 167.

- durch Kork 263.

-, mechanische, der Shrupe für Osmose 209.

Filtrire u. Trodenvorrichtung 265. Filtrirvorrichtung für Keffelspeisewasser 238.

Fischwaffer, Beurtheilung von 220. Flächenfilter, faltbares 238.

Förderband, endloses 246.

— für breiige Maffen 236. Form für Zudertafeln 77.

- - -, Entleeren der 78.

Frankreich, Statistik 305 ff. Fructoje 110. 112.

Füllmasse, Abtropsvorrichtung für 242.

—, Apparat zur Abfühlung der 74.

-, Ausbeutebestimmung aus 203.

-, Deden von 262,

Futtermittel aus Torf und Melasse 235.

Futterwerth der Rübenköpfe 33. Fütterung mit Zucker 34. 35. Fütterungsversuche mit oxalsäurehaltis gen Futtermitteln 34.

#### **3.**

Gährung raffinoschaltiger Melassen 128. Gährversuche mit Invertguder 111.

Galactoje 110.

Gaseinwirkung auf zerstäubte Flüssig= teiten 238.

Begenstromcondensator 232.

Gegenstromfühler 264.

Gegenstrom=Bende=Osmogen 235.

Belblaubigfeit 46.

Berfte, Stidftoffbedarf 1.

Befeggebung, Belgien 342.

-, Deutschland 341.

-, Frankreich 344.

-, Niederlande 351.

-, Defterreich-Ungarn 363.

Gewichtsveränderung bei gelagerten Rüben 30.

Blucofe 110. 112.

Glutoje 110.

Grenze der Auslaugung bei der Diffusion 156. 161.

Großbritannien 313.

Gründungung, Bortheile ber 3.

Grünfaftfilter 267.

Gummojis 44. 45.

#### S.

Haden, Einfluß des oftmaligen, auf den Rübenertrag 14. 15.

Sadmafdine 258. 270.

handichleudermaschine, Antriebsvorrichtung 239.

Sarnftoff und Buder 112.

Hefe in Gemeinschaft mit Leuconoftoc 150. Heizgase, Zuführung bei Trodenwalzen 265.

heizvorrichtung für Darren 240.

— für Vacuumtochapparate 82. 232. 234. 254.

herze und Trodenfäule 42. Sybroichmeflige Saure, Ginmirfung auf Zuderlöjungen 147.

#### 3.

Indicator, Jodftürke als 143. Infundiren in Pflanzenzellen 242. Inversion des Rohrzuders durch Wasser 111.

- von Sacharofe und Raffinofe 269. Invertzuder durch geringe Mengen Mineralfäuren 232.

- durch Berftäuben in Rohlenfäure 231.

-, Gahrversuche mit 111.

Invertzuckerbestimmung 130. 132. 133. Java 314.

Jodometrische Invertzuckerbestimmung 133.

Jodftarte als Indicator 143.

#### R.

Kalidüngung erseht durch Natron 3. Kalisalze, Wirtung der 3. Kaliwirtung bei Zuckerbildung 4. Kalk, basisch fohlensaurer 92. Ralf, Brenntemperaturen des 95. 109.

-, Löschfähigkeit des 97.

-, Löslichkeit 94.

-, Wirkung von, auf Diffusionsfäfte 168.

Kalkbestimmung mit Seifenlösung 143. Kalkcarbonat, Brennen von 100.

Ralthydrat, Brennen von 98.

-, frnftallmafferhaltiges 94.

Ralflöschapparat 246.

Raltpulver in Melaffe 240.

Raltfacharatverfahren 80.

Kaltsteine, Todtbrennen der 93. 101. 103.

Rammerfilter 234.

Randis, Arnstallisationsgefäß für 257. 260.

Kandispotten, Vorrichtung an 254.

Reimfähigfeit des Rübensamens 22. 23. Reimungsenergie von Rübenkernen 240.

246.

Reffelbetriebscontrole 83.

Resselspeisewasser, Reinigungsapparat für 238.

Reffelfteinverhütung 236.

Riefelfluormafferstofffäure gur Saft= reinigung 172.

Riefelguhr 171. 173.

Klärmethoden zur Polarisation 136.

Anippen von Bürfelzuder 233.

Knochenkohle, Glühtemperatur der 204. —, Wiederbelebung gebrauchter 208. 234. 236. 249.

— zur Klärung behufs Polarisation 136. Kochkläre, Auskrystallisiren von 262.

Rochverfahren von Delavierre 70.

Roch= u. Krystallisationsverfahren

für Nachproducte 195. Kohlenfäureimprägnirung von Pflan-

zenzellen 155. Ropfdungung mit Chilifalpeter 8.

Rort als Filtermittel 263.

Rornfochen 232. 233.

Krantheit des Zuderrohres 227.

Rrumelftructur der Aderfrume 1.

Arnstallisation in Bewegung 198. 231. 238.

- von Füllmaffen 241.

-, Bersuche über die prattische 178.

Arnstallisationsapparat 72. 73.

- für Randis 257.

Stammer, Jahresbericht 2c. 1897.

Arnstallisationsgefäß für Kandiszucker 260.

Arnstallisationsverfahren für Nach= producte 195. 196.

Arnstallzuder in Raffinerien 233.

- mittelft Centrifugen 232.

Kühl= u. Heizröhren, Aufhängung 248. Rupferoryd, Reduction von 130.

### L.

Ladevorrichtung für Eisenbahnwagen 240.

Lagern von Rohzucker 209.

Lecithin im Pflanzenorganismus 2.

Loderung des Bodens, Ginfluß der, auf Fruchtbarkeit 15.

Löschfähigkeit des Kaltes 97.

Löslichkeit des Kalkes 94.
— des Auckers hei Gegenmart po

— des Zuders bei Gegenwart von Salzen 119.

— — in Wasser = Altoholmischungen 116.

— von Baryumsulfat und ssulfit in Zuckers lösungen 124.

- von Calciumogalat in Zuderfäften 123.

- von Salzen in Zuderlöfung 116. Louisiana 314.

#### M.

Maifcapparat für Füllmaffe 233.

Maische, rotirende 270.

-, Schutvorrichtung an 241.

Maisch= u. Krnstallisationsapparat 73.

Mannoje 110. 112.

Melaffe, Denaturirung mit 256.

-, Erläuterung des Begriffs 196.

-, Gahrung raffinofehaltiger 128.

-, specififches Gewicht 151.

Melaffebehälter, Entleeren von 255.

Melaffebildung 116.

Melaffeblutfutter 237.

Melaffebrennerei, Statistit 301.

Melaffe = Endlaugen, trodene Deftil= lation 236.

Melaffe-Entzuderung 241.

- durch Ausscheidung 79.

- mittelft Barnt 213. 248. 253.

- mittelft Blei 214. 249.

- mittelft Ralt 231. 261.

Melasse:Entzuderung mittelft Stron= tian 260.

Melaffefutter 36. 38. 39. 40.

Melaffeschlempe, Ammoniat aus 250.

Melaffetorfmehlfutter 235.

Melaffegujag gur Füllmaffe 233.

Melegitoje 112.

Mefferhalter für Sadmafdinen 271.

Meffertaften 232. 237. 239.

Meffertaftenicheibe 232.

Meteorologijche Ginfluffe auf die Ent= midelung ber Rüben 11.

Methylalkohol zur Reduction von Rupfer= ornd 130.

Mustelfraft und Zudernahrung 224.

#### 97.

Nachproductarbeit, Ausschließen ber 80. 252.

Nachproductfüllmaffe, Rührmert für

Nachproductfrystallisation 195. 196. Nachreibe 238.

Rährwerth eingefäuerter Rübenblätter 31. — von Schnigeln und Futterrüben 33. Natronhydrat, Abicheidung von 244. Nematoben 47. 48. 49. 50.

Reu=Süd=Wales 316.

Rutichbatterie für weißen Buder 232.

Oberflächencondensator 251. Oberflächenverdampfer 232. 240. Obftwein, Budern von 312.

Defonometer 83.

Defterreich=Ungarn 316 ff.

Damoje, Urfache einer ichlechten 220.

Osmofepapier, Untersuchung von 220.

Osmoferahmen, Füllförper für 239.

Oralfäurehaltige Futtermittel, Fütterungsversuche mit 34.

Oxydations = und Reductionsmittel gur Entfärbung 258.

Daon gur Saftreinigung 171.

Bentofangehalt der Betriebsproducte

Pflangenzellen, Infundiren in 242.

Bilangmafdine für Buderrohr 270. Phosphorite gur Scheidung 174.

Phosphorfäure-Affimilation 2.

Phosphoriaurewerth in Superphosphat und Thomasmehl 7.

Platten ober Stangen aus Buderfüllmaffe 233.

Polarifation, bafifch falpeterfaures Blei aur 140.

-, Bleieffig gur Rlarung behufs 135.

-, Einfluß der Temperatur auf 134.

-, Klärmethoden zur 136. 149.

-, Anochentohle gur Rlarung behufs 136.

-, Wasserstoffsuperoryd zur 149.

Polarifationsapparat 237.

-, Beleuchtung mit Acetylengas 87. Praparation von Rübenfamen 20. Preffe für Schlamm 63.

- für Schnigel 59.

Breffen von Buderftreifen 261.

- mittelft Drudluft 236. Preghefe aus Melaffen 240. Probenehmen, Bohrapparat zum 268.

Probenehmer für Schnigel 264.

Bjeudo-Fructoje 111.

Bugmafchine für Budermaaren 236.

Queensland 335. Quellen des Samens 22. Quotientenermittelung bei Füllmaffen und Abläufen 203.

#### R.

Raffination 211. 231. 234. 235. 240. 251.

Raffinose in Melaffe 124.

-, Inverfion von 269.

Raffinosebestimmung 127.

Ranfon'iches Berfahren 168. Reductionsvermögen verschiedener

Buderarten 133.

Regeneration von Bleifacharat 241.

Regulirvorrichtung am Verdampf= apparat 265.

Reibe 239.

Reinigen von Rüben 241.

- von Buder 240.

Reinigung von Filterflächen 247.

- von Säften mit Thon 258.

Reinigungsapparat für Buderfiebe

Reinigungsvorrichtung an Berdampf= apparaten 259.

- für Eintochrohren 240.

Rippenmeffer 271.

Rohauder, Lagern von 209.

Rohrzuderfabriten, Arbeitsmethoden ber 225.

Rüben, Aiparagingehalt ber 115.

-, Ginmieten ber 28. 29.

-, Factoren, die auf den Zudergehalt der, mirfen 10.

-. Gewichtsveränderung und Buderverlufte bei gelagerten 30.

-, Buderbestimmung in den 129.

Rübenblätter, Fütterungsversuche mit

-, Nährwerth eingefäuerter 31.

Rübenerntemaschine 238. 241. 250. 252. 264.

-, Gabelrad für 271.

-, Röpfvorrichtung 244. 245.

Rübenerntepflug 240.

Rübenfarbftoffe 116.

Rübenfelder, Bergiehen der 14.

Rübengabel 263.

Rübenheber 238. 259. 269.

Rübenföpfe, fabritativer Werth der 31.

-, Futterwerth der 33.

-, Budergehalt der 33.

Rübenfrautabichneider 251.

Rübenmüdigfeit 47. 48.

Rübenproben, Bohrmafdine gur Entnahme bon 53.

Rübenroft 42.

Rübenfamenbau, Stedlinge für 27.

Rübenichädlinge 40.

Rübenichneidemaschine 268.

Rübenichnigel, rinnenförmige 253.

Rübenichwemme, Auffangen von Rraut 262.

Rübenfdmemmen, Steinfänger für 54.

Rübeninrup 237.

Rührwert für Nachproduct = Füllmaffen 235. 267.

Rugland 335.

S.

Sacharattaften, Waschvorrichtung 243.

- der Strontianentzuckerung 83.

Saccharomyces Zopfii 150.

Säefurchengieher 251.

Saemaidine 238. 239. 257. 260. 267.

Sae= und Sadverfahren 249.

Saftfilter, continuirliches 267.

Saftreinigung, progressive 177.

Saftzuflußregler an Niederdruckfiltern 236.

Samen, Reimfähigteit bes 22. 23.

—, Präparation von 20.

-, Vorquellung 22.

Samenbau, Stedlinge für 27.

Samencontrole 24.

Samenuntersuchung, Borichriften ber Prager Productenbörse 26.

Sammelbehälter bei Diffufion 266.

Saturation getaltter Safte 236.

Saturationsgefäß für gefaltten Saft 239.

Schaumbildung beim Rochen 234.

Scheibeschlamm, Dungewerth 6. 7. Scheidung, falte 173. 256.

- mit Barnt 171.

mit Thon 258.

-, Ranfon'iche 258. Schlammfilterpreffen, ichlechtes Lau-

fen der 175. 176. Schlammpreffe 63.

Schleifen der Meffer 235.

Schleuber jum Trodnen bon Buder 240.

Schleuderkeffel, umfippbarer 268.

Schleuderinrupe, Trennung der verichiedenen 75. 76.

Schleudertrommeln 236.

Schneidemaschine 271.

Schnigel, Rährwerth von Futterrüben und 33.

Schnigelmeifer 55. 56. 232. 235.

- von dreiedigem Querschnitt 271.

—, Vorlage für 55.

-, Borrichtung jum Schleifen von 267.

Schnigelmeffertaften 237.

-, Vorlage 241.

Schnigelpresse 59. 233. 234. 235. 240. 257. 261.

Schnigelprobenehmer 264.

Schnigeltrodenapparat 263.

Schnigeltrodnung 61. 62.

Shubrad=Säemaschine 237.

Shugvorrichtung an Maischen 241.

Schweden 338.

Schwefelkohlenstoff gegen Rematoden 47.

Schweflige Säure, Anwendung in der Zuderfabrikation 147.

- -, Beftimmung in Gafen 144.

- -, Einwirkung von, auf Rohfaft 171.

— -, Inversionsvermögen der 147.

— und Knochenkohle zur Saftreinigung 235.

- -, Wirtung auf Dunnfafte 146.

Schwefligsaures Natron zur Reinigung von Säften 234.

Schwemmen, Absorption von Wasser durch Rüben in den 155.

Seifenlösung zur Kaltbestimmung 143.

Semicarbagid 113.

Serehfrantheit des Cheribonrohres 227.

Silicofluoride zur Saftreinigung 171.

Specifische Gewichtsbestimmung ber Melaffen 151.

Sorhlet'iches Berfahren 211.

Statistit, China 303.

—, Cuba 303.

-, Deutsches Reich 272 ff.

—, Europa 305.

—, Frankreich 305. —, Großbritannien 313.

—, Java 314.

-, Louisiana 314.

-, Neu-Süd-Wales 316.

-, Defterreich-Ungarn 316.

-, Queensland 335.

—, Rußland 335.

-, Schweden 338.

—, Bereinigte Staaten von Nordamerika 339.

Stärkezuder, Statistit 299.

Stedlinge für Rübenfamenbau 27.

Steinfänger 253. 255.

- für Rübenschwemmen 54. 55.

Steuerung für Rübenheber 248.

Stidftoffaufnahme durch den Boden 1.

Stidftoffbedarf der Berfte 1.

Stidftoffbestimmung mit Brucin 144.

Stidftofffrage, Beitrag gur 1.

Strontianentzuderung, Ausschlagund Waschvorrichtung für die Saccharatkästen der 83.

Strontianverfahren 260.

Superphosphat, Berhalten von, im Boden 7.

- zur Scheidung 175.

Sprup, Darftellung aus Melaffe 250.

-, Trennung beim Schleubern 259.

- von Nachproductfüllmaffe 236.

Sprupmijchvorrichtung 270.

#### T.

Tagatofe 110.

Temperaturausgleich zwischen Flüssig= feiten und Dampfen 234.

Temperaturmessungen im Kalkofen . 108.

Thomasmehl, Berhalten von, im Boden 7.

Thon, Saftreinigung mit eisen= und quarzreichem 172.

-, Scheidung mit 258.

Todtbrennen der Kalksteine 93. 101. 103. 108.

Torf zur Saftreinigung 231.

Trennung der verschiedenen Schleuder= fprupe 75. 76. 241.

Trodenapparat für Schnigel 263.

- für Zuder 234.

— mit Bacuum 82.

Trodenkammergnlage 241.

Trodenmaschine für zähflüssige Massen 236.

Trodenofen mit constanter Temperatur 86.

Trodenichacht mit endlofer Rette 236.

Trodenicheidung 62. 97.

Trodensubstanzbestimmung in Rübenfäften 141.

Trodenthurm 238.

Trodentrommel 244.

-, rotirende 264.

Trodenverfahren 242. 244. 245.

Trodenvorrichtung 236, 237, 238, 239, 240, 241, 252, 255, 256,

-, rotirende 247.

Trodnen ftüdigen Gutes 237. Trommeltrodner 269. Tylendus=Nematoden 48.

#### u.

Umlaufberieselung 238. Untersuchungsvorschriften ber öfterreichischeungarischen Chemiter 152.

#### B.

Bacuum, Heizvorrichtung am 254. Bacuumapparate, Heizvorrichtung für 82.

Bacuumarbeit, Neuerung bei 241.

Bacuumtrodenapparat 82. 246. 254. 256.

Vacuumverdampfer ohne Heizvorrich= tung 239.

Begetationsperioden, Zusammensetzung der Küben in verschiedenen 15.

Begetative Bermehrung der Rüben 27. 28.

Veraschung des Rohzuders 141.

Berdampfapparat 66. 233. 237. 239. 255.

- mit Flächenberieselung 268.

-, Regulirvorrichtung 265.

—, Reinigungsvorrichtung 259.

Berdampfgefäß, doppelmandiges 252.

Verdampf= und Destillirapparat 232. Verdampf= und Rochapparat 235.

Verdampf= und Trodenapparat 233.

236. Berbampfverfahren 236. 247.

Berdunftungs=Oberflächenconden= jatoren 289.

Vereinigte Staaten 339, 365.

Verkochen auf Korn 233.

- von Buderfäften 241.

Bergiehen der Rübenfelder 14.

Biehernährung mit Zuder 34. 35.

Biscosität, Untersuchungen über 201.

Biscosimeter 84.

Vorlage für Schnigelmeffer 55. 239.

- für Schnigelmefferkaften 234. 241.

Vorlageschiene für Schnigelmeffer 234. 237. 239.

Borquellung des Camens 22.

Borschriften für die Untersuchung von Rübensamen der Prager Productenbörse 26.

Vormärmer 257.

#### W.

Wärmeaustauschvorrichtung 257.

Wärmeaustausch=u. Condensations= vorrichtung 240.

Wärmevorrichtung für Verdampfapparate 233.

Walzenpresse für Zuderrohr 262.

Balgenichnigelmaichine 239.

Waschmaschine 243.

Bajdborrichtung für Sacharatkaften 243.

Baffermeffer 84.

Wafferreinigung 224.

Wasseruntersuchung 220.

Wafferstoff = Entwidelungsapparat 86.

Wasserstoffsuperornd, Einwirkung auf Zuckersäfte 148.

— zur Klärung behufs Polarisation 149. Wettereinfluß auf die Entwickelung der Rüben 11.

Wiedereinführung von Abläufen in den Betrieb 189.

Burgelaushebemafchine 258.

Wurzelbrand 43.

#### 3.

Bellen, Aufichließen der, bei der Auslaugung 155.

Zerkleinerungsvorrichtung für Zuder 266. 269.

Zuder aus Füllmasse unter Zusat von Melasse 233.

- aus Buderfüllmaffe 232.

-, Fällen aus Melaffe 241.

- in Würfeln, ohne gu flaren 234.

—, Löslichkeit in Wasser-Alkoholmischungen 116.

- und Harnftoff 112.

-, Berfütterung von 34. 35.

Zuderabscheidung in evacuirter Centris fuge 235.

Buderarten, Einwirfung der Alfalien auf 110.

Buderarten, Reductionsvermögen ver-

Buderbestimmung in der Rübe 129. Zudergehalt der Rüben, Beziehungen des Blattcharafters jum 20.

-- -, Factoren, die auf ben, wirken

— — in verschiedenen Begetations= verioden 15.

Buderhutform, nahtloje 235.

Budernachweis in der Pflangengelle 113. Budernahrung und Kräfteproduction 224.

Buderrohr, Walzenpreffe 262.

Budersaft, Entfärben von 242. 245. Budersaftentfärbung durch Ornsbationsmittel 258.

Buderftreifen, Preffen von 261.

Zudertafeln, Formen für 77. 251. 256.

Buderverbrauch, Hebung des 224.
— in Europa 340.

Zuckerverluste bei gelagerien Rüben

Buderzerkleinerungsvorrichtung 266.

Busammensegung der Rüben in berichiedenen Begetationsperioden 15.

## Namenregister.

Mbell 240. Ubant 231. Undrlif 130. 150. 176. 209. Urtari 151. Ujamann 86. Uulard 147.

Baermann 80. Baird 127. Bafer 209. 240. 241. Martos 15. Baudrn 239. Baumann 236. Beaudet 147, 170. du Beaufret 171. Bed 50. Beder 6. Bedoret 251. Behlen 251. Behrends 240. Benbel 234. Bentall 268. Berger 42. Bergreen 55. 59. 73. 232. 233, 234, 235, 237, 248, 257, 261. Bertholdi 248. Befenfelber 269. Betche 252. Bethann 79. 241. Bekold 20. Blaten 237. Probe 240. Bodenbender 190. Böder 190.

Boeding 268.

Bögel 233. 261.

Bolten 270. Boot 151. Borntrager 111. Bourquelot 112. Braunichweigische Da= fdinenbauanftalt 231. 234. Breitfeld, Danet & Co. 58, 195, 231, Bresler 177. Brener 115. Briem 4. 28. Brodhoff 267. Broniemsti 129. Bros 176. Brüggemann 89. Bruhns 130. Brufner 113. Brumme 203. be Brunn 110. Burton 70.

Caftellani 241. Le Chatelier 97. Claaffen 85. 108. 122. 156. 170. 178. 196. 201. 236. 241. Coof 128. Cortrait 143. Cubeddu 133. Cummer 252.

Buffe 44.

Danef & Co. 58. 195. Darby 253. Debray 96. Dedreug 234.

Degener 115. 147. 170. Degener & Greiner 189. 238. Dehn 250. Dehne 53. 246. Deininger 155. Delavierre 70. Demmin 234. Denniel 28. Deutich 237. Diamant 135. Dippe 240. Dirks & Möllmann 255. Dobiecti 77. Dobrn 245. Le Docte 129. Doerftling 1. 20. 27. 47. Drendmann 135, 190, Droeshut 267. Droft & Schulz 233. Drummond 236. Dupont 84.

Eberhardt 237. v. Chrenftein 234. van Etenftein 110. 111. Emmerling 39. Engst 58. Evette 238.

Faber 257. Fape 40. Felcman 23. 176. Fettback 61. Fijcher 237. Följche 232. Foerster 239. Fogelberg 30.
Follenius 231.
Forstreuter 239.
Francez 173.
Frant 40. 238. 244.
Franzen 232.
Frederitsen 40.
Friedericksen 237.
Fride 271.
Fuchs 235.

Gaillot 47.
Gawron 268.
Gay 33.
Gindler 257.
Goller 177.
Graftiau 129.
Gredinger 63.
Greiner 82. 232. 246. 254.
de Grobert 170.
Grundmann 146.

Saad 271. Saafe 235. Sabrich 265. Sähnlein 251. Sarje 240. Sager 224. Salleiche Maichinenfa= brif 234, 266. Sallftröm 238. Sampel 238. Sarm 172. 258. Harris 238. Bartmann & Schneider= höhn 237. Sawlen & Lee 74. 240. 242. Dedmann 156. 234. Beerbrandt 266. Bellriegel 1. 3. 9. Sente 80. henneberg 237. Benfeling 193. Beriffen 112. Serles 22. 128. 136. 140. Berriger 148. Bergfeld 34. 91. 134. 136. 163. 175. 201. Bergfeld II. 109. 112. Sildebrandt 239. hinstin 238.

Siorth 236.
Hoepte 144. 147.
Vom Hofe 235.
Hollrung 8. 14. 31. 47.
Horjin: Déon 191.
Hranida 130.
Hud 235. 267.
Hud 174. 175.
Hiljen 271.
Hugershoff 239.
Hulwa 220.
Hummer 83. 189. 268.
Hundhaufen 236. 265.
Huntley 264.

Ihlée 83. Ijell 239. Ijem 87.

Facobion 7. Jaenich 20. 113. Jahn 270. Jeijer 146. Hörf 38.

Raifer, 160. Rarljon 156. 160. 236. Ragner 214. 218. 254. Raftengreen 250. Rauffmann 263. Reil 83, 232, 243, Rern 236. Rettler 233. Rleemann 231. Rlein & Sutoffsty 29. Rlonne 247. Anoche 234. Anoop 238. 239. Röhler 116. 127. 191. Röllmann 239. Rönig 256. Rörner 232. Rollrepp 146. Romers 114. Rond! 136. 239. Rrad 240. Rreik 242. Rriegel 56. 253. Rries 124. Rroeger 260. Rropff 240.

Rudelfa 11. Rumpfmiller 71. Runge 7. 11. 144. Ruthe 233.

Laas 239, 258, Lachaume 235. Lagrelle 240. Lallement 84. Langen 211. 213. 248. 253. Langens Erben 251. Langen & Sundhaufen 232. Lasca 131. Laute 233. 236. Leblanc 262. Lee 74. Legier 195. Lehmann 31. 133. Leph=Samjon 263. 265. Libus 177. Liebicher 1. Lillie 233. 237. Lindner 151. Ling 260. b. Lippmann 39. 124, 135. 167. 190. 201. Löblich 190. Loibl 38. Lojchelder & Rörting 268. Lubinsti 259. Lubinsti & Rrajewsti 77. Lüber 241. Luther 246. Lux 208, 236, 249, Lwowsti 237.

Malanber 75. 241.
Mallich 252.
Mallich & Hente 80.
Malpeaux 35.
Martin 60.
Majchinenfabrif Grevenbroich 234. 240.
Mathaei 72. 239. 241.
Mathaei 238.
Mathias 240.
Matoujef 236.
Matthießen 250.

May 55. 233. 255. 266. 269. Meyer 236. 256. 257. Mengelbier 262. Merfer 265. Micef 271. Mifficef 176. Mills 172. Möller 239. 240. 245. Morijon 66. 255. Mügge 193. Müller 241. Münter 84.

Natanjon 242. Naudet 270. Naumann 255. Reumann 141. 176. Nieste 236. Nordhäufer Majchinens fabrit 236. Nowat 58.

Orval 238. Otto 237.

Bannento 148. Baiden 262. 264. Pagburg 82. 234. 237. 254. Patakh 239. Paulid 232. Pautich 241. Bellet 87. 116. 140. 141. 154. Berret 57. Betermann 38. Pfeiffer 20. 193. 259. Pflüger 132. Philipp 57. Philippe 64. 247. Pich & Chrenberg 238. Bieper 233. 237. Pini 194. Plaichte 263. Blot 20. 29. Prangen 170. 231. 235. Prinjen=Geerligs 112. 226. 227. Bröber 233. 270. Butich & Co. 232. 234. Pugens 240.

Paillas 261.

Ragot 74. 171. 173. 256. Ramm 36. Ranfon 77. 78. 168. 242. 245, 251, 256, 258, Ragmus 55. 241. Raube 243. Rayman 111. Reichhardt & Bueb 239. Reineder 56. 271. Reu 249. Reuß 249. Riemer & Ronig 237. Rimpau 13. Ritter 266. Rivero 270. Robert 57. Robertion 233. Roemer 1. Rował 259. Rümpler 123. 177. 234. Ruhnte 34. Ruppe 239. Rydlewsfi 62. 143. 190. 209.

Sachs 134. 195. Sammtleben 54. 253. Sauerbrei 240. Schaaf 27. Scheermeifer 161. Scheibler 260. Scheven, Bebr. 246. Schichau 237. Schiller 175. Schlender 269. Schmidt 224. 236. 239. 246. Schmidt & Saenich 237. Schneider 241. Schnell 203. Schoening 238. 244. Schoerner 238. Schollmeger 235. Schramm 246. Schrefeld 86. Schröter 251. Schulken 71. Shulz 232. Schulze 10. Schumburg 225.

Schunten 86.

Schwager 232. 240. 271. Schwark 237. Scott 239. Seelig 237. Segauer 240. Sibersty 151. Siebed 156. Siedersleben 237. Sixta & Houdec 238. Smorawsti & Jacobjon 7. Sorauer 45. Sorhlet 210. 234. Spiegel 257. Stauber 240. Steffen 231. 232, 233. Steffen & Druder 235. Steffen & Raejmakers 232. Stein 27. Stiepel 146. 204. Stift 114. 149. Stoff 236. Stoflaja 1. 43. 48. Stone 127. Strohmer 191. Strube 39. Studh 269. Stummer 232. Stuger 171. Sule 111. Svenffon 269. Syfora 257. Szczniowsti 263.

Tarulli 133.
Theißen 66. 233. 234. 235. 239. 243. 255.
Thiele 271.
Thieron Söhne 236.
Thomann 238. 245. 250. 252.
Thomas 248.
Thompson 239.
Thompson 239.
Thomann 238. 246. 267.
Tourneur 74.
Trzeciof 174.
Tjdernitschef 254.

Unterilp 259.

Namenregifter.

Banha 24. 48. 49. 51. Berlen 171. Bibrans 251. Bibien 84. 170. Botocef 131.

Wägener 240.
Bagner 39. 235. 263.
Bahrendorf 268.
Baffer 227.
Balcher 210.
Balter 256.
Barte 246. 258.
Begner 267.

Weiland 33. 108.
Weinzierl 240.
Weisberg 124. 168. 177.
193. 203.
Wente 238.
Went 227.
Wernefind 171.
Werner 237. 270.
Wernide 264.
Wiebe 258.
Wiedhan 255.
Wilfarth 1. 3.

Wimmer 1.

Woeniger 269.

Wohl 214. 216. 238. 241.
249.

Wohl & Kollrepp 232.

Wolff 236.

Wollny 1. 15.

Wüftenhagen 241.

Wulff 231. 232. 257.

Zimmermann 233, 262, Zollenkopf 240, Zopf 151, Zichene 190, Zung 34.

# Bezugsquellen

für bie

mannigfachen Bedürfnisse der Interessenten des Zuckerrübenbaues und der Zuckerfabrikation.

## Wilhelm Hahn & Co.

Fernsprecher Nr. 386. MAGDEBURG, Bahnhofstr. 56, Thor 7<sup>b</sup> liefern und empfehlen

Glasirte Thonröhren \* Thonkrippen \* Thontröge \* Drainröhren,
Rübenschwemm-Anlagen,

Chamottesteine. Normal-, Façon- und Werkstücke jeder Form. Chamottemörtel, Chamottemehl, Feuerfesten-Cement, -Thon, -Thonsand (Kaolin), Prima Portland-Cement, Gyps, Gypsdielen, Poröse Voll- und Lochsteine.

Torfstreu \* Torfmull \* Grudecoke <<<

# Heinr. Mette in Quedlinburg



# hoch zuckerreicher

# Elite-Zuckerrübensamen

in empfehlende Erinnerung.

Meine Rüben gewähren zuverlässig bei gutem Quantum und grosser Haltbarkeit den höchsten Zuckerreichthum.

Heinr. Mette.

Seit 1891 35 kompl. Diffusions-Anlagen geliefert, sowie Verdampf-Apparate mit zusammen 14810 qm Heizfläche.

# Röhrig & König

Maschinenfabrik.

Eisen- und Metallgiesserei, Kessel- und Kupferschmiede

### Magdeburg-Sudenburg

empfehlen

gestützt auf vielseitigste und zuverlässigste Erfahrung, ihr Etablissement zur Lieferung

sämtlichen Apparaten und Maschinen für Zuckerfabriken und Raffinerien.

Bestehend unter dieser Firma seit 1854, überhaupt seit 1844.

Hubräder für Rüben, Schmutz- und Abwässer.

Trommel- u. Quirlwäschen eigener Konstruktion.

Rübentransporteure und Rübenelevatoren mit Ketten oder mit Gurt.

Rübenschneidmaschinen, liegend u. stehend, neuester Konstruktion.

Schnitzelfülltransporteure mit Rechen. D. R. G. M. 34721.

Diffusionsbatterien mit seitlicher und unterer Entleerung. Bedienung der mit Patentverschluss versehenen seitlichen Thüren von oben, D. R. P. No. 83013.

Schnitzelbagger.

Schnitzelpressen verschiedener

Saturationsanlagen.

Schnellkalorisatoren, liegend und stehend, eigenen Systems.

Verdampf - Apparate

stehender Konstruktion mit Saftzirkulation.

Vacua, stehend und liegend, mit und ohne Rührwerk.

Sudmaischen in jeder Grösse mit und ohne Kühlmantel.

Zentrifugen mit oberer und mit unterer Entleerung, auch für Pilée und mit Dampfdecke.

Specialität: Panzerzentrifugen von 1100 mm Trommeldurchmesser, 300 kg Füllung, System Freitag.

Zuckerschnecken und Zucker-Elevatoren.

Zuckertrommelsiebe D. R. P. No. 81784.

Dampfmaschinen neuester Konstruktion. Pumpen für Wasser, Saft, Brüden etc., mit u. ohne Schwungräder, Patent Voit. Schlammpumpen mit selbstthätiger Reguliervorrichtung.

Seinlamspen am Geschäftlauger Regunervortentung. Füllmassepumpen bewährter Systeme. Nachproduktepumpen. Schieberluftpumpen mit Kompressoren und mit Druckausgleich. Ventilluftpumpen. Mit- und Gegenstrom-Kondensatoren. Kohlensäure-

Kalkofen-Anlagen ohne besondere Feuerung (sog. Belg. System).
Trockenscheidung (Kalklöscher) mit Apparaten eigenen bestbewährten Systems.
Anlagen für Herstellung und Anwendung von schwefliger Säure.
Dampfkessel, Reservoire und Dachkonstruktionen.

Transmissionen solidester Ausführung; Specialität: Selbstschmierende Lager, System Freitag.

# Braunschweigische Maschinenbau-Anstalt

Telegramm-Adresse: Maschinbau-Braunschweig.

# Braunschweig

Abgekürzter Depeschenverkehr nach dem Telegraphen-Schlüssel v. Staudt & Hundius und nach A. I. Code.

auf Grund langjähriger Erfahrungen und in bewährtester Ausführung:

## Sämmtliche Maschinen u. Apparate

Rübenzuckerfabriken \* Rohrzuckerfabriken

Zuckerraffinerien \* Brennereien zur Verarbeitung von Melasse,

Zuckerrohr, Kartoffeln etc. \* Spiritusraffinerien.



Dieselbe empfiehlt insbesondere folgende bewährte

### Neuerungen:

Diffusionsbatterien sowohl nach Patent Dr. Pfeiffer, als auch mit unterer Entleerung.

Schnitzelpressen m.vollkommener Wasserabführung, D. R.-Patent.

Grosse Centrifugen von 1 m Durchmesser für 5 Ctr. Füllung mit fester oder loser Axe.

Einrichtungen für Trockenscheidung, eigenes System.

Dampfmaschinen jeder Grösse, mit Präcisionsschieber- oder Ventilsteuerung, Patent König.

Heissdampfmotoren, Patent Schmidt.

Neues Verfahren zur Herstellung von Würfel und Broden aus Granulated, D. R.-Patent.

Elektrische Antriebe für Centrifugen, Aufzüge, Pumpen etc.

Einrichtungen zur Herstellung von Granulated nach Patent Drost & Schulz.

Melasseentzuckerungsanlagen nach Patent Dr. Wohl.

Ventil-Luftpumpen mit vorzüglicher Wirkung bei geringstem Kraftbedarf.

Vacuum-Apparate mit kreisförmigen Heizkörpern, Patent Greiner.

Centralcondensatoren, Regencondensatoren, Patent Greiner.

Kochmaischen, Patent Lauke und Huch. Taschenfilter für Dünn- und Dicksäfte.

Kalköfen nach franz. Schachtsystem.

# Uebernahme aller in Zuckerfabriken und Raffinerien vorkommenden Reparatur-Arbeiten.

Die Braunschweigische Maschinenbau-Anstalt hat bis jetzt 176 Neuanlagen und Umbauten von Zuckerfabriken und Raffinerien ausgeführt und 173 Diffusionen eingerichtet.

Specialkataloge \* Preise \* Referenzen stehen auf Wunsch zu Diensten.

# Locomotivfabrik Krauss & Comp.

969696969696969696

Actien-Gesellschaft

München (Deutschland) \* Linz a. D. (Oesterreich)



# Locomotiven

MANATA CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONT

mit Adhäsions- oder Zahnradbetrieb, normal- u. schmalspurig, von jeder Leistung.

### Vortheilhaftestes System Tenderlocomotiven

für

Hauptbahnen, Secundärbahnen, Kleinbahnen, Trambahnen, Bauunternehmungen, Industriegeleise, Bergwerkbetrieb.

Anzahl der bisher speciell für **Zuckerfabriken** gelieferten Tenderlocomotiven:

150 Stück

6363636363636363636363636363636363

von 30-250 Pferdekräften, 4- und 6-rädrig.

Nähere Auskunft ertheilt auch unser Vertreter

Julius Gerding, Ingenieur, Berlin W. 30, Elssholzstr. 10.

Prospecte werden auf Verlangen zugesendet.



# Maschinenfabrik Grevenbroich

(vorm. Langen & Hundhausen)
Grevenbroich — (Rheinprovinz).

Herstellung sämmtlicher Gegenstände für Einrichtung von

# Rüben- und Rohrzucker-Fabriken sowie Zucker-Raffinerieen.

Unter anderem:

Filterpressen eigener Construction, sowie Čizek-Pressen, Saftvorwärmer, Verdampf- und Kochapparate, Centrifugen mit unterer und oberer Entleerung, Granulatoren, Langen'sche mechanische Glühöfen.

Anlagen zur Schnitzelbeförderung aus den Diffuseuren zu den Schnitzelpressen durch Luftdruck nach Dr. Pfeiffer's Patent.

Steffen'sche Melasse-Entzuckerungs-Anlagen.

Krystallisation in Bewegung
Patent Dr. Bock.

Raffinerie-Anlagen nach Langen'schem Verfahren mit Würfel-Anlagen nach Adant.

Eincylinder-, Verbund-, Dreicylinder- und Tandem-Betriebs-Dampfmaschinen

mit einfacher, Rider- und Ventilsteuerung eigenen Systems.

Condensations-Anlagen

aller Art nach eigenen Systemen und Patenten.

Central condensation.

Pumpmaschinen jeder Art, Luft- und Kohlensäurepumpen, auch Compressoren mit Druckausgleich, Saft-, Schlamm- und Speisepumpen, Transmissionen.

Röhrenkühler, Berieselungskühler.

Kesselspeisewasser-Reiniger.

## Handbuch der Zuckerfabrikation.

Von Dr. F. Stohmann. Professor in Leipzig.

Dritte, umgearbeitete Auflage.

Mit 174 Holzschnitten und 4 Tafeln. - Gebunden, Preis 18 M.

## Stammer's Taschenkalender

## Zuckerfabrikanten.

Zweiundzwanzigster Jahrgang. 1898/99.

Vollständig neu bearbeitet von

Dr. R. Frühling,

und

Dr. Henseling,

Direktor der Schule für Zuckerindustrie in Braunschweig.

Direktor der Aktien - Zuckerfabrik in Dingelbe.

In Leder gebunden, Preis 4 Mark.

## Die Mikroorganismen der Gärungsindustrie.

Von Alfred Jörgensen.

Vierte, neubearbeitete und vermehrte Auflage, Mit 56 Textabbildungen. - Geb., Preis 8 M.

## Der Rübenbau.

Für Landwirte und Zuckerfabrikanten bearbeitet von F. Knauer.

Siebente Auflage,

herausgegeben von Dr. Titus Knauer.

Mit 34 Textabbildungen. - Gebunden, Preis 2 M. 50 Pf.

## Handbuch der landwirtschaftlichen Gewerbe.

Von Dr. C. J. Lintner.

Professor an der Kgl. technischen Hochschule in München. Mit 256 Textabbildungen und 2 Tafeln - Gebunden, Preis 12 M.

## Die Rüben-Nematoden.

(Heterodera, Dorylaimus und Tylenchus.)

## Mit Anhang über die Enchytraeiden.

Auf Veranlassung des Vereins für Zuckerindustrie in Böhmen

bearbeitet von Johann Vanha,

Dr. Julius Stoklasa.

dipl. Agronom und Professor der Landdipl. Agronom und Dozent an der k. k. böhm. techn. Hochschule in Prag. wirtschaft in Prerau.

Mit 5 Tafeln. - Preis 3 M.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung.

Gustav Fischer, Verlagsbuchhandlung in Jena.

## Zuckerindustrie und Zuckerhandel der Welt

von Dr. Hermann Paasche, ord, Professor der Staatsw. zu Marburg.

Inhalt. I. Theil: Die Zuckerproduction, A. Die Rübenzucker-Erzeugung. B. Die Rohrzucker-Erzeugung in Asien, Australien und Polynesien, Amerika, Afrika, Europa. C. Rückblick, Rohrzucker und Rübenzucker in Concurrenz. II. Theil: Der Zuckerhandel, LEuropa, II. Die Vereinigten Staaten von N.-A., III. Der Zuckerhandel anderer Länder.

Preis: 8 Mark.



## Dampfpflüge



bauen wir in den bewährtesten Constructionen von Mk. 28,000 an.

## Strassenlocomotiven und Dampf-Strassenwalzen

bauen wir gleichfalls als Specialitäten in allen praktischen Grössen und zu den mässigsten Preisen.

John Fowler & Co. in Magdeburg.

## Badische Maschinenfabrik

\* \* \* Durlach (Baden). \* \*



Beeg'sche Filterpressen

Vollkommenste Filterpressen der Neuzeit für alle Zweige der Zuckerfabrikation und Raffinerie.



Verlag von Friedr. Vieweg & Sohn in Braunsehweig.

## E. F. Scholl's Führer des Maschinisten.

Ein Hand- und Hülfsbuch für Heizer, Dampfmaschineowärter, angehende Maschinenbauer, Ingenieure, Fabrikherren, Maschinenbauanstalten, technische Lehranstalten und Behörden. Unter Mitwirkung von Professor F. Reuleaux, bearbeitet von Professor Ernst A. Brauer. Elfte vermehrte und verbesserte Auflage. Dritter Abdruck. Mit 484 Holzstichen. Preis geh. 9 M.; geb. 10 M.

💶 Zu beziehen durch alle Buchhandlungen, 重



## Centralblatt

## für die Zuckerindustrie der Welt.

>> Wochenschrift ≪

für Rüben- und Rohrzuckerfabrikation, sowie für Landwirtschaft und Handel.

Organ des Vereines der Zuckertechniker.

Redaktion und Verlag: Magdeburg, Kaiserstrasse 75.

Das "Centralblatt" erscheint wöchentlich und stellt sich in den Dienst der Industrie und des Handels. Es enthält:

Eine erschöpfende Rundschau über den Weltmarkt in Zucker, die wöchentlich ein getreues Bild über die Lage des Marktes giebt.

Regelmässige Original-Berichte von den Hauptzuckermärkten aller Länder.

Besprechung der wichtigsten Tagesfragen auf dem Gebiete des Zuckerhandels wie der Zuckergesetzgebung aller Länder.

Ernte- und Betriebsberichte des In- und Auslandes.

Volle Berücksichtigung der wöchentlichen Zuckerstatistik aller Länder, soweit sie Umsätze, Ankünfte, Verschiffungen, Vorräte etc. betrifft. Fabriknachrichten, Personalien etc.

Wissenschaftliche und technische Originalbeiträge aus der Feder bedeutender Fachmänner sichern dem "Centralblatt" in der Fachlitteratur einen hervorragenden Platz.

Der Abonnementspreis beträgt für das Jahr 12 Mk. für Deutschland und Oesterreich, und 18 Mk. für die übrigen Staaten des Weltpostvereins bei Frankozusendung.

## Anzeigen 😌

haben in dem "Centralblatt" infolge seiner weiten Verbreitung den grössesten Erfolg.

Seine Verbreitung — auch im Auslande — ist die denkbar grösseste in den kaufkräftigsten Konsumentenkreisen der einschlägigen Branchen.

Die Insertionsgebühren betragen 10 Pfg. für 1 mm Höhe und 50 mm Breite; bei Wiederholungen und grösseren Anzeigen angemessener Rabatt.

Einfache Beilagen kosten 25 Mk., doppelte (2 Blätter) 35 Mk.

## Probenummern

versendet gratis und franko

Geschäftstelle

des "Centralblattes für die Zuckerindustrie der Welt."

<del>|</del>

Alexandrinen-Str. 98

Lieferant der \*

Preussischen Armee und Königlicher Behörden empfiehlt:

## alle Sorten Maschinen=Oele

## Cylinder=Oele und Fette

zu den billigsten Tages-Preisen.

= Neu erschienen: =

## Das optische Drehungsvermögen

organischer Substanzen und dessen praktische Anwendungen bearbeitet von

### Dr. H. Landolt.

Professor der Chemie an der Universität zu Berlin. Unter Mitwirkung von Dr. O. Schönrock, Dr. P. Lindner, Dr. F. Schütt, Dr. L. Berndt, Dr. T. Posner. Zweite gänzlich umgearbeitete Auflage. Mit Abbildungen. gr. 8. Preis geb. in Calico 18 M., in Halbfranz 19 M.

Braunschweig.

Verlag von Friedr. Vieweg & Sohn.

## F. Wiegmann Nachf. (Otto Krebs) Braunschweig Metallgiesserei, Maschinen- und Armaturenfabrik.



## Reform-Ventile, D. R.-P.

dauernd dicht für Dampf- und Wasserleitungen, besonders schlammige Flüssigkeiten, wo kein Ventil mehr dicht hält.

Mit Stahlgussdeckel das beste Absperrventil. Filterpressenventil mit Reformkegel.

Sämmtliche Armaturen für Zuckerfabriken.

## Selwig & Lange

## Maschinen=Fabrik in Braunschweig.









Vollst. Einrichtungen f. Würfelzucker-Herstellung nach eigenem und anderen Verfahren.

Osmose-Apparate gewöhnl. u. gross. Formats.

Einlauf-Regulatoren für Osmose-Apparate, selbstthätig arbeitend, auf eine beliebige Melasse oder Wassermenge pro Tag einzustellen. Hunderte in Thätigkeit.

Vollst. Sudmaischen- u. Centrifugen-Anlagen.

Panzer-Centrifugen von 800 bis 1000 Trommeldin., für 75 bis 250 kg Füllung.

Centrifugen zu den verschiedensten Zwecken für chemische, Pulver- u. Sprengstoff-Fabriken.

Vollständ. Rübenhaus-Einrichtungen. Quirlwäschen. Rüben- u. Schlammwasser-Hubschnecken und -Räder. Rübenelevatoren.

Rüben - Schneidmaschinen mit voller Schneidfläche od. in gewöhnlicher Ausführung.

Vollständige Diffusions-Anlagen. Die Batterie beliebig aufgesetllt. Schnitzelfülltransporteure für Diffusionsbatterien mit Rechen- oder Gurttransport.

Kegel-Schnitzelpressen, Syst. Selwig u. Lange, von 2000 bis 7000 Ctr. täglicher Leistung. Vorzügliche Abpressung ohne Zerkleinerung der Schnitzel. Hoher Nährstoffgehalt derselben.

Duplex - Schlammpumpen.

Dicksaftpumpen.

Monster-Filterpressen mit Saftverdrängung, mit bis 36 Rahmen von 850 mm . Filterpressen mit Saftverdrängung, Platten 650 mm . Kammer- oder Rahmen-

pressen.

Saftfilterpressen, gewöhnlichen u. grossen
Formats, direct in die Saftleitung einzuschalten.

Vollständ. Knochenkohlenhaus-Einrichtungen mit Tietz'schen od. gewöhnlichen Oefen und allem übrigen Zubehör.

Vollständ. Füllhaus- u. Zuckerhaus-Einrichtungen.

Sudmaischen bis 800 Ctr. Füllung, mit und ohne Kühl- und Heizvorrichtung.

Füllmassepumpen, D. R. G.-M., die strammste Füllmasse auf bedeutende Höhe pumpend.

Zucker-Maischmaschinen.

Panzercentrifugen, mit und ohne Dampfdecke, zur Entleerung nach unten oder nach oben, für 1<sup>3</sup>/<sub>2</sub> Ctr. bis 5 Ctr. Füllung. Centrifugen mit directem elektrischen Antrieb.

Zucker-Transporteure u. Schnecken. Zucker-Elevatoren. Zucker-Siebwerke.

Trocken-Aparate für Granulated.

Pumpen jeder Art, u. A.: Wasser-, Saft-, Kohlensäure-, Luftund Luftcompressions-Pumpen.

Rotations-Pumpen, Syst. Selwig, f. Wasser, Melasse, Dünn-u. Dicksäfte, auch a. Schlammpumpen f. 2. Saturat. bewährt.

Polygon-Roste, Construct. Selwig u. Lange, in Zuckerfabriken bewährter, wesentl. Kohle sparender Rost für Steinund Braunkohle.

## Fritz Scheibler

Maschinen-Fabrik und Eisengiesserei

## Burtscheid-Aachen

empfiehlt:

## Centrifugen-Verfahren mit Deckapparat (Patent Scheibler)

zur Herstellung absolut rechtwinkliger und scharfkantiger Zuckerplatten.

## Grösster Erfolg in der Würfelzucker-Fabrikation.

Jede Centrifuge liefert stündlich 330-440 kg tadelloser Zuckerplatten.

Nach dem Scheibler'schen Verfahren

werden jährlich 6 Millionen Centner Prima-Würfelzucker erzeugt.

Kleinstes Anlagecapital! Niedrigste Löhne und Spesen!
Geringster Abfall! Grösste Ausbeute! Minimaler Deckkläreverbrauch!
Keine Reparaturen! Grösste Reinlichkeit!

## Panzer-Centrifugen

mit unterem Antrieb und unterer Entleerung.

1100 mm Trommeldurchmesser.

300 kg Füllmasse fassend! Das beste und leistungsfähigste aller bis jetzt existirenden Systeme! Unterliegen keinen Reparaturen! Unerreicht in Ersparniss von Oel und Riemen! Reinlichste Bedienung!

## Ferner alle Special-Maschinen und -Apparate

neuester Construction:

Brodsägen. 2. Continuirliche Plattensägen. 3. Knippmaschinen für rangirte Würfel. 4. Doppelknippmaschinen für englische Cubes. 5. Segmentsägen und Blocksägen aller Art. 6. Centrifugen verschiedenster Construction. 7. Automatische Vacuumbremsen für Centrifugen. 8. Transportzeuge aller Art, wie: Elevatoren, Hängebahnen, Transportschnecken etc. 9. Trocken-Apparate. 10. Langen'sche Knochenkohlenglühofen. 11. Filterpressen aller Art. 12. Filtrations-Anlagen aller Art, speciell:

## Patent-Wellblech-Filter

für Dünnsaft, Dicksaft, Rohzuckerlösungen u. Speisewasser.

D. R.-P. von Breitfeld, Danek & Cie, in Prag.

— Ueber 5000 Stück in Betrieb. —

Filter-Apparate mit Kasalowsky- oder mit Schlitzrohr-Elementen.
Filter-Apparate für Hochdruck.

Grossflächige Filter. \* Diffusions-Rohsaft-Filter.

## Patent-Rübenwäsche-System Raude.

Sichere Abscheidung aller steinigen und sonstigen Beimengungen der Rüben! Grosse Schnitzelmesser-Schonung! Daher keine Betriebsstörungen!

## Selbstschmierende Universal-Lager (System A. Freitag).

Laufen 12-18 Monate ohne Wartung und ohne Oelersatz bei absolut sicherer Schmierung! Keine Reparaturen, weil Warmlaufen der Wellen und Zapfen ausgeschlossen! Bequeme Demontage ohne Ausheben der Wellen und Achsen! Absolute Reinlichkeit!

Man beliebe Specialofferten zu verlangen. \* Kostenanschläge, Zeichnungen und Aufstellungspläne gratis und franco.

# Für jeden Zuckerinteressenten aufs Wärmste empfohlen.

## Kultur- u. Reiseskizze

8

## Nord- u. Mittelamerika

von Dr. H. Paasche, Professor der Staatswissenschaften, Mitglied des Reichstags und des preussischen Landtags.

Entworfen auf einer zum Studium der Zuckerindustrie unternommenen Reise.

Preis broschiert Mk. 10.-. Elegant gebunden Mk. 12.-. Vorstehendes Werk des hochgeschätzten Verfassers ist seitens der gesamten Presse auf das Beste empfohlen worden und mache ich auf die folgenden Besprechungen besonders aufmerksam.

Wochenschrift des Central-Vereins für Rübenzucker-Industrie in der Oesterr. - Ungar. Monarchie.

Vor Kurzen ist im Verlage von Albert Rathke, Magdeburg, unter obigem Titel ein Werk er-schienen, welches den bekannten Forscher und Gelehrten Dr. H. Paasche zum Verfasser hat, und und Venezuela unternommenen Reise einem grösseren Leserkreise zugänglich machen soll. Die Fülle des Gebotenen, die lebhaften Schilderungen der landschaftlichen Reize, sowie die leichte Weise, auf welche uns Verfasser mit Land und Leuten bekannt macht und uns gleichzeitig einen Einblick in die unter dem anmutigen Gewande einer hochinteressanten Reiseschilderung den Verlauf und die Ergebnisse der vom Verfasser zum Studium der Zuckerindustrie durch Nord-Amerika, Mexiko, die Antillen sozialen und industriellen Verhältnisse der von ihm bereisten Länder verschafft, hat uns bewiesen, dass Fachschriftsteller. Wir können deshalb nicht umhin, unseren Lesern das Wesentlichste aus dem genannten Buche mitzutheilen. (Folgt sehr ausführliche Besprechung.) Herr Dr. H. Paasche seine Feder als Reiseschriftsteller ebenso gewandt zu führen weiss wie als

# Zeitschrift für Zucker-Industrie für Böhmen (Prag).

pfehlen das Buch unseren Lesern und sind überzeugt, dass es Jedermann, wenn er auch sonst schon amerikanische Reisebeschreibungen gelesen hat, wahren Genuss und sehr viel Belehrung bieten wird. Das Werk ist eigentlich eine der Form und dem Inhalt nach äusserst anziebende und in hohem Grade belehrende Reisebeschreibung, in welcher ausser von Zucker auch von vielen anderen Dingen in der neuen Welt, welche das Interesse eines Gebildeten in Anspruch nehmen, die Bede ist. Wir em-

## Prager Zuckermarkt.

"Reiseskizzen" in dem Sinne als ebenbürtig an die Seite stellen könnte, dass der Leser darin gleich viel Belehrung wie eine geistreich unterhaltende, anregende Lektüre fände. Wie ein Roman liest sich das Buch, von Seite zu Seite wird es interessanter, und doch welch eine Fülle von durch schärfste Beobachtungsgabe und tiefstes Eindringen in die kulturellen und volkswirtschaftlichen Verhältnisse Es wäre uns schwer, wenn nicht unmöglich, ein zweites Werk zu nennen, welches man diesen zu Tage geförderter Belehrung wird darin geboten.

Uns interessieren an dieser Stelle die der Zuckerindustrie gewidmeten Beobachtungen des ge-lehrten Herrn Verfassers, und hier wiederum vor Allem die Verhältnisse und Aussichten der Rübenzucker-Industrie in den Vereinigten Staaten, denen auch in dem Buche eine hervorragende Stelle zugewiesen ward. (Folgt ausführliche Zergliederung des Inhalts.)

Noch viele der allerinteressantesten und wichtigsten Ausführungen könnten hier angeführt werden, doch muss in dieser Beziehung auf das Werk selbst verwiesen werden, dessen Anschaffung wir jedem Interessenten der Zuckerindustrie auf's Wärmste empfehlen.

Albert Rathke's Verlagsbuchhandlung, Magdeburg.



## Siemens & Halske

Aktiengesellschaft

Berlin-Charlottenburg. — Wien.

Elektrische Beleuchtung u. Kraftübertragung. Elektrische Bahnen.

Centrifugen mit elektrischem Antrieb.

Elektrische Anlagen zum Betrieb von Pumpen, Ventilatoren, Aufzügen etc.

## Eigene Bureaux:

Danzig. Dortmund. Dresden. Erfurt. Essen. Frankfurt a. M. Köln a. Rh. Königsberg i. Pr. Leipzig. Mülhausen i. E. München. Münster i. W. Nürnberg. Posen. St. Johann-Saarbrücken. Stuttgart. s'Gravenhage. Kopenhagen. Madrid. Mailand. Stockholm. Tokio. Johannesburg (Süd-Afrika). Mexico. Rio de Janeiro. Brünn. Budapest. Lemberg. Prag. Triest.

## Generalvertretungen:

L. v. BREMEN & Co., Kiel, Hamburg, Bremen.
JULIUS BUCH, Longeville b. Metz.
LOUIS DIX & Co., Greiz, Chemnitz.
G. FLEISCHHAUER, Magdeburg-Hannover.
L. KABISCH, Karlsruhe.

C. KRIMPING, Breslau, Kattowitz, Waldenburg, OSCAR SCHÖPPE, Leipzig, ARMIN TENNER, Berlin.

SOCIÉTÉ ANONYME LUXEMBOURGEOISE D'ÉLECTRICITÉ, Luxemburg. SOCIÉTÉ POURS LES APPLICATIONS GÉNÉRALES DE L'ÉLECTRICITÉ, Bruxelles. TEKNISK BUREAU WISBECH & MEINICH, Christiania.



## J. H. Büchler \* Breslau

liefert prompt und preiswert

## Alle Laboratoriumsgeräte für Zuckerfabriken

sowie

Wasserstandsröhren, Schaugläser, Thermometer

aus eigener Werkstätte.

= Illustrirte Preislisten auf Verlangen. =



## GUSTAV STÖRIG \* Magazin für Comptoirbedarf

Kohlmarkt 15. Braunschweig. Fernsprecher 93.

Hannoversche Geschäftsbücher. Kaufmännische Formulare aller Art. Brief- und Facturenordner in grosser Auswahl.

Schreibmaschinen \* Vervielfältigungsapparate.

## Osmose-Pergamentpapier \* \* \*

gar. fehlerfrei

mit höchstem Nutz-Effect

empfiehlt

## Pergamentpapier-Fabrik

- Ratingen bei Düsseldorf.



## Hillig & Westphal

Maschinenfabrik - BERLIN NW. 40 - Haidestr. 20

liefert als Specialität seit 20 Jahren

Trockenanlagen
D. R.-P. Nr. 77973.

nach Kanal-, Kammer- und TrommelSystem für feste u. breiartige Substanzen.

Zerkleinerungsmaschinen (Pulverisirmühlen) für D. R.-Pe. Nr. 81434 u. Nr. 94605. Puderzucker, Kalk etc.

Sichte- und Siebmaschinen für alle Materialien.

Viele bewährte Ausführungen. -- Prospecte gratis.



## Verlag von Friedr. Vieweg & Sohn, Braunschweig.

(Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.)

Die

## Chemie der Zuckerarten.

Von

Dr. Edmund O. von Lippmann
Direktor der Zuckerraffinerie Halle zu Halle a. S.

Zweite völlig umgearbeitete Auflage.

der vom Vereine für die Rübenzucker-Industrie des Deutschen Reiches mit dem ersten Preise gekrönten Schrift:

Die Zuckerarten und ihre Derivate.

1174 Seiten. Preis geh. M. 15,50, geb. M. 17,50.

Der Verfasser bietet in diesem Werke eine dem heutigen Stande der Wissenschaft entsprechende Zusammenfassung unseres Gesammtwissens über das Verhalten der Zuckerarten in chemischer, physikalischer, physiologischer und anderer Hinsicht, sowie über die Bedeutung derselben für die Technologie, Agriculturchemie, Nahrungsmittelchemie u. s. f. Bei möglichster Kürze ist Genauigkeit und Vollständigkeit des Inhaltes, Klarheit der Darstellung, Uebersichtlichkeit des Quellennachweises, und Sorgfältigkeit der Registrirung angestrebt worden; über die wichtigsten während des Druckes erschienenen Arbeiten berichtet ein ausführlicher Nachtrag, dessen Inhalt noch Aufnahme in die Sach- und Namen-Register gefunden hat. Dem Werke, das der "Verein für die Rübenzucker-Industrie des Deutschen Reiches" im Vorhinein für seine sämmtlichen (über 400) Mitglieder subscribirt hat, ist von Seiten der Kritik aller Länder eine ungewöhnlich auszeichnende Aufnahme zu Theil geworden.

— Ausführliche Prospecte auf Wunsch gratis und franco. —

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

## G. Wesche

Raunitz bei Wettin (Prov. Sachsen)

empfiehlt seinen,

aus sorgfältig nach Form ausgewählten, höchst polarisierenden Rüben gezüchteten

## Zuckerrübensamen.

Offerten und Muster erfolgen auf Wunsch.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Verlag von Friedr. Vieweg & Sohn, Braunschweig.

Fresenius, Prof. Dr. C. R., Anleitung zur qualitativen chemischen Analyse. 16. Aufl. M. 12.—, geb. M. 14.—.

Anleitung zur quantitativen chemischen Analyse. 6. Auflage. 2 Bände M. 30. —.

Post, Prof. Dr. Jul., Chemisch-technische Analyse.
2. Auflage. 2 Bände. M. 44.—, geb. M. 49.—.

Stammer, Dr. Karl, Lehrbuch der Zuckerfabrikation.
2. Auflage. 2 Theile mit Atlas. M. 42.—, geb. M. 45.—.

| Zu | beziehen | durch | alle | Buchhandlungen. | == |
|----|----------|-------|------|-----------------|----|
|----|----------|-------|------|-----------------|----|

= Neu erschienen: =

### Frühling und Schulz' Anleitung zur Untersuchung der für die Zucker-Industrie in Betracht kommenden

Rohmaterialien, Producte, Nebenproducte und Hülfssubstanzen. Fünfte ungearb. u. verm. Auflage herausgegeben von Dr. R. Frühling. Zum Gebrauche zunächst für die Laboratorien der Zuckerfabriken, ferner für Chemiker, Fabrikanten, Landwirthe u. Steuerbeamte, sowie für technische u. landwirthschaftliche Lehranstalten. Mit 127 Abbild. gr. 8. geh. Preis 12 M.; geb. 12,80 M. (Verlag v. Friedz. Vieweg & Sohn. Braunschweig.) — Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.



## <u>Magdeburger Feuerversicherungs-Gesellschaft.</u>

Versieherungs-Verband für Rübenzuckerfabriken, errichtet im Jahre 1850.



Versicherungssumme am 1. September 1897 . . M. 259.324.144. Stand der Gewinn-Controle am 1. September 1897 M. 867.726,19.



= Neu erschienen: =

Die absoluten mechanischen, calorischen, magnetischen, elektrodynamischen und Licht- Maass-Einheiten nebst deren Ableitungen, wichtigsten Beziehungen und Messmethoden mit einem Anhang nichtmetrischer Maasse zum Gebrauche für Ingenieure, Techniker, Lehranstalten, sowie für ein gebildetes Publicum in gedrängter Kürze bearbeitet von Richard Meyn. Taschenformat. Cartonirt. Preis 1 M. (Verlag von Friedr. Vieweg & Sohn, Braunschweig.) — Zu bez. d. alle Buchhandl.

# Rudolf Dinglinger Coethen, Anhalt liefert: Filterpressen \* \* \* \* \* \* Luftpumpen Condensatoren \* \* \* \* \* Saftpumpen Centrifugen \* \* \* \* Elektrische Aufzüge.

## Nug. Wehrt \* Braunschweig

Chromolithographische Kunstanstalt

Buch- und Steindruckerei

empfiehlt sich zur

Anfertigung von Etiquetten,

Feiner Briefbogen und Rechnungen mit Fabrik-Ansichten

und aller sonstigen Drucksachen in sauberster Ausführung.







## v. Dolffs & Helle

Braunschweig, Ziegenmarkt 3.

Geschäft für Bedarf technischer Gewerbe.

Grosses Lager

technischer Bedarfsartikel für Zuckerfabriken und Raffinerien etc.

Sämmtliche Materialien zur

## elektrischen Beleuchtung, Haustelegraphie u. Telephonie,

sowie alle sonstigen Fabrikutensilien.

GENERAL-VERTRIEB von

Wagner's Rollenlager Samtleben's Steinfänger mit Wasserspülung. Patent No. 93955. Kalbhenn's Rübenschwanzfänger D. R. G.-M.

Vertretung und Lager der Deutsch-Oesterr. Mannesmann-Röhrenwerke.

Acetylen-Lichtanlagen.

Lager von Chamottesteinen für Kalkofen und Kesselfeuerungen.



## C. GERHARDT

Marquart's Lager chemischer Utensilien RONN am Rhein.

Glasbläserei zur Herstellung von Präcisions-Instrumenten.

Normalthermometer, feine chemische Thermometer und Thermometer nach Anschütz aus Normalglas (Jenaer Glas). Normalaræometer für spec. Gewicht, Saccharometer und Aræometer jeder Art. - Sieb-, Schüttel- und Rührwerke

nach Stutzer. Rührer nach Herm. Schultze Mk. 3.50. - Chemische Apparate. Chemikalien.

Illustrirte Preisliste auf Verlangen.



## Louis Döring

Papierhandlung und Comptoir-Bedarfsartikel Braunschweig. Ko

Brief-Papiere und Brief-Umschläge in grösster Auswahl. Fabrik-Lager der Hannoverschen Geschäftsbücher-Fabrik von Edler & Krische.

Soennecken's Artikel zu Original-Preisen.

Shannon-Registrator und Schnell-Copiermaschinen. Tinten aus den berühmtesten Fabriken.



\* W. Oldemeyer Nachfolger, Hannover

Buch- u. Steindruckerei \* Lithographische Anstalt

zuletzt prämiirt auf 1895 er Lübecker Ausstellung mit
— goldener Medaille —

empfiehlt

## Geschäfts- und Contobücher

für

審職職務務務務的職務海海縣報報與政政院與海路接收的

E. Dieterichs preisgekrönte landw. Buchführung

Dieterichs & Mertens Molkerei-Buchführung.

Prospecte gratis. \* Prompteste Lieferung.

Vertretung und Lager

in den meisten Städten Deutschlands.

## Drahtseil- und Hängebahnen

mit Patent-Weichen (D. R.-P. Krempler Nr. 76550.)

liefern unter

Garantie für Leistungsfähigkeit und Haltbarkeit Th. Otto & Comp., Schkeuditz.

Auf allen beschickten Ausstellungen prämiert. Letzte Auszeichnung Leipzig 1897: Höchster Ehrenpreis der Stadt Leipzig: "Goldene Medaille"

## Die Leipziger Fener-Versicherungs-Anstalt, errichtet im Labre 1819.

eine der ältesten Versicherungs Unstalten Deutschlands, übernimmt Versicherungen auf Gebäude, Mobiliar aller Urt, Waaren,
Maschinen und Gegenstände der Candwirthschaft zu Prämien,
die hinsichtlich der Villigkeit denen anderer solider Unstalten nicht nachstehen und bei denen der Versicherte nie einer
Nachzahlung ausgesett ist.

## F. A. Hillebrecht

## BRAUNSCHWEIG

Geschäft für Bedarf technischer Gewerbe.

Lager von techn. Gummi- und Asbestwaaren. Stopfbüchsenpackungen aller Art.

Leder- und Kameelhaar-Treibriemen.
Gummi-, Guttapercha- und Baumwollgurten.

Endlos gewebten baumwoll. Centrifugengurten.

Werkzeugmaschinen \* Werkzeugstahl \* Flaschenzüge.

Ketten aller Art. \* Draht- und Hanfseile.

Roststäbe, Fabrikeimer, Armaturen.

Import und Lager

russ. und amerik. Maschinen- und Cylinderöle, consist. Maschinenfette, Putzwolle etc. etc.

Vertretung von Dr. Bergmann's Elite-Rübensamen.





## Verlag von Friedr. Vieweg & Sohn, Braunschweig.

Soeben erschienen:

Die

## Nichtzuckerstoffe der Rüben

in ihren Beziehungen

zur Zuckerfabrikation

vor

## Dr. A. Rümpler.

Geheftet 12 Mark, gebunden 13,50 Mark.

Die Kenntniss der in den Rüben enthaltenen Nichtzuckerstoffe bedeutet nichts weniger als die Kenntniss der Rübenzuckerfabrikation selbst, denn die Kunst des Fabrikanten besteht ja in der Hauptsache darin, diese Stoffe, welche bekanntlich die Krystallisationsfähigkeit des Zuckersvermindern, nach Möglichkeit auszuscheiden oder wenigstens in weniger schädliche zu verwandeln.

So wichtig die Kenntniss dieser Nichtzuckerstoffe für den Fabrikanten ist, hat es doch Niemand bisher unternommen, alle die Einzelarbeiten zu sammeln und systematisch zu ordnen, wie es in dem vorliegenden Buche geschehen ist, welches deshalb

mit Lippmann's Chemie der Zuckerarten zusammen den heutigen Stand unserer Kenntnisse des chemischen Theiles der Rübenzucker-Industrie darstellt.

Da der Verfasser in seiner äusserst gründlichen Arbeit stets die Beziehungen zur Praxis festhält, wird das Buch, in welchem die meisten Kapitel fast auf jeder Seite "ungelöste Fragen" aufrollen, in erster Linie für den wissenschaftlich gebildeten Zuckerfabrikanten einen hervorragenden Werth haben, sodann aber auch den gelehrten Technologen, den reiferen Studirenden und überhaupt Jeden, der sich mit angewandter Chemie beschäftigt, in hohem Grade interessiren und zu Forschungen anregen.

= Ausführliche Prospecte auf Wunsch gratis und franco. =

## Wellblech- und Eisenconstructionen

Verzinkerei \* Verbleierei \* Verzinnerei Blechwaaren - und Wellblechfabrik.

Specialitäten:

Eiserne Bauwerke jeder Art

Bedachungen aus

verzinktem Wellblech u. Pfannenblech.

Bombirte Dächer, Lagerhallen, Buden etc.

## Wolf Netter & Jacobi,

Berlin SW. \* Strassburg i. E.

֍ունունություն երում ուրությունը հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդիր հանդի

## Ephraim Greiner \* Stützerbach

Thüringen

Glas-Instrumenten-, Apparaten- und Hohlglas-Fabrik

bringt sich zur Lieferung des Bedarfs an

Geaichten chemischen Messgeräthen, Alkoholometern, Aräometern, Saccharimetern zur Bestimmung des Gehalts von Zuckerlösungen an reinem Zucker in Gewichtsprocenten, geprüften Normal-Thermometern etc.,

Glas-Instrumenten- und -Apparaten, Flüssigkeitswaagen und Thermometern aller Art, Vacuumgläsern etc.

aus Glas von vorzüglich chemisch-technischer Beschaffenheit,

Porzellan- und Platin-Geräthen, Analysen-Waagen und Gewichten für Laboratorien und Fabrikgebrauch

in empfehlende Erinnerung.

Vorzüglichkeitspreise und höchste Auszeichnungen: Brüssel 1888, Chicago 1893 und Erfurt 1894.

Exacte Ausführung. Export nach allen Ländern.

Kataloge portofrei.

Mässige Preise. BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA GDAŃSK

60107